

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









OTTO HARRASSOWITZ BUCHHANDLUNG : LEIPZIG:

# Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte

Neue Folge ber "Märtischen Forschungen" bes Bereins für Geschichte ber Mart Branbenburg

In Verbindung mit Otto Hinke herausgegeben von Melle Klinkenborg und Joh. Schulke

38. Banb



München und Berlin 1926 Orud und Berlag von R. Olbenbourg

22491 28187 1.38

Alle Rechte vorbehalten

OMINATOR OF COMMENTS

## Inhaltsverzeichnis des achtunddreißigsten Bandes.

| alphabetifch geordnet).                                                          | jibotten       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mpinocolm Beoscies).                                                             | Seite          |
| Dehio, Eine Reform-Denkschrift Behmes aus dem Sommer 1806                        | <b>321—338</b> |
| Graner, Aus den hinterlassenen Papieren des im Müller Arnoldschen                |                |
| Prozeß zur Festungsstrafe verurteilten neumärkischen Regierungs.                 |                |
| rats Bandel                                                                      | 77-100         |
| Jany, Die Kantonverfassung Friedrich Wilhelms I                                  | 225272         |
| Raeber, Die Gründung Berlins und Kölns                                           | <b>3</b> 055   |
| v. dem Anefebed, Briefe des Markgrafen Friedrich Wilhelm von                     |                |
| Brandenburg-Schwedt an ben Regimentstommandeur Oberft-                           |                |
| leutnant v. Rochow                                                               | 132-146        |
| Krabbo, Zweiraden                                                                | 129-132        |
| Meisner, Bemerkungen zu Emil Lubwigs Wilhelm II                                  | 368377         |
| Misch, Barnhagen von Ense und sein Abelsprädikat                                 | 101-116        |
| Rheindorf, Gin ameritanisches Buch über ben Kriegsausbruch von                   |                |
| 1870                                                                             | 117-128        |
| Selle, Zur Kritik Friedrich Wilhelms I                                           | 5676           |
| Stolze, Die Jbee ber Staatsraison                                                | 147-153        |
| Bolz, Trends Denkwürdigkeiten                                                    | 273-320        |
| Bent, Die Familie Krautt in Berlin und Magdeburg                                 |                |
| v. Wertheimer, Gibt es einen neuen Metternich                                    | 339367         |
| Berichte über die wissenschaftlichen Unternehmungen der Preuß                    |                |
| Atademie der Wissenschaften                                                      | 154-158        |
| Die Historische Kommission für die Provinz Brandenburg und die                   |                |
| Reichshauptstadt Berlin                                                          | 377-378        |
| Reue Erscheinungen:                                                              |                |
| Zeitschriftenschau vom 1. Okt. 1924 bis 30. Sept. 1925                           | 270 400        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                          |                |
| Bücherbesprechungen (nach ben Autornamen und Stichworten alphabetisch geordnet). |                |
| Acta Borussica                                                                   | 170-171        |
| Alberti, A., General Fallenhann                                                  | 199            |
| Albrecht, Rarl, Die Geschichte ber Emil Busch AG                                 |                |
| Altenburg, D., Elifabeth, Bringeffin b. Braunschweig                             |                |
| Arnhold, Erna, Goethes Berliner Beziehungen                                      |                |

| Balde, Curt, Bibliographie zur Geschichte ber Preuß. Staatsbibliothet | 168—169 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Beder, Abolf, Beitrage zur Geschichte bes Ceparatismus in Rhein-      |         |
| heffen                                                                | 439     |
| Beder, Otto, Bismards Bündnispolitif                                  |         |
| Below, G. v., Aber historische Periodisierungen                       |         |
| Belt, J. K. van ben, Das Ende des Ringens                             |         |
| Biographisches Jahrbuch, beutsches                                    | 194     |
| Bopenhardt, Freih. vom Stein, Staatsgedanten                          |         |
| Brandenburgisches Jahrbuch 1926                                       | 453     |
| Bulow, Paula b., Aus verklungenen Zeiten                              | 184—186 |
| Cafpar, Erich, herm. v. Salza und die Gründung des Deutschorden-      |         |
| staats in Preußen                                                     | 214—216 |
| Consentius, Ernst, Alt-Berlin Anno 1740                               | 214     |
| Die frangosischen Dokumente gur Sicherheitsfrage 1919-1923.           |         |
| Engel, Winand, Absolutismus und Demokratie                            |         |
| Ewald, E., 3m Flugzeug über Berlin                                    | 454—455 |
| Foerster, Wolfg., Der beutsche Zusammenbruch 1918                     | 440-441 |
| Frank, Bruno, Tage des Königs                                         | 173-174 |
| Frentag-Loringhoven, b., Die Berantwortung friegsgeschichtlicher      |         |
| Erfahrungen                                                           | 198     |
| Raiser Friedrich III., Das Kriegstagebuch von 1870/71                 | 428-434 |
| Fuller, Jos. B., Bismards Diplomacy at its Zenith                     | 188     |
| Gebhardt, Beter b., Berzeichnis ber Reuburger ber Stadt Frant-        |         |
| furt a. D                                                             | 451-452 |
| Graber, E., Inventare ber nichtstaatlichen Archive Schlefiens. Rreis  |         |
| Sprottau                                                              | 218—219 |
| Griewant, Rarl, Ronigin Luife                                         | 177     |
| Sampe, Rarl, Raifer Friedrich II. in ber Auffaffung ber Nachwelt .    | 159     |
| Handelstammer, Die — Breslau 1849—1924                                | 219-220 |
| Bedel, Johannes, Die et. Dom- und Rollegiatstifter Preugens           | 163-168 |
| Bein, Mar, Joh. v. Hoverbed                                           |         |
| Hohenlohe, Alexander v., Aus meinem Leben                             | 192-194 |
| Hölzle, Erwin, Die Idee einer altgermanischen Freiheit vor Montes-    |         |
| quieu                                                                 | 409-410 |
| Jeffe, Wilhelm, Quellenbuch gur Mung- und Gelogeschichte              | 160—162 |
| Jigen, Th., Bergogtum Rleve. 1. Amter und Gerichte. Bb. 2, 2          | 457—458 |
| Rabe, F., Schleiermachers Unteil an der Entwidlung bes preuß. Bil-    |         |
| dungswesens 1808—1818                                                 | 420     |
| Kamper, B., Die Rheinlandfrije des Herbstes 1923                      | 440     |
| Relleter, Beinrich, Geschichte ber Familie 3. A. Bendels              |         |
| Kretschmanr, Beinrich, Maria Theresia                                 | 418     |
| Rügler, herm., hohenzollernfagen                                      | 210     |
| Randfried Der Endkampf in Mazedonien 1918                             | 203     |

# Inhalisverzeichnis

|                                                                      | Geite   |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Laubert, Manfred, Die Berwaltung der Probinz Bofen 1815—1847         | 216-217 |
| Laubert, Manfred, Das heimatrecht ber Deutschen in Weftpolen .       |         |
| Laubert, Manfred, Nationalität und Bolfswille im preug. Often .      |         |
| Lehmann, Rub., Aus ber Bergangenheit ber Rieberlaufis                | 449-450 |
| Leng, Mar, Deutschland im Rreis ber Grofmachte 1871-1914             |         |
| Lindner, Werner, Deutsche Bollstunft, Mart Branbenburg               | 214     |
| Lippert, Bolbemar, Urtunbenbuch bes Rlofters Rengelle                | 209     |
| Loewe, Bictor, Gin Diplomat und Gelehrter, Gzechlet Spanheim         | 414-415 |
| Londoner, Die - Ronfereng, Juli-Auguft 1924                          | 195     |
| Latigert, G., Preugens Unterrichtstämpfe in ber Bewegung won         |         |
| 1848                                                                 | 421-422 |
| Misch, Karl, Barnhagen von Ense                                      | 417-418 |
| Muller, G. S., Bon Bibliotheten und Archiven                         | 409     |
| Dhquift. Joh., Das Lowenbanner                                       | 206     |
| Bagel, Rarl, Der Alte Raifer                                         | 177     |
| Betereborff, herm. b., Fridericus Rex                                | 174-175 |
| Bnio wer, Otto, Goethe in Berlin und Botsbam                         |         |
| Bofed, b., Die beutsche Ravallerie 1915 in Litauen und Rurlanb       |         |
| Rabowig, Jos. Maria b., Aufzeichnungen und Erinnerungen              |         |
| Radowig, Jos. Maria v., Briefe aus Oftasien                          |         |
| Rathgen, Bernhard, Das Aufkommen ber Bulverwaffe                     | 162     |
| Rheinische Schickstragen                                             |         |
| Rhenanus, Die Drahtzieher                                            | 439     |
| Roterberg, Eberhard, Der Reichsfreiherr Dobo D. zu Inn- und Anpp     |         |
| hausen als Gesandter Friedrichs d. Gr                                | 174     |
| Ruider, Sans, Bismard und die öffentl. Meinung in Banern             | 2.12    |
| 1862—1866                                                            | 427-428 |
| Sachverständigen-Gutachten, Das                                      | 195     |
| Salomon, F., Die beutschen Barteiprogramme                           | 423     |
| Scherer, C. E., Die Strafburger Bischöfe im Investiturstreite        | 159     |
| Schmidt, Rub., Aus ber Entwidlungsgeschichte von Stadt und Amt       | 100     |
| Biesenthal                                                           | 210     |
| Schmidt, Rub., Das Finowtal                                          | 210     |
| Schmitt, Carl, Die geistesgeschichtl. Lage bes heutigen Parlamen-    | 210     |
| tarismus                                                             | 205     |
| Schnabel, Franz, Deutschland in ben weltgeschichtl. Bandlungen bes   | 200     |
| letten Jahrhunderts                                                  | 420     |
| Schulte, A., 1000 Jahre beutscher Geschichte und beutscher Rultur am | 320     |
| Rhein                                                                | 440     |
| Schulpe, Joh., Die Berrichaft Ruppin und ihre Bevölferung nach bem   |         |
| Dreißigjährigen Kriege                                               | 455     |
| Springer, M., Die Loslöfungsbestrebungen am Rhein 1919—1924.         | 400     |
| Stern, Selma, Der Preußische Staat und die Juden                     | 410-411 |
|                                                                      |         |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                        | Geite   |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Strich, Michael, Lifelotte von Kurpfalz                                | 413-414 |
| Taut, Rurt, Die Bibliothefare ber furfürstl. Bibliothef zu Cölln a. d. |         |
| Spree                                                                  | 411-413 |
| Tirpip, A. v., Politische Dokumente                                    | 188—192 |
| Tschirch, Otto, Im Schupe bes Rolands                                  | 450-451 |
| Urkunden zur Borgeschichte des Waffenstillstandes, amtliche            | 195     |
| Bigener, Frit, Retteler                                                | 179—184 |
| Bolfstunde, Die — und ihre Grenzgebiete                                | 212-213 |
| Bolz, G. B., Friedrich b. Gr. im Bilbe seiner Zeit                     | 416-417 |
| Bolz, G. B., Friedrich d. Gr. und Wilhelmine v. Baireuth 172 u.        | 415-416 |
| Wahl, Hans, Prinz Louis Ferdinand von Preußen                          | 419     |
| Beidel, Karl, Deutsche Beltanschauung                                  | 204     |
| Wels, R. H., Strausberg                                                | 211     |
| Wels, R. H., Die Entwicklung des Strausberger Stadtbildes              | 211     |
| Beltfrieg, Der — 1914—1918, Bb. 1—2                                    | 441-446 |
| Werner-Raupsch, Hofgeschichten aus ber Regierungszeit Kaifer           |         |
| Wilhelms II                                                            | 204     |
| Winter, Georg, Die Schlacht bei Fehrbellin                             |         |
| Awehl, H. v., Erich v. Fallenhann                                      |         |
| •                                                                      |         |

### I

# Die Familie Krautt in Berlin und Magdeburg. (Beamte und Offiziere des preuhischen ancien regime.)

#### Bon

#### Gottfried Went.

Der magdeburgische Amtmann auf dem Giebichenstein und Pfänner¹) zu Halle, Andreas Krautt, der am 22. April 1661 verstarb, hatte fünf Söhne²). Getreu der Tradition ihrer Familie — waren doch schon Großvater und Urgroßvater magdeburgische Kammermeister gewesen²) — sind auch sie alle Beamte geworden, magdeburgische zunächst und später dann mit dem Anfall des alten Erzstifts an den benachbarten Kurstaat brandenburgische.

Der jüngste ber Brüber, Johann Andreas, geboren nach des Baters Tobe am 17. Juli 1661, hat es im Leben am weitesten gebracht. Bom Berliner Kaufmannslehrling ist er allmählich zum allmächtigen Bankier und Wirkl. Geh. Staats- und Kriegsminister emporgestiegen.

Im Berliner Osten vor dem Stralauk Tor erinnert noch eine Straße an diesen Mann, die Krautt-Straße 1). Damals, als man der Straße ihren Namen gab, lag hier das Gartenhaus und der schöne reguläre Ziergarten des Herrn v. Krautt, den der König Friedrich Wilhelm I. hier draußen bisweilen besucht hat, um sich auf Kosten seichen Beamten dis in die späte Racht hinein "mit Trinken und Rauchen mächtig zu divertieren".

Und noch ein anderes Denkmal erinnert heute an den Minister. In der alten Kaufmannskirche St. Nicolai in Berlin steht das imposante

<sup>1)</sup> Seit 1646 erscheint er in ben Pfannerliften. St. A. Magbeburg. Talgerichte II. A. B. Rr. 21, f. 158.

<sup>2)</sup> b. Drephaupt, Chronit bes Caaltreifes II. Anh. S. 82.

<sup>3)</sup> Einer freundlichen Mitteilung bes herrn Dr. Diestellamp zufolge läßt sich aus Alten bes Magbeburger Staatsarchivs ber Kammermeister Michael Krautt erstmalig 1583 belegen.

<sup>4)</sup> Schr. b. Ber. f. Gefch. Berlins XXII, S. 50.

<sup>5)</sup> Ebenda XXXVIII, S. 556, 619; Bāt 1884/85, S. 528.

Erbbegrichis der Familie Krautt, das Johann Andreas durch einen Künstler aus Schlüters Schule hat aufführen lassen.

Wir lassen turz das Leben dieses merkwürdigen Mannes an uns vorüberziehen!

Als nachgeborener Sohn zur Welt gekommen, beim Tobe der Mutter ein zwölfjähriger Junge, mögen die Mittel zum Bezuge der Universität nicht mehr ausgereicht haben. So kam er mit jungen Jahren nach Berlin, um seine Laufbahn als Ladendiener in einem Kaufmannsgewölbe zu beginnen.).

Er muß schon früh ein seltenes kaufmännisches Genie entsaltet und betätigt haben, denn schon mit 25 Jahren sinden wir ihn als Kompagnon von Westorf und Schilling\*), einem der größten Berliner Geschäfte damaliger Zeit, das in erster Linie sich mit der Lieserung von Tuch für den Hosstaat und die Truppen besaßte. Im gleichen Jahre erward er das Privileg für die Gold- und Silbermanusaktur\*), ein industrielles Institut, das die Herstellung von Schnüren und Tressen für die Unisormen bestorate.

1689 ernannte der junge Kurfürst Friedrich III. den Kaufmann Joh. Andr. Krautt, der kurz zuvor die Auszahlungen der Assignationen des Generalkriegskommissatät für die brandenburgischen Truppen in Cleve übernommen hatte, zum Kriegskommissar und wenig später zum Generalempfänger der kurfürstlichen Truppen d. Damit begann der Ausstieg des jungen Bankiers. Während der Koalitionskriege gegen Frankreich verwaltete er oft unter den schwierigsten Verhältnissen der Korrespondenz mit den Bankiers am Rhein, in den Riederlanden und in Italien brachte er es dahin, stets Gelder zur Auszahlung an die Truppen bereitzustellen. Seine Ansicht, die er einmal in einem Schreiben an den Kurfürsten kundtat, "daß in Geldnegotiis mehr auf reputation und credit, als auff grosse Mittel und Efsekte reslektiret werde", hat ihn nicht betrogen. Unweisungen, die auf seinen Namen ausgestellt waren, wurden immer rückaltlos bezahlt.

<sup>1)</sup> Böllniß, Mémoires pour servir à l'Histoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg, royale de Prusse II. 12.

<sup>2)</sup> G. St. A. Berlin Reg. 9 ZZ lit. K (Aftenfignaturen beziehen fich im Folgenben, wo nichts anderes vermerkt, auf die Bestände des Geh. Staats-Archivs Berlin-Dahlem).

<sup>3)</sup> Reg. 9 LL n. 4.

<sup>4)</sup> Acta Borussica Beh. Org. I. 25.

<sup>5)</sup> Reg. 24 HH 7 fasc. 4.

Bei der Führung dieser Geschäfte hat Krautt zweisellos den Grundstod zu seinem späteren riesigen Bermögen gelegt. Bei dem unbeschräntten Kredit, den er überall besaß, war es ihm nicht schwer, Borschüsse von oft beträchtlicher Höhe nicht nur der Kriegstasse, sondern auch dem Kurfürsten privatim<sup>1</sup>) zu liesern. So schreibt er einmal anläßlich der Beschaffung eines größeren Postens für die Rheinarmee mit einem gewissen Stolz auf seine Geschästlichteit, er habe aus untertänigster Treue und Pflicht alle denjenigen Credit, so der Höchste ihm in dieser Welt bescheret, dazu angewendet und soviel Geld, als zu solchem Ende vonnöten gewesen negotiieret <sup>2</sup>).

Für solche Vorschüsse ließ er sich Versicherungen und Verschreibungen ausstellen und sich die Summen mit hohem und höchstem Interesse zurüczahlen. Dem Kurfürsten ist dies selbst manchmal unheimlich vorgesommen. 1697 hat er seinem Geheimen Rat die Frage zur Veratung vorgelegt, ob die von Krautt genommenen Zinsen nicht zu hoch wären, und ob es vielleicht ermöglicht werden könnte, bei anderen Kausseung, und der als Sachverständige die Kassenheimen. Bei der Beratung, zu der als Sachverständige die Kassenheimen. Bei der Beratung, zu der als Sachverständige die Kassenheimen. Hachelle hinzugezogen wurden, kam man zu der Überzeugung, daß die Krautt verschriebenen Zinsen von 8% nicht übermäßig hoch seien, auch kein Kaussmann gefunden werden könne, der in der Lage sei, einen so starken Vorschuß — er belief sich auf sast 400000 Taler — zu geben 3).

Krautt selbst wußte genau, daß in der Regotiierung von Geldern niemand es ihm gleich tun konnte, ermöglichte es ihm seine Finanzlage doch auch bald, auf unsichere Verschreibungen hin, große Summen vorzuschießen. Seine Stellung wurde unangreisbar.

Seine glänzende Kassenführung während der Kriege hatte ein schnelles Avancement in der Beamtenlausbahn zur Folge. 1696 zum Kriegsrat ernannt, rückte er 1702 zum Geheimen Kat auf <sup>5</sup>) und wurde 1703 vom König in den Abelsstand erhoben <sup>6</sup>). In allen wichtigen sinanziellen Dingen wurde sein Botum eingeholt und als maßgebend zur Grundlage weittagender Beschlüsse gemacht.

<sup>1)</sup> Reg. 9 C 5 (1708); Reg. 21 n. 207 b 2 (1705); Reg. 61 lit. K 32 p. (1697).

<sup>2)</sup> Reg. 24 HH 7 fasc. 4. (1694).

<sup>3)</sup> Rep. 24 JJ 1 fasc. 5.

<sup>4) 3. 3.</sup> Rep. 24 LL fasc. 1.

<sup>5)</sup> Acta Bor. Beh. Org. I 25.

<sup>6)</sup> Grigner, Matrifel 13.

Er besaß eine ungeheure Arbeitskraft. Neben seinen Privatgeschäften verwaltete er acht verschiedene Kassen, durch die viele Millionen rollten, und war außerdem in zahlreichen Kommissionen tätig. Ohne Ruhe und Rast saß er dis in die späte Nacht über seinen Rechnungen und Regotiationen. Man darf ihm wohl glauben, wenn er nach zehnjähriger Tätigkeit als Beamter von sich sagt, daß er dei den ihm anvertrauten Funktionen mehr Arbeit und Sorge habe, als ein einzelner Mensch beskreiten könne. Wiederholt hat er darum gebeten einen Teil der ihm ausgedürdeten Arbeitslast auf andere Schultern zu legen. Neben der Treue gegen seinen königlichen Herrn, die dem toten Minister mit schnödem Undank gelohnt werden sollte, hielt ihn doch in erster Linie das Bewußtsein, daß aus seiner bedeutenden Stellung ihm persönlich ein reicher Gewinn an materiellen Gütern direkt und indirekt zufloß, bei seinen schweren Berrichtungen sest.

Allein seine Gesundheit hielt den Anstrengungen, die er sich zumutete, nicht stand. Schon 1712 sah er ein, daß seine Kräfte merklich abgenommen hatten und er nicht mehr "mit der alten promptitude und Fertigkeit" zu arbeiten in der Lage war<sup>4</sup>). Mancherlei Aufregungen, die ihm damals ein Streit mit dem General Blaspiel brachte, der ihn des Diebstahls an königlichen Geldern beschuldigt hatte, mag zur Berschlimmerung des Zustandes beigetragen haben, hat doch Krautt, ohne daß ihm betrügerische Handlungen hätten nachgewiesen werden können, die Verwaltung der Generalkriegskasse niederlegen müssen<sup>5</sup>). Die Folge war eine Gemütsdepression<sup>6</sup>), die später am Ende seines Lebens krasselte Formen annehmen sollte.

Zunächst jedoch verwand er das Leiden schnell. Der junge König Friedrich Wilhelm I. berief bald nach seinem Regierungsantritt den verdienten Beamten als Geheimen Rat in das neubegründete General-Finanzdirektorium?). Wie früher unter dem verstorbenen König wurde Krautt auch jetzt nicht nur wiederum die maßgebliche Persönlichseit in allen sinanziellen und industriellen Angelegenheiten, sondern darüber hinaus auch der vertraute Ratgeber des Monarchen.

<sup>1)</sup> Acta Bor. Beh. Org. I 72.

<sup>2)</sup> Wolters, Gesch. ber brandenb. Finangen II, 283. -

<sup>3)</sup> Bolters a. a. D.

<sup>4)</sup> Rep. 9 C 5.

<sup>5)</sup> Singe, Sift. Polit. Auffage I, 124ff.

<sup>6)</sup> Bericht Marichalls, Acta Bor. Beh. Drg. I, 258.

<sup>7)</sup> Ebenba 364.

Gleich im nächsten Jahre (1714) entschloß sich Krautt, einen Lieblingsplan des Königs, die Begründung des sog. Lagerhauses, einer groß angelegten Manusaktur, die die Stoffe für die Unisormen der preußischen Armee liesern sollte, zur Durchsührung zu bringen. Als der König mit dem Plan an ihn herantrat, antwortete er, "er würde die Sache nach allen Kräften, die der Höchste ihm verleihen würde, angreisen und die wenige Zeit, die er bei seinen schweren Berrichtungen noch übrig haben möchte, ohne Reslezion auf sein eigenes Interesse anwenden").

Es besteht kein Zweisel, daß Krautt bemüht gewesen ist, sein Bersprechen getreulich zu erfüllen. Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, warum das Unternehmen nicht florierte. Ein Hauptgrund lag sicher in der unnatürlichen Höhe der Wollpreise. Dazu kommt, daß Krautt in seinen Entschlüssen letzten Endes immer durch Rücksichtnahme auf den Willen des Monarchen und die Interessen des Staates gebunden war. Pöllnitz hat das richtig erkannt, wenn er zu der Ansicht kommt, Krautt wäre in der Leitung der Kommerzien glücklicher gewesen, wenn er die Hände freier gehabt hätte. Feststeht, daß Krautt nach dreisähriger Leitung der Manusaktur 48000 Taler aus seinem Privatvermögen zugesetzt hatte. Und auch, nachdem auf des Königs Wunsch die kurmärkische Landschaft mit einem Kapital von 100000 Talern sich Krautt assoziert hatte, ist es diesem bis zu seinem Tode nicht gelungen, den Verlust herauszuwirtschaften.

Das Mißlingen bieses Unternehmens aber hat seinem Ansehen nicht geschabet. In einer gleichzeitigen umfangreichen Denkschrift, die sich reichlich euphemistisch "Gedanken von der vortrefslichen Situation der preußischen Lande usw." betitelt, wird "die vollkommene Wissenschaft und Dezterität" des herrn von Krautt als "sehr merkwürdig" gepriesen und besonders hervorgehoben, daß Krautt "aus seinen properen Mitteln zu ansehnlichen Wollenmanusakturen von sehr seinen Sorten und einem guten Lustre große Geldsummen verwandt und den Nahrungsunterhalt des gemeinen Mannes mit habe besördern helsen". Das stimmt mit Pöllnitz' Urteil überein, Krautt habe die Güte der Tuche auf einen solchen Stand der Bollsommenheit gebracht, daß sie vielleicht sogar die holländischen übertrasens).

<sup>1)</sup> Rep. 9 JJ. 12d.

<sup>2)</sup> Bollnis, a. a. D. II, 14.

<sup>3)</sup> Rep. 9 JJ 12d uub CCC 2.

<sup>4)</sup> Rep. 94 II. 7. 3.

<sup>5)</sup> Bollnis, a. a. D. II, 13.

Durch das Fiasko des Lagerhauses ist selbst das Vertrauen des so kritisch veranlagten Königs zu Krautt nicht erschüttert worden. 1718 wurde der alte Beamte zum Wirkl. Geh. Rat und 1723 bei der Begründung des Generaldirektoriums zum Departementschef und dirigierenden Minister ernannt. 1) Das Schickfal hat es Krautt nicht vergönnt, das neue Amt noch lange zu bekleiden. Am Johannistage des gleichen Jahres, 11 Uhr in der Nacht, ist er in seinem Privathause — Königstraße 60 — aus dieser Welt gegangen 2).

Sicher konnte Krautt am Ende seiner Tage mit dem Psalmisten sagen, sein Leben sei Mühe und Arbeit gewesen. Daß es jedoch nicht köstlich gewesen ist, werden wir später sehen. Krautt starb, ohne zuvor über sein Bermögen testamentarisch versügt zu haben. So kam es, daß über dem Grabe des toten Ministers ein bitterer Kamps um die riesige Berlassenschaft entbrannte. Christoph von Katsch, der Kollege des Berstorbenen, schrieb an den König über die Höhe der Erbschaftssumme: "Ich urtheile aus demjenigen, was mir vorhin von seiner Handelung noch bekanndt, und wann ich dabeh bedenke, wie er über 20 Jahre die königlichen Cassen zu seiner sast alleinigen Disposition gehabt, da er sowohl beh Einnahme als Ausgade als ein kluger Wechsler und Negotiante viel prositieren können, das Bermögen auf eine Million Thaler sich belaussen müßte. "Um nur etwa 100000 Taler hatte er sich verschätzt.

Über Krautt ist das kategorische Urteil gefällt worden, er sei ein ehrlicher Mann gewesen. War dem wirklich so? Keines Menschen Leben bleibt vor dem Richterstuhl der ewigen Gerechtigkeit fleckenlos. Um zur richtigen Würdigung Krautts zu kommen, werden wir uns bemühen müssen, auch die menschlichen Schwächen des merkwürdigen Mannes zu zeichnen.

Krautt hatte kaum sein Amt als Kriegskommissar angetreten, als eine ernstlich belastende Beschwerde über seine Geschäftssührung an den Kurfürsten gelangte. Der Herzog Georg Wilhelm von Celle hatte in Riendurg an der Weser 12 Beutel mit Geld anhalten lassen, die Krautt zur Lohnzahlung für die Rheinarmee den Truppen zusühren wollte. Die Münze war durchweg schlecht und den Reichs- und Kreiskonstitutionen keinessalls gemäß. Der Herzog schöpfte sicher mit Recht Verdacht, weil

<sup>1)</sup> Acta Bor. Beh. Org. I, 25.

<sup>2)</sup> Rev. 9 CCC 2.

<sup>3)</sup> Rep. 9 CCC 2 (1723 Juni 26.).

<sup>4)</sup> Behje, Geich. b. preug. Sofs und Abels u. b. preug. Diplomatie II, 99.

aus Briefen Krautts an seine Korrespondenten hervorging, daß er von diesen verlangt hatte, ihm einige Summen auf dem Harze geprägter Münze von seinem Silber zu beschaffen, nach Möglichkeit sogar alles, was sie zu bezahlen hatten, in dieser guten Münze ihm zu schicken. Man ist wohl berechtigt, Krautt die Absicht zu unterstellen, daß er das gute Geld in seine eigene Kasse sließen lassen wollte, um die Truppen dann mit den minderwertigen Münzsorten abzusinden.).

Der große Prozeß gegen Dankelman und Anhphausen hat auch den Generalempfänger, den man der Beruntreuung bei der Führung der ihm unterstellten Kassen beschuldigte, in Mitseidenschaft gezogen, so daß er sogar vorübergehend sein Amt verlor. Wie weit die Borwürse berechtigt waren, wird man nicht entscheiden können. Für die Berwaltung der Zentralkasse trasen sie nicht zu. Nur mit der Berwaltung der Halles sessimmt zu haben 2).

Auf die Beschuldigungen des Jahres 1712 im Streite mit Blaspiel, die die Niederlegung der Kriegskassenstührung durch Krautt zur Folge hatten, wurde schon hingewiesen.

Im Jahre 1707 ift der Magdeburgische Oberempfänger Beudenrobt ber Unterschlagung königlicher Gelber beschuldigt und in dem anr geftrengten Brozef zur Konfistation feines Bermögens und fiebenjähriger Kestungshaft verurteilt worden. Nach Heudenrodts Darstellung war be-Tatbestand folgender: Bei der Kontrolle der Magdeburgischen Kriegskasse 1707 fehlten insgesamt 88000 Taler. Bon dieser Summe schuldete Heudenrodt dem König 13000 Taler, die durch gestellte Raution gedeckt waren. Die übrigen 75 000 Taler waren Krautts Gelber, die dieser, um die von ihm beliebte Vermischung von privaten und staatlichen Gelbern nicht ruchbar werden zu lassen, als fistalische Beträge hingestellt hat. Krautt nämlich hatte vom Oberempfänger private Gelber immer solange heimlich vorrätig halten laffen, bis er darüber zu seinen perfönlichen Beschäften disponiert hatte. Er pflegte dann von seinen eigenen Summen dem König Borschub zu tun und diesem ein hohes Interesse anzurechnen. Die von Krautt als fistalisch bezeichneten 75 000 Taler hat dieser später von seinem Reffen, dem er nach Beudenrodts Sturz die Oberempfängerstelle verschaffte, noch einmal sich persönlich auszahlen lassen.

Erst nach des Ministers Tode hat Heudenrobt versucht, eine Revision des Urteils zu erreichen. Daß er diesen Schritt nicht eher getan, begründet er so: "Mein Unvermögen war ja hierzu viel zu mächtig, ja dermaßen

<sup>1)</sup> Rep. XI 140 a conv. 10 fasc. 3.

<sup>2)</sup> Bolters a. a. D. 283.

berusen, daß, ehe er sein offenbares Unrecht erkannt, ... er ehender einen guten Theil seines großen Vermögens, auch daneben das Außerste zu meinem Verderben würde angewendet und mich gewis zum zwehten mahl aus dem Wege geräumet haben").

Der Fall Heudenrodt ist niemals restlos geklärt worden, und niemals wird man ein endgültiges Urteil darüber gewinnen können, wie weit die einseitige Darstellung Heudenrodts zu recht besteht. Aus dem eifrigen und erfolgreichen Bestreben der Erben Krautts, die Auslösung der zu neuer Prüfung eingesetzten Kommission zu erreichen und die Sache an das Kammergericht zu überweisen, wo die Prozesse auf die lange Bank geschoben zu werden pflegten, läßt sich schließen, daß die Familie an die Schuld des Berstorbenen glaubte.

Wenn auch für die gegebenen Beispiele das aktenmäßige Material nicht ausreicht, um einen tatsächlichen Betrug oder eine offen zutage liegende Veruntreuung mit absoluter Sicherheit nachzuweisen, so darf doch wohl angenommen werden, daß Krautt bei dem Bestreben, sein Vermögen zu vermehren, gelegentlich vor unlauteren Witteln nicht zurückhreckte. Man weiß, daß bei der prekären Lage des Beamten jener Tage nichts Außergewöhnliches darin lag. Die Zeitgenossen waren in solchen Geldangelegenhetten damals keineswegs allzu peinlich.

Um so wertvoller ist uns darum das Urteil Friedrich Wilhelms L, der bei seinem seinen Menschenwerständnis die besonderen Sigenschaften seiner hohen Beamten so trefsend zu zeichnen verstand. In der Instruktion sür seinen Nachsolger aus dem Jahre 1722 sagt der König: "Krautt ist habile und guht aber wie der deufsel listig nach dem gelde da müsset Ihr das auge aushaben das er euch nicht bedrige"4). Der König wird um so bessen seinen Minister verstanden haben, als er ja selbst sein ganzes Leben hindurch eifrig darauf bedacht war, seine Kassen zu füllen und seinen Schatz zu mehren.

Eine selten günstige Gelegenheit bot sich ihm dar bei dem ab intestato erfolgten Heimgang Krautts, eine Gelegenheit, die der König, rein menschlich betrachtet, in höchst unsympathischer Weise ausgenut hat. Kaum hatte sich das prächtige Erbbegrähnis über den sterblichen Resten des Ministers geschlossen, als man den Toten beschuldigte, entgegen den strengen Edikten von 1719 und 1721 beträchtliche Mengen Wolle ins

<sup>1)</sup> Rep. 9 CCC 2.

<sup>2)</sup> Auch bie Aften Rep. 52 n. 91a ergeben fein flares Bilb.

<sup>3)</sup> Rep. 9 CCC 2 (1726).

<sup>4)</sup> Acta Bor. Beh. Erg. III 457.

Ausland verschoben zu haben. Es war dies kein Einzelfall. Es war notorisch, daß Abelige und Beamte, Wollhändler und Juden in zahlreichen Fällen sich desselben Vergehens schuldig gemacht hatten. I. Jest aber hielt man es für angebracht, ein Exempel zu statuieren. Eine militärische Wache bezog das Sterbehaus, um die Entwendung etwa belastender Papiere zu verhindern. Auf das slehentliche Gesuch der Erben, zur Schonung des Ansehens ihrer in Berlin so bekannten Familie die Wache sortzunehmen, besand Friedrich Wilhelm es für gut, lakonisch zu dekretieren: "von Katsch soll Krautt in esigie ausgehangen werden".). Das war das Urteil des Königs über einen Mann, der, mag er sich auch einzelner Versehlungen schuldig gemacht haben und seine Stellung manchmal für private Zwede genut, — welcher Beamte von damals hätte das nicht getan! — trop alledem aber in einem langen und arbeitsreichen Leben seinen zwei Königen und dem preußischen Staate große und ersolgreiche Dienste mit Höngebung und Treue geleistet hat.

Ein Erweis der Krauttschen Schuld ist nicht erbracht worden. Der König verstand es, die Erben, nachdem sie bereits 140000 Taler an das Potsdamer Waisenhaus entrichtet hatten, so einzuschüchtern, daß sie es nicht nur nicht auf einen Prozeß ankommen ließen, sondern vielmehr, um die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen, sich zu einer weiteren Zahlung von 122000 Talern bequemten. Den Hauptteil der klingenden Münze schluckte die Rekrutenkasse.).

Krautts Lebensabend ist trübe und einsam gewesen. Als junger Mensch hatte Krautt ein Fräulein aus einer bekannten Berliner Kaufmannssamilie geheiratet, was sicher dazu beigetragen hat, ihn in den sinanziellen Kreisen der Hauptstadt schnell Fühlung gewinnen zu lassen. Anna Ursula Schindler hat ihrem Gatten nur ein Kind geschenkt. 1686 gebar sie ihm den einzigen Sohn, Franz Andreas. Biel Freude hat der Alte an dem Filius nicht gehabt. Es ist wohl verständlich, daß der junge Krautt an der rastlosen Tätigkeit des Baters, der Tag und Nacht über seinen Kassenbüchern saß, kein Gesallen sand. Franz Andreas zog den bunten Rock an. Mit 20 Jahren schon sinden wir ihn als Kapitän im Regiment Wartgraf Albrecht Friedrich zu Fuß.). Das große väterliche Bermögen gestattete ihm ein lustiges und sorgenloses Leben. Trozdem er einen Wechsel von jährlich 8000 Talern bezog, kam er damit nicht aus,

<sup>1)</sup> Gen. Dir. Kurmark Tit. CCXIV n. 4.

<sup>2)</sup> Rep. 9 CCC 2.

<sup>3)</sup> Ebenba, f. auch Riebel, Brand. preug. Ctaatshaushalt G. 70.

<sup>4)</sup> Aften bes hecresardive nach ber Romenflatur.

weil er stark dem Spiele huldigte 1). Bald mußte er den Dienst des öfteren aus Krankheitsgründen versaumen. Ein allzu lebhaftes Interesse scheint er überhaupt dem Offiziersberuf nicht entgegengebracht zu haben, denn häusig nahm er Urlaub, um auf Reisen zu gehen. 1710 noch zum Major befördert, erhielt er den erbetenen Abschied am 17. Dezember 1712 2). Seit einigen Jahren schon stand er in Beziehungen zu einer Predigerstochter aus dem Magdeburgischen, Marie Therese de Senpié. 1709 bereits war diesem Verhältnis ein Kind entsprossen. Zwei Jahre nach seiner Verabschiedung entsührte der Major das Mädchen aus dem Hause eines Berliner Apothekers, bei dem es in Pension war, um sich im Anhaltischen zu Berndurg trauen zu lassen.

Die Krauttschen Eltern waren immer gegen diese Heirat gewesen. Der alte Krautt in dem jungen Abelsstolze des Parvenus sah in ihr eine Mesalliance. Sicher hätte er es lieber zesehen, wenn der einzige Sohn in den alten märkischen Abel hineingeheiratet hätte, wie die Kinder seines Bruders Christian Friedrich es getan haben. Durch die Heirat des Sohnes ist der Bruch mit dem Bater vollkommen geworden. Der erzürnte Alte hat es durchgeseht, daß die Ehe niemals legitimiert wurde. Franz Andreas hat dann in Halberstadt, wo er sich eine Stiftspräbende verschafst hatte, gelebt. 1716 wurde er plöplich von der Kopfrose befallen. Vielleicht, um einen Arzt zu Rate zu ziehen, reiste er nach Berlin, wo er, da er ja mit den Eltern zersallen war, in einem fremden Hause logierte. Das Leiden verschlimmerte sich schnell, und der junge Krautt, der sein nahes Ende sühlen mochte, begehrte, vor dem Tode noch seinen Frieden mit dem Vater zu machen. In später Nacht hat der Alte den sterbenden Sohn ausgesucht, der am Morgen darauf (22. Mai 1716) verschied.

Die Schwiegertochter<sup>6</sup>) hat der Bater auch nach des Sohnes Tod nicht anerkannt. Nach des alten Krautt Ableben sollte sie und ihr damals vierzehnsähriger Sohn mit dem im Berhältnis zu der großen Berlassenschaft ziemlich geringfügigen Betrage von 30000 Talern abgefunden werden. Obwohl der König resolviert hatte "30000 Taler sein aller ehre werdt, wieviell legitime leute die nit 30000 tl. haben und danken ghott",

<sup>1)</sup> Schr. b. Ber. f. Gefch. Berling XXXVIII 123/24.

<sup>2)</sup> Aften bes Beeresarchivs nach ber Romenflatur.

<sup>3)</sup> Schr. b. Ber. f. Gefch. Berlins XXXVIII 113.

<sup>4)</sup> Ebenda 123/24.

<sup>5)</sup> Ebenda 515.

<sup>6)</sup> Rach Pollnig a. a. D. entstammte fie einer flamischen Familie nieberen Standes.

hat Katsch, den die Witwe mit Gesuchen überschüttete, die Erben doch noch zu einer Absindungssumme von 40000 Talern bestimmen können 1).

Die Majorin Krautt hat später den größten Teil ihres Lebens bei den Schwestern von St. Agathe in dem clevischen Stift Üdem zugebracht. Sie ist selbst katholisch geworden. In ihrem Testamente († 1767) hat sie den Hauptteil ihres Bermögens dem Domkapitel zu Breslau überwiesen mit der Bestimmung, es zur Unterstützung katholischer Armen zu verwenden. Bon dem traurigen Schickal ihres einzigen Kindes wird später zu berichten sein.

Wenige Jahre nach des Sohnes vorzeitigem Tode verlor Krautt auch seine Frau. Anna Ursula starb am 7. Juli 1720. Krautt hatte, als sich herausstellte, daß sein einziger Sohn den väterlichen Geschäften kein Berständnis entgegenbrachte, einen Neffen aus Wagdeburg in seinem Hause aufgenommen, um ihn die Kausmannschaft erlernen zu lassen. Dieser Schritt ist ein Fehltritt gewesen. 1720 sah Krautt sich veranlaßt, den unbrauchbaren und nichtsnutzigen jungen Wann hinauszuwersen. Rur auf die dringenden Bitten seines Bruders hin hat Krautt sich bewegen lassen, den Nessen nach Berlin zurückzuholen, wo er ihm eine unbedeutende, im Wesentlichen nur bekorative Stellung beim Lager-hause anwieß?).

Wie erfolgreich auch das Leben und Wirken des Bankiers und Beamten gewesen ist, so wenig Glück ist dem tätigen Manne im engen Kreise der Familie beschieden gewesen. Nachdem seine nächsten Angehörigen verstorben waren und der Magdeburger Nesse ihn grausam enttäuscht hatte, kannte er nur noch eines, dem sein ganzes Streben und seine ganze Arbeit galt, sein Geld. Wie ein Argus hütete er seine Schäpe. Nie hat er es über sich gewinnen können, durch Absassung eines Testaments sein Bermögen, wenn auch nur theoretisch, aus der Hand zu geben.

In jüngeren Jahren hatte Krautt ein galantes Leben geführt, den Wein und das Vergnügen geliebt. Jest am Ende seines Lebens wurde er ein richtiger Geizkragen. Pöllnit erzählt, daß der alte Krautt in beständiger Furcht lebte, bestohlen zu werden. Fenster und Türen seiner Wohnung ließ er, um vor Einbruch gesichert zu sein, vergittern und verriegeln<sup>4</sup>). Wir hörten schon von der Gemütskrankheit, die ihn im Jahre

<sup>1)</sup> Rep. 9 CCC 2.

<sup>2)</sup> Rep. 22 n. 178 K.

<sup>3)</sup> Rep. 9 CCC 2.

<sup>4)</sup> Böllnis a. a. D.

1712 befiel. Der Arger über den mißratenen Sohn und den nichtsnutzigen Ressen, auch der frühe Tod seiner Frau mögen den Rückfall in das alte Leiden bewirkt haben. Er wurde immer melancholischer, zulett soll er geradezu geistesabwesend geworden sein. Nach Wien wurde zwei Tage nach des Ministers Tode berichtet, daß dieser an einer schweren melancholischen und adzehrenden Krankheit gestorben sei.). Unter diesen Umständen wird man seinen Tod, der ihn auf der Höhe des Lebens im Alter von erst 62 Jahren antrat, mit gewissem Recht eine Erlösung von einem traurigen Dasein nennen dürsen.

Der reichste Mann Berlins war ohne ein Testament und ohne legitime direkte Deszendenz dahingegangen. Und nun traten die Berwandten des toten Ministers mit ihren Brätensionen auf den Blan.

Krautis Bater, ber magbeburgische Amtmann, hat im ganzen 8 Kinder, 5 Söhne und 3 Töchter, gehabt. Des Ministers zwei älteste Brüder waren lange vor ihm, ohne Erben zu hinterlassen, gestorben. Der eine, Karl Andreas, geb. 1647, war nach anfänglichem Studium<sup>2</sup>) brandenburgischer Militärbeamter geworden. Er ist als Regimentsquartiermeister in der Armee des Großen Kurfürsten in Polen geblieben<sup>2</sup>). Der andere, Michael Heinrich, geb. 1648, utriusque iuris doctor, 1682 advocatus ordinarius bei der Magdeburger Regierung<sup>4</sup>), später Usselfor am Schöppenstuhl<sup>5</sup>) und seit 1689 Konsistorialsat<sup>6</sup>), starb in dieser Stellung 1707.

Auch der 1650 geborene Christian Friedrich, in seiner ganzen Art dem Bruder Johann Andreas am ähnlichsten, ist vor diesem im Jahre 1714 gestorben. Sein Lebenslauf ähnelt dem des jüngeren Bruders. Darauf mag es zurückzuführen sein, daß beide Brüder in der älteren Berliner Literatur oft miteinander verwechselt werden.

Auch Christian Friedrich hat als Kaufmann begonnen. Roch als Staatsbeamter hat er die kursurstliche Hostellerei mit größeren Posten von Weinen versorgt. 7) 1678, also noch vor Anfall des Erzstifts an die Kur Brandenvurg, wurde er magdeburgischer Kammer- und Landrat zu Halle<sup>8</sup>), um 1680 als Landrentmeister in brandenburgische Dienste

<sup>1)</sup> Acta Bor. Beh. Erg. IV 1, G. 313.

<sup>2)</sup> Immatrifuliert in Frankfurt 1666 Juni 9.

<sup>3)</sup> v. Drenhaupt a. a. D.

<sup>4)</sup> Rep. 52 n. 72.

<sup>5)</sup> Rep. 52 n. 159f. (Beftätigung von 1689).

<sup>6)</sup> Rep. 52 n. 70.

<sup>7)</sup> Sausarchiv Rep. XV E n. 5 vol. 2 (Soffellerei Generalia).

<sup>8)</sup> Rufter, Berliner Chronit 3, C. 627.

übernommen zu werden<sup>1</sup>). 1690 erhielt er unter Beibehaltung dieser Stelle eine Bestallung als Hossammerrat in Berlin und rückte 1696 zum Geh. Kammerrat und Oberhofrentmeister aus <sup>2</sup>). Wie sein Bruder Johann Andreas wurde auch Christian Friedrich in den Danckelman-Brozes verwickelt und 1699 wegen Unregelmäßigseiten in seiner Kasse seiner Stelle entsetz. Der siskalischen Strase entging er nur durch Zahlung von 50000 Talern<sup>2</sup>). Er verließ darauf die heimischen Gesilde und ging nach Bayreuth, wo der Markgraf Christian Ernst ihn noch im selben Jahre als Kammerdirektor anstellte<sup>4</sup>). Dem Markgrasen scheint er manchmalburch bedeutende Borschüsse aus der Klemme geholsen zu haben. Krautt hatte noch im Jahre 1712 eine Forderung auf restliche 26129 Taler von einer Summe, die er einst anläßlich der Hochzeit des markgrässlichen Sohnes Georg Wilhelm gegen Verschreibung des Amtes Wunsiedel vorgestreckt hatte<sup>5</sup>).

Im Jahre 1705 hat er mit der Absicht, in preußischen Dienst zurüczutehren, dem Könige eine eingehende Denkschrift eingesandt, in der er seine Rechnungen für Oberrentei und Hofftaatstasse sowohl, wie auch für die Tätigkeit als Landrentmeister justisszierte. Gleichzeitig erbot er sich, das Hallesche Salzwesen zu pachten, wobei er versprach, den Salzpreis auf derselben Höhe, wie den des Lüneburger Salzes zu halten. Er offerierte sich serner als Pächter sür die Schleusen und Schiffe auf der Saale mit einem Pachtgelbe von jährlich 7000 Talern. Schließlich sührte er den Nachweis, daß ihm von seinen für den Schleusendau und das Salzwesen geleisteten Borschüssen von insgesamt 60658 Talern noch 34092 Taler rücksändig seien. Aach ersolgter Prüsung des Promemoria durch Bartholdi und Luben wurde Christian Friedrich Krautt 1706 als Geh. Kammerrat in Halle restituiert und bald darauf als Nachsolger Gottsried von Weißes in die Hoffammer nach Berlin berusen?).

Jedoch wurde Krautts Kenntnis der Geschäfte und Einsicht in die Angelegenheiten seines Ressorts in Bahreuth bald vermißt. Um 3. Dezember 1708 bat der frankische Markgraf seinen brandenburgischen Better, den Geh. Rat von Krautt zu Neueinrichtung des Kammeretats auf eine

<sup>1)</sup> Rep. 52 n. 75.

<sup>2)</sup> Rufter a. a. D.

<sup>3)</sup> Acta Bor. Beh. Org. I 46.

<sup>4)</sup> Rufter a. a. D.

<sup>5)</sup> Rep. 44 KKK 2.

<sup>6)</sup> Rep. 9 C 3.

<sup>7)</sup> Acta Bor. Beh. Org. I 46.

Beitlang nach Bayreuth hinauszuschiden, "weiln bemselben ber Rustandt ber Cammer und Ambter von seiner vormahligen Bedienung albort ziemlich bekannt" wäre. Christian Friedrich ift im Juni des nächsten Jahres nach Bahreuth gegangen, wo er in wenigen Monaten eine ausführliche Rusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des ganzen Fürstentums verfertigte und neue Etatsanschläge vorlegte. Über diese Arbeit äußert sich der Markgraf felbst, "daß der von Krautt den Zustand unseres Hoff- und Cammer-Ctats, auch ganten Creditwefen auf solche beutliche art gezeiget, als Wir vormahls noch nie gesehen, und dadurch vor Unser und des gangen Landes aufnehmen ungemeine Sorge getragen und viele nüpliche Dienste gethan." Krautt hatte bem Markgrafen "ohne Scheu unterthänigst' angezeigt, daß unter ben bestehenden Berhältnissen im folgenden Jahre die Ausgaben 100000 Gulben mehr betragen wurden, als die Einnahmen. Die Folge dieser Feststellung Krautts ift eine Neuregelung bes Steuerwesens, ein ftarfer Beamtenabbau und Reduzierung ber Behälter gewesen1).

Krautt ist nach Beendigung seiner Mission nach Berlin zurückgekehrt, wo er seinen Posten als Hostammer- und Geh. Finanzrat noch fünf Jahre lang versehen konnte. Er starb am 10. August 1714 plöplich am Schlage.

Auch Christian Friedrich v. Krautt ist ein wohlhabender, ja reicher Mann gewesen. Wie sein Bruder Johann Andreas, hat er eine Kausmannstochter geheiratet. Wahrscheinlich sernte er Johanna Concordia von Droste, die Tochter eines Königsberger Großgetreidehändlers, im Hause ihrer Schwester, der Frau Küdigers von Ilgen kennen. Johanna Concordia wird ihm einen guten Posten Geldes mit in die Ehe gebracht haben. Der alte Droste war ein schwerreicher Mann. Seine Witwe soll einer Berliner Zeitungsnotiz zusolge bei ihrem Tode im Jahre 1715 ihrer noch lebenden Tochter, der Frau von Ilgen, eine halbe Million Taler hintersassen Anders. Johanna Concordia selbst war ein Jahr zuvor ihrem Manne am 21. Oktober 1714 sehr schnell im Tode nachgesolgt. Sie hinterließ zwei Kinder: Konstanze Amalie Sophie und Karl Friedrich, von denen weiter unten zu reden sein wird.

Auch des Ministers drei Schwestern sind vor dem Bruder gestorben. Bei Eröffnung der Erbschaft des Onkels traten die Kinder zweier Schwestern

<sup>1)</sup> St. A. Bamberg. Rep. 192 Loebeliana II, B Rr. 99 Gestell 234/4. Über ben erstmaligen Aufenthalt Krautts in Bapreuth enthält bas Staatsarchiv in Bamberg nichts, ba bie Besolbungsbucher aus bieser Zeit sehlen.

<sup>2)</sup> Schr. d. Ber. f. Gefch. Berlins XXXVIII 168.

<sup>3)</sup> Ebenda XXXVIII 386.

auf den Plan. Es waren dies!): der Anna Maria Krautt und des Ratsmeisters zu Halle Sehssert Sohn Friedrich Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat in Halberstadt, und die Kinder der jüngsten Schwester Anna Christina, die einen brandendurgischen Regierungsrat in Halle geheiratet hatte, Heinrich Gottsried Ellenberg, Magdeburgischer Kammerrat, Heinrich Andreas Ellenberg, Geh. Finanzrat im Generaldirektorium, und Anne-Marie, vermählt mit dem Magdeburgischen Kriegs- und Domänenrat Christian Julius Schomer?).

Bei des Ministers Tode 1723 lebte von seinen 7 Geschwistern nur noch ein Bruder, Ludwig Gebhard Krautt. 1682 Berggerichtsreserendar in Halle<sup>3</sup>) wurde er später Berggerichtssektetär und Sekretär der Universität. 1696 erhielt er eine Bestallung als Konsistorialsektetär am Magdeburger Konsistorium<sup>4</sup>). Fast 20 Jahre hat er diese Stellung bekleidet, bis es seinem einflußreichen Bruder Johann Andreas 1714 gelang, ihm die Besörderung zum Konsistorialrat zu verschaffen, die er am 17. Oktober dieses Jahres erhielt<sup>5</sup>).

Das große Vermögen des toten Ministers ging bei der Vielzahl der Erben in viele Teile auseinander. Ein königliches Restript setzte nach geltendem römischem Recht den noch lebenden Bruder Ludwig Gebhard und die sechs ehelichen Kinder der bereits verstorbenen Geschwister als Intestaterben ein.

Wie die Verteilung im einzelnen erfolgt ist, läßt sich aus den Akten nicht ersehen. Nach Abzug der an die Königliche Kasse gezahlten und sonstigen Entschädigungsgelder blieben immerhin noch 600000 Taler übrig, wovon allerdings etwa 100000 Taler im Auslande, in Amsterdam, Benedig und London angelegt waren. Lehndorff erzählt, daß die beiden Kinder Christian Friedrichs je 150000 Taler geerbt hätten. Dann wäre für den einzelnen der fünf anderen Prätendenten nicht mehr allzwiel abgefallen. —

<sup>1)</sup> Rep. 9 CCC 2.

<sup>2) 1733</sup> als Schomer von Schomberg nobilitiert (Gripner, Matrifel S. 21), 1741 als Landrat im Saastreise wegen Malversationen kassiert und zu zweijähriger Festungshaft verurteilt. (Acta Bor. Beh. Org. VI 2, S. 198.)

<sup>3)</sup> Rep. 52 n. 74.

<sup>4)</sup> Ebenda 70b.

<sup>5)</sup> Ebenda 70.

<sup>6) 30</sup> Jahre am Hofe Friedrichs des Großen. Aus den Tagebüchern des Reichsgrafen E. A. H. Lehndorff. Mitteilungen von K. E. Schmidt-Löhen, Rachtr. II 5, 95.

Ein zeitgenössisches Urteil besagt, daß in der Krauttschen Familie die Narrheit sich vom Bater auf den Sohn fortzupflanzen pflege. In der Generation der fünf Brüder, die es alle zu hohen und höchsten Staatsstellungen gebracht und in ihnen ihren Mann gestanden haben, konnten wir pathologische Anwandlungen nur bei Johann Andreas am Ende seines Lebens konstatieren. Für die anderen Brüder reicht das Material nicht aus, um die psychische Seite ihres Wesens ins Licht zu rücken.

Das wird anders, wenn wir uns der nächsten Generation zuwenden. Mit dem einzigen Sohne des Ministers, dem Major Franz Andreas, der mit jungen Jahren an der Kopfrose starb, haben wir uns schon beschäftigt. Er war das genaue Gegenstück seines Baters. Während der Alte in rastloser, emsiger Arbeit sein Bermögen gewann, glaubte der junge Franz Andreas als einziger Sohn eines steinreichen Bankiers die Hände ruhig in den Schoß legen zu können. Und so zerrann ihm sein Leben, ohne daß er es zu einer ernsthaften Betätigung gebracht hätte.

Deuteten wir oben darauf hin, daß die Lebensabrisse ber beiden Brüder Johann Andreas und Christian Friedrich mancherlei Ahnlichkeiten auswiesen, so läßt sich ein gleiches für deren Söhne dartun.

Karl Friedrich, Baron von Krautt, war der einzige Sohn des Hoffammerrates Christian Friedrich und der Johanna Concordia, geb. von Droste. Sein Lebenslauf ist schnell erzählt.

Geboren 1703, trat er nach anfänglichem Universitätsstudium in die Armee ein. Im Schwerinschen Regiment Nr. 24 brachte er es dis zum Fähnrich, nahm jedoch als solcher seinen Abschied, um nach Frankreich zu gehen und französischen Armee ist er dis zum Obersten avanciert. Doch hat er die Beziehungen zu seiner märkischen Heimat nicht abreißen lassen. Es ist und ein sehr bevotes Glückwunschschreiben erhalten, das Krautt aus Paris zu Neujahr 1737 an den König Friedrich Wilhelm L gerichtet hat 2). Wahrscheinlich hat er sich schon damals mit dem Gedanken getragen, einmal in preußischen Dienst zurückzukehren. Drei Jahre später antwortete der junge König Friedrich II. bald nach seinem Regierungsantritt auf ein Schreiben Krautts, wenn dieser noch länger außer Landes bliebe, so würden den Landesgesehen gemäß seine Hallischen Salzgüter konsisziert werden, auch würde er dann die Vormundschaft über seine Nessen, von denen später noch zu reden sein wird, nicht bekommen 2). Auf diese Kabinetts-

<sup>1)</sup> Aften bes Beeresarchivs nach ber Romenflatur.

<sup>2)</sup> Rep. 96 C III 8.

<sup>3)</sup> Rep. 96 B 33, S. 8.

ordre hin hat Krautt seine Absicht zu erkennen gegeben, wieder preußischen Dienst zu nehmen. Der König bot ihm eine Kammerherrnstelle im Hosstaate der Königin mit einem Gehalte von 600-Talern an<sup>1</sup>). Dieses Angebot hat Krautt nicht angenommen. Erst 1743 verließ er Frankreich, um am 4. Wai dieses Jahres das Hosmarschallamt im Hosstaate des Krinzen von Preußen anzunehmen<sup>2</sup>). Allein mit August Wilhelm überwarf er sich bald. Er ist dann später Hosmarschall des Prinzen Heinrich geworden. In dieser Stellung verstarb er zu Ende des Jahres 1767.

Anläßlich des Todesfalls trug der Pfarrer von Löwenberg, dessen Patron der Berstorbene war, in das Kirchenbuch ein wie folgt: "Am heutigen Tage (1767 Dec. 23) beschloß sein ruhmreiches Leben zu Berlin abends 7 Uhr der weyland hochwohlgeborene Herr, Herr Carl Friedrich, Frh. v. Krautt, Hosmarschall im Hosstaate S. K. H. des Prinzen Heinrich und Bormund der beiden geisteskranken Herren von Bredow zu Löwenberg. Er war der Mutter-Bruder dieser beiden von Bredows, ein Herr der edelsten Gemüthsart, der vielen Menschen in der Welt, zum Theil durch schwere Kosten zu zeitlichen Ehrenstellen verholsen und ihr irdisch Glück besördert hat. Er zeigete sich gegen alle Mitmenschen als ein Menschenfreund und war allen, ohne jede Nebenabsicht des Eigennutzes willsährig und gefällig ")".

Besähen wir nur dieses Zeugnis, so würden wir Karl Friedrich in den Annalen der Familie Krautt als einen braven, diederen und menschenfreundlichen Mann zu verzeichnen haben. Nun besihen wir aber noch eine andere Quelle, die uns zu der Erkenntnis führt, daß der Löwensberger Pastor, wenn man dem geistlichen Herrn eine bewußte Fälschung nicht unterschieden will, so doch eine immerhin etwas reichlich subjektive Notiz seinem Kirchenbuche einzuverleiben für gut besand.

Graf Lehndorff, der kluge Beobachter des Lebens am Hofe und in der Berliner Gesellschaft, der Krautt selbst persönlich genau und gut kannte, hat in seinen Tagebüchern dem Hosmarschall des Prinzen Heinrich manche Zeile gewidmet.

Das einzig Gute, was nach Lehndorffs Auffassung Krautt an sich hat, ist, daß er die Stellung, die er einnimmt, aufs beste ausfüllt. Er nennt ihn den geschicktesten und peinlichsten aller Hosmarschälle. Sonst aber gilt er ihm als ein höchst unangenehmer Sterblicher, der alles

<sup>1)</sup> Ebenba G. 17.

<sup>2)</sup> Hausarchiv Rep. LVI. Prinz August Wilhelm. Hofstaat.

<sup>3)</sup> Fontane, Fünf Schlöffer, S. 169.

<sup>4)</sup> Das Folgende nach Lehnborffe Tagebuchern.

an sich hat, was im gesellschaftlichen Leben mißfallen kann. Besonders stolz ist Krautt auf seine feinen französischen Manieren, die er sich bei seinem langen Aufenthalt in Frankreich durch den intimen Berkehr mit Bariser Tänzerinnen und Freudenmädchen, mit denen er das vom Bater und Onkel ererbte Bermögen verjubelte, angeeignet hatte.

Das viele Geld war bald vertan. So kam es ihm sicher sehr gelegen, daß seine einzige Schwester bei ihrem Tode (1745) ihn zum Vormund ihrer Kinder einsetzte, hatte er sich doch schon seit seines Schwagers im Jahre 1739 erfolgten Tode um diesen Posten beworben.

Rarl Friedrichs einzige Schwester Konftange Amalie Sophie, aeb. 1699, hatte in Königsberg i. Br., als fie bort im hause ber Großmutter zu Besuch weilte, ben Amtshauptmann zu Reidenburg und Soldau, späteren Landvogt zu Schanken und Domprobst von Havelberg 1), Johann Beinrich v. Bredow auf Hoppenrade aus der Friesader Linie kennen gelernt. Im Sahre 1715 heiratete sie als sechzehnjähriges Mädchen ben um viele Rabre älteren märkischen Ebelmann. Der Ehe entsprossen zwei Söhne: Johann Heinrich, geb. 1716, und Samuel Ludwig, geb. 1721. Der ältere Bruder verfiel um 1736 in geiftige Umnachtung, und auch den jüngeren Bruder, der in das Kürassierregiment Graf Truchsetz eingetreten, 1736 fogar noch Domprobst von havelberg geworben mar, ereilte 1739 basselbe Schickal als eine Folgeerscheinung ber Boden?). Im selben Jahre ftarb der Bater. Sowohl der Schwager des alten Bredow, Karl Friedrich v. Krautt, als auch bes Berstorbenen Schwestersohn, ein Hauptmann von Ralnein, bewarben sich um die Bormundschaft der jungen Bredows, "ba diese von so schwachem und blöbem Berftande, daß sie den ihrigen nicht selbst verstehen können"3). Konstanze Amalie hat ihrem Bruder den Boften verschafft, was diefem um fo mehr zu ftatten tam, ba er sich gerade turz zubor mit bem Brinzen August Wilhelm überworfen hatte. Auf Roften seiner Reffen, die, arg vernachlässigt von den mutterlichen Berwandten, ihr armseliges Leben in dem einst mit Krauttschem Gelbe zuruderworbenen 4) Löwenberg vertrauerten, hat Rrautt in Hoppenrade ein fideles Leben im trauten Einvernehmen mit Frau von Morrien geführt, bis er seinen Posten als Hofmarschall bes Prinzen Beinrich antrat.

Und nun trat eine seltsame Frau in das Leben des Hofmarschalls ein. Ise Sophie von Platen, Hosdame im Hosstaate der Königinmutter,

<sup>1) 1717</sup> f. Rep. 58 n. 5.

<sup>2)</sup> hierzu vgl. Gefch. b. Geschlechts von Bredow.

<sup>3)</sup> Rep. 22 n. 11 a.

<sup>4)</sup> Fontane a. a. D. S. 164.

galt unbestritten als das schönste Mädchen Berlins. Lehndorff wird nicht müde, die Reize der jungen Dame in den leuchtendsten Farben zu schildern. Sie ist "hübsch wie ein Herzblättchen, hat eine kleine hochelegante Figur, die jedem, der sie gesehen, die heftigste Leidenschaft eingeslößt hat. Ich habe Prinzen, Lords und Marquis sie anbeten sehen". Diesen äußeren Borzügen scheinen die inneren Anlagen nicht ganz die Wage gehalten zu haben. Zwar urteilt Thiébault in den "Souvenirs de vingt ans de sejour à Berlin": "Sie war aufrichtig, ernst und überlegend und dabei von einer durchaus honetten Gesinnung". Lehndorff dagegen meint, daß sie mit viel Schönheit und mit viel Koketterie nur wenig Geist verbinde, und auch die Gräfin v. Boß nennt sie in ihren Tagebüchern "zwar ein wunderschönes Mädchen, das aber wenig Geist und eine sehr melancho-lische Gemütsart besaß".

Die feurigsten Verehrer der jungen Dame waren die Brüder des großen Königs selbst. Kamen sie zur Mutter hinaus nach Mondijou, so waren sie dauernd dei dem "schönen Platchen" anzutressen. Bor allem hat der Prinz von Preußen um die Gunst der schönen Hosdame gerungen; doch hat Isse Sophie den glänzenden Anerdietungen dieses liebenswürdigen hohen Herrn widerstanden.

Die Berliner Gesellschaft siel aus allen Wolken, als im Juli 1756 bie Berlobung des jungen Fräulein von Platen mit dem vierundsünfzigjährigen Hofmarschall Karl Friedrich von Krautt bekannt wurde, mit einem Manne, der, wie Lehndorff bitter bemerkt, "eigentlich in der Liebe ausgedient hat und keine andere Leidenschaft als seine Pferde kennt". Man sand keine andere Erklärung, als daß die junge Dame ihr siebenjähriges Hosleben satt hatte und allein der Gedanke, versorgt zu sein, sie, die keinen Küchalt an ihrer ziemlich verkommenen Familie sand, dem alten Bären in die Arme trieb. Der Berliner Klatsch wird schon das Richtige getroffen haben, denn von ehelicher Treue gegenüber dem Gatten sindet man keine Spur. Der Krinz von Kreußen, der friesische Baron Dodo Heinrich von Knyphausen, der österreichische Fürst von Gavre, der holländische Gesandte de Berelst spielen in lustigem Durcheinander den Geliebten der jungen Frau von Krautt. Dem Gatten blieb nichts weiter übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen.

Unter bem Datum 29. April — 13. Mai 1758 notiert Graf Lehndorff in sein Tagebuch: "Die berühmte Frau v. Krautt ... kommt mit einem Knaben nieder. Man hofft allgemein, daß sie so gescheit gewesen ist, ihn aus einer anderen Fabrik zu beziehen, denn in der Familie ihres Mannes vererbt sich immer die Narrheit vom Bater auf den Sohn.

Man nennt Herrn von Anhphausen.). Immerhin hat sie sich gewissen alten Vorschriften gemäß an die nächsten Verwandten ihres Mannes gehalten." Der Geburtstag des Kindes geht aus einem Brief hervor, den Krautt an den Prinzen Heinrich am 9. Mai geschrieben hat. Der Hofmarschall sagt unter anderem von seiner Frau: "Dans ce moment elle est avec ... la sage semme occupée à faire son semblable, mais cela n'est pas sini encore. Benn also die Hebamme bereits damit beschäftigt war, dem werdenden Erdenbürger zum Leben zu verhelsen, so wird dieser das Licht der Welt eben am Tage des Briesdatums erblicht haben. Der Sohn der Ilse Sophie hat die angezweiselte Baterschaft des Hofmarschalls durch die Ausgestaltung seiner Persönlichkeit nicht erweisen können. Er hat bald von diesem Leben wieder Abschied genommen. 1762 hat Frau v. Krautt ihrem Gatten noch ein Kind geboren, die durch Fontanes "Fünf Schlösser" unter dem Namen "die Krautentochter" bekannt gewordene Luise Charlotte Henrictte.

Wenige Jahre barauf starb der Hofmarschall im Alter von 64 Jahren an einer Entzündung ben 23. Dezember 1767 abends zwischen 7 und 8 Uhr.). Alse Sophie wird über des Gatten Tod nicht sonderlich betrübt gewesen sein. Und so wollen auch wir getrost von diesem Manne Abschied nehmen, indem wir noch die Worte des Grafen Lehndorff hören, die er anläflich des Todesfalls in sein Tagebuch schrieb: "Der Hofmarschall bes Bringen, Herr v. Krautt, stirbt, wie er gelebt, b. h. als Buftling. Er will weber von Gott noch von Gottes Wort sprechen hören, und eine Stunde vor seinem Tobe führt er noch annische Redensarten im Munde . . . Er war der widerwärtigste Mensch, den ich in meinem Leben kennen gelernt habe, machte alle Welt schlecht und traktierte alle, die bei ihm verkehrten, mit Grobheiten. Man behandelte ihn schließlich als Narren und als solcher ift er auch gestorben." Bergleicht man mit diesem Urteil die Eintragung im Löwenberger Kirchenbuch, so erkennt man leicht, wie geringer Wert in Rotizen liegt, die unter allzugetreuer Beherzigung der Devise "De mortuis nil nisi bene" geschrieben sind.

Der magdeburgische Konsistorialrat Ludwig Gebhard Krautt hat von den fünf Brüdern die größte Kinderschar um sich versammelt. Neben



<sup>1)</sup> Better bes Hofmarichalls als Sohn bes Kabinettsministere Friedrich E. von Anpphausen und Ilgens Tochter Karoline Luise.

<sup>2)</sup> Hausarchiv Rep. LVI Briefwechsel b. Prinzen heinrich F 181 D. 12, 3.

<sup>3)</sup> Boff. Zeitung bom 26. XII. 1767.

fünf Mädchen1) hat ihm seine Frau Sophie Eleonore, geb. Heinrich, drei Söhne geboren.

Der alte Johann Andreas v. Krautt brachte seinen gleichaltrigen Ressen, ben zweiten Sohn des Bruders, im Generalkriegskommissariat unter, wo er ihm 1717 eine Bestallung als Kommissaristrat verbunden mit der Aussicht über Archiv und Registratur verschaffte. 1721 erwirkte der Onkel für ihn ein Hof- und Kommissariskratskpatent bei der Inspektion der piorum corporum im Herzogtum Magdeburg. Allein der junge Johann Andreas war nicht mehr in der Lage, die ihm durch den Onkel verschaffte Stellung anzutreten. Der alte Krautt schrieb am 24. Februar an Grumbkow: "Seine K. M. haben ausst schrieb am 24. Februar an Grumbkow: "Seine K. M. haben ausst mein allerunterthänigstes Ansuchen mir die gnade gethan, meinem Better, dem gewesenen Commissariats-Archivario des Reg. Raths Köpkens verrichtung beh den piis corporibus und invaliden allergnädigst zu conserven und nebst dem tractament der 300 tl. auch ein Hosstarbpatent expediren zu lassen.

Da es aber scheinet, daß dieses Mannes hipocondrischer Zustand sich noch sobald nicht andern dürffte und er dabero diese charge unterthänigft bepreciret, so wollte ich solche gnade meinem andern Better, dem Kriegesrat in Magdeburg wohl gerne gönnen, wann S. R. M. so gnädig senn und das vor jenen expedierte patent auff diesen umbschreiben lassen wolten, da auch der Kriegesrath über 16 Jahr treu und fleißig gedienet, auch mit viel Enfer gearbeitet hat, und zu G. R. M. diensten recht geschickt ist; inmittelst aber viele junge Leute in dortigen provingen ben Titul von Geh. Raten acquiriret haben, so ihme bei commissionen vorgeben, fo murbe er zu mehreren Gifer por S. R. M. interesse auffs neue anaefrischet werden, wann S. R. M., anstatt Sie vor meinen anderen Better das Hoffraths-Batent accordiret haben, dem Kriegesrath beh dieser occasion den Charakter eines Geh. Rathes alleranädiast beplegen und gleich jenen von den Chargen iuribus befregen wollten. So wie ich biefen Mann tenne, bin ich versichert, daß S. R. M. bero gnade nicht übel anwenden werden."

So erhielt Johann Ludwig Krautt, seit 1707 als Nachfolger bes kassierten Heudenrodt Magdeburgischer Oberempfänger, seit 1713

<sup>1)</sup> Anna Katharina, verm. mit dem Domshndikus zu Magdeburg E. Flörden; Auguste Sophie, verm. mit dem Hallenser Prosessor hieronymus Gundling; Katharina Elisabeth, verm. mit Chr. Ebeln, Oberauditeur in Berlin; Johanna Christina, unverm.; Marie Sophie, verm. mit dem kursächs. Generalmajor von Riesemeuschel.

<sup>2)</sup> Acta Bor. Beh. Org. II 513.

Rommissariaterat, die ursprünglich dem Bruder zugedachte Stellung bei ber Rammer zu Magbeburg 1). 1723 berief man ihn nach Berlin ins Generaldirectorium. Krautt aber machte in einer Bittschrift geltend, daß er, der sich schon 16 Jahre lang mit den Magdeburger Brovinzialangelegenheiten vertraut gemacht hätte, nun nicht mehr "capable und vermögend ware, beim Generaldirectorium erspriekliche Dienste zu leisten", und bat. im alten Amt belassen zu werden, wozu der König seine Einwilligung erteilte2). Schon damals war des Geh. Rates Gesundheit nicht mehr die beste, und im folgenden Jahre sah Krautt sich veranlaßt, um Urlaub für eine ein- bis zweimonatliche auswärtige Brunnenkur einzukommen, ba er einige Zeit bedenklich krank gewesen und, was für einen hohen Berwaltungsbeamten allerdings von Übel, auch an Gedächtnisschwäche litte. Für Urlaub hatte der König Friedrich Wilhelm I. kein Berständnis. Er lehnte das Gesuch ab und ließ dem Beamten andeuten, daß eine erbetene Entlassung gern genehmigt werden würde. Daraufbin kam Rrautt um seinen Abschied ein, der ihm im Alter von erft 40 Jahren am 9. Juni 1724 zuteil murbe 3).

Bei beiden Brüdern sehen wir also das trankhafte Moment der Hypochondrie und Gedächtnisschwäche schon in jungen Jahren so in die Erscheinung treten, daß es ihnen ihre Stellungen als Staatsbeamte kostete.

Die Bekanntschaft des dritten Bruders Friedrich Wilhelm haben wir bereits oben gemacht. Es ist der mißratene Nesse, aus dem der alte Onkel Johann Andreas sich vergebens bemüht hat, einen Kaufmann zu machen. Der Prosessor in Halle, Gundling, der ältere Bruder des deskannten Ukademiepräsidenten und Hofnarren Friedrich Wilhelms I., war ein Schwager des jungen Krautt. Eben dieser Gundling war es, der seinen Berwandten einst nach Berlin brachte und den alten Johann Undreas v. Krautt dazu bestimmte, den hofsnungsvollen, jungen Mann zum Kausmann ausdiden zu lassen. Der alte Onkel hat sich wohl angeslegen sein lassen, die einmal übernommene Aufgabe getreulich zu lösen. Er hat den Nessen drei Jahre in Holland und zwei Jahre in England die Wollemanusaktur erlernen lassen, ehe er ihn nach Berlin zurückries, um ihn im eigenen Geschäft zu verwenden, was aber, wie bereits gesagt, zu keinem glücklichen Ende führte.

Wenn man den eigenen Schreiben dieses Friedrich Wilhelm Glauben schenken wurde, mußte man in ihm ein unschuldsvolles Lamm erblicen.

<sup>1)</sup> Gen. Dir. Magbeburg V n. 3.

<sup>2)</sup> Acta Bor. Beh. Org. IV 1, G. 331.

<sup>3)</sup> Ben. Dir. Magbeburg V n. 3.

Wit hochtonenden Worten schilbert er seine humane Gesinnung, die ihn dazu bestimmte, den kranken Onkel dis zu dessen Tode mit rührender Hingabe zu pflegen. Nur auf die dringenden Bitten der Verwandten hätte er den kranken Minister nicht zur Absassung eines Testamentes veranlaßt, das sicher zu seinen Gunsten ausgefallen wäre.

Diesem Vaneghrifus auf sein eigenes Ich steht das Urteil des Magdeburger Bruders Johann Ludwig gegenüber, der in einem Briese an Katsch vom 16. November 1725 sich dahin äußert, daß Friedrich Wilhelm eine Schande für die ganze Familie sei, "die seit 200 Jahren ihrem Landes-herrn soviele und nühliche Dienste gethan". Friedrich Wilhelm habe sich nicht entblödet, dem König zu erklären, sein Onkel Johann Andreas sei ein Schelm und Spihbube gewesen. Nach des Onkels Tode habe er über 12000 Taler an sich gebracht, "wie er aber geschaltet, gewaltet und gelebt, ist Gott und ganz Berlin bekannt. Er hat alles verschlemmet und verpraßt".

Wenn wir das spätere Leben dieses Menschen, wie es aus den Aften zu uns spricht, betrachten, so besteht tein Zweifel, daß das scharfe Urteil bes Bruders das Richtige traf. Friedrich Wilhelm hat sein ganzes Leben hindurch eigentlich nichts weiter getan, als Prozesse geführt. Die Rechtsstreitigkeiten um die Erbschaft bes Onkels zwischen Friedrich Bilhelm Rrautt und den übrigen Berwandten zogen sich durch zwei Sahrzehnte hin. Juristenfakultäten und die höchsten Gerichtshöfe bes Landes sind in dieser Sache bemüht worden. Dauernd in Schulden stand Friedrich Wilhelm mit einem Jufie immer in der Hausvogtei. Beim Tode der Mutter und der unverheirateten Schwester Johanna Christine, die beide in Berlin ftarben (1737 baw. 1742), brachte er schleunigst mit Gewalt beren Bermögen an sich, mas zu endlosen Auseinandersetzungen mit ben Geschwistern führte 1). 1736 erwarb er bas Gut Hirschfelbe im Ober-Barnim, deffen Erhaltung aber nur bazu beitrug, feine Schulbenlaft bedeutend zu vermehren. 1747 waren die Gläubiger drauf und dran, hirschfelbe unter den hammer zu bringen. Krautt wurde nur durch eine kgl. Moratoriumsgewährung gerettet2). Er hat das Gut noch bis 1753 halten können, das dann an den Minister von Bismard überging 2). Als Krautt 1773 sein unnützes Leben endete, mußte die Witwe die betrübende Feststellung machen, daß ihr seliger Mann durch die vielen Brozesse sein ganzes Bermögen verloren hatte.

<sup>1)</sup> Rep. 9 CCC 2.

<sup>2)</sup> Rep. 22, 178 K.

<sup>3)</sup> Fibicin, Territorien II 2, G. 33.

Friedrich Wilhelm Krautts Frau Charlotte Luise war eine geborene v. Beiler, verwitwete v. Stosch. Wir wissen wenig von ihr. Um so wertvoller ist darum ein Gesuch des Schwagers aus erster Ehe, des Kapitäns vom Dockumschen Regiment Fr. v. Stosch, worin dieser den König bittet, zu veranlassen, daß seines verstorbenen Bruders Tochter "den Händen ihrer liederlichen Mutter entrissen wird"). Darnach scheinen beide Chegatten ganz gut zueinander gepaßt zu haben. Frau Charlotte Luise hat später in kümmerlichen Berhältnissen zusammen mit einer Tochter aus zweiter Ehe gelebt, zuerst im Schwarzen Abler in der Bernauschen Straße, seit 1782 beim Stallmeister Meil an der Schinkenbrücke in der Jerusalemer Straße. In einer Bittschrift an den König bekennt sie: "je vis avec ma fille dans une grande misere et pauvreté. Souvent nous n'avons pas le besoin". Der König hat hierauf turz dekretiert, die Witwe solle sich an ihre Berwandten, die Bredows und Frau von Berestst") wenden, die könnten sie ernähren").

Noch ein kurzer Blick auf die Nachkommenschaft der Schwestern des Ministers Johann Andreas von Krautt. Anna Marias Sohn Friedrich Wilhelm Senffert, seit 1712 Steuerrat, wurde 1723 Kriegsund Domänenrat in Halberstadt 4) Nach des Onkels Tod hat Senffert ein Gesuch an den König eingereicht, "wegen der Berlassenschaft Krautts drei Wochen nach Berlin gehen zu dürfen", worauf der König kurz resolvierte: "guht, wenn er sein Dimis haben will, der Kerrel dauget nichts". Die Entlassung aus dem Dienst scheint in der Tat nicht lange haben auf sich warten lassen, denn schon am 6. November 1724 verfügt der König über Senssers Traktament 5).

Anna Christinas Söhne waren Heinrich Gottfried und Heinrich Andreas Ellenberg. Der erstere, Magdeburgischer Rammerssetzetär und seit 1722 Kammerrat und Kontrolleur der Rechenkammers), muß bald darauf den Staatsdienst verlassen haben. Weder in Berliner, noch in Magdeburger Akten sindet sich eine weitere Spur seiner Beamtentätigkeit. Der andere Bruder, zuerst Generalproviantmeister, wurde, nachdem er die Stufen der Beamtenlausbahn rasch durcheilt, 1723 Geh.

<sup>1)</sup> Rep. 9 CCC 2.

<sup>2)</sup> Ile Sophie v. Platen hat in zweiter Ehe ben hollanbifchen Gejandten in Berlin Thierry hubert Grafen v. Berelft geheitatet.

<sup>3)</sup> Rep. 96, 435 K 5.

<sup>4)</sup> Acta Bor. Beh. Org. II. 89.

<sup>5)</sup> Ebenba IV. 1, S. 66.

<sup>6)</sup> Ebenda III. 483.

Finanz-Arieges- und Domänenrat im Generalbirektorium 1). Zwei Jahre darauf schon hat er, wie seine beiden Magdeburger Bettern, aus Gesundbeitstucksichten den Dienst quittieren mussen?). —

Mit des alten Ministers Tode zerbrach das Glück der Familie Krautt. Nur wenig Monde gingen ins Land, und die Neffen, die wohl alle ihre Karriere der allmächtigen Stellung des Onkels verdankten, schieden aus dem Staatsdienst aus. Gewiß lag ein ungesunder Leim in der Familie, und sicher wird die krankhafte Beranlagung der meisten von ihnen zu dem vorzeitigen Ende ihrer Lausbahnen mit beigetragen haben. Den Hauptgrund jedoch wird man wohl darin suchen müssen, daß der König den Haß, mit dem er den toten Minister verfolgte, auf die Verwandten des einst allmächtigen Mannes übertrug.

In der nächstsolgenden Generation erlischt die Deszendenz des Giebichensteiner Amtmanns in männlicher Linie. Der Sohn des närrischen Hofmarschalls und der schönen Platen starb, wie wir sahen, früh, und die alleinige Erdin wurde Luise Charlotte Henriette v. Krautt, jene merkwürdige Frau, in der sich das bizarre Wesen des Baters und das leichte Blut der Mutter zu einer seltsamen Mischung vereinigen sollten. Der "Krautentochter", wie sie im Bolksmunde hieß, hat Fontane in seinen "Fünf Schlössern" ein zwar schönes, aber reichlich idealisiertes Denkmal gesetzt.

Als sechzehnjähriges Mädchen wurde die kleine Krautt von der Mutter, die von jeher eine besondere Borliebe für alles Ausländische bekundet hatte, mit dem englischen Gesandten am Berliner Hose Elliot, verheiratet. Rach fünfjähriger Dauer wurde die Ehe geschieden, da, wie es in den Prozeßsakten heißt, "die Charlotte, geb. Freiin von Krautt ... selbst hat eingestehen müssen, daß sie während der Ehe einen geheimen Umgang und Brieswechsel gesührt habe"). Der Erwählte ihres Herzens war der Kammerherr im Hosstaate des Prinzen Heinrich, Georg Frh. v. Insund Knyphausen, ein naher Berwandter des einstigen Berehrers der Mutter. Ein Bierteljahr nach der ausgesprochenen Scheidung von Elliot ging Charlotte mit dem Baron eine heimliche Ehe auf Bersuch ein. Sie machten aus, daß sie, falls nach einer bestimmten Zeit der Versuch als gescheitert angesehen werden müßte, in aller Stille wiederum sich trennen wollten. Wenn es zur Realisation dieser Eventualität nicht kam, so lag dies an dem frühen Tod des Gatten. An sich hatte die Krautten-

<sup>1)</sup> Ebenda I. 361.

<sup>2)</sup> Roben, Gesch, b. Gen. Direktoriums (Ss. im G.St.A. Berlin), S. 49.

<sup>3)</sup> Rep. 47 n. 9 (1783/84).

tochter den nüchternen, kränklichen Baron bald satt. Sie wandte ihre Neigung dem lustigen Rittmeister von Arnstedt zu. Der Herr von Anyphausen war noch kein Jahr tot, als die Hochzeit, vom Prinzen Heinrich selbst ausgerichtet, prächtig geseiert wurde. Eine Weile herrschte nun eitel Freude und Wonne, bis dann der junge Offizier das Trinken ansing, bei welcher Betätigung das letzte Stück seines Verstandes bald im Alkohol von dannen schwamm. Da der Gatte völlig unzurechnungsfähig wurde, löste Charlotte die She. Arnstedt kam in Pension zu einem Pfarrer nach Hakenberg, und die Krautentochter verdrachte nach dreimal verunglückter She ihr späteres Leben einsam auf dem ihr aus dem Vredowschen Erbe zugefallenen Hoppenrade. Der Berliner Klatsch urteilte, die schlechte Behandlung der verrückten Vredowschen Ressen von seiten der Eltern Charlottens habe sich in den Extravaganzen und dem Unglück der Tochter bitter gerächt 1).

Auch des Konsistorialrates Ludwig Gebhardt Krautt Söhne haben keine männlichen Nachkommen hinterlassen?). So bleibt in dieser letzten Generation nur ein männlicher Nachkomme aus der Familie Krautt übrig, der Enkel des Ministers und Sohn des Majors und der Pastorstochter, Karl Andreas. Wie der Bater wurde er Soldat. Er trat als Avantageur in das Dragonerregiment Nr. 7, Prinz Eugen v. Anhalt, ein, wurde 1733 Fähnrich und 1735 Leutnant. Im selben Jahre ist er aus nicht mehr erkennbarem Grunde kassiert und auf die Festung Küstrin gebracht worden.

Zwei Jahrzehnte sast entschwindet der junge Krautt unserem Gessichtskreise, um dann noch einmal unter eigentümlichen Umständen aufzutauchen. Im Jahre 1762 lief in Berlin ein aus Rom datiertes Schreiben ein, in dem ein zweisellos Verrückter den König bittet, in die Heimat zurücksehren zu dürsen, da die Kapuziner und Dominisaner ihm als Basallen des Königs von Preußen nach dem Leben trachteten. Der Schreiber ist niemand anders, als unser Karl Andreas von Krautt. Er hatte völlig den Verstand verloren und durchierte seitdem plan- und ziellos die Welt. Hier können wir die interessante Feststellung machen, daß der Versolgungswahn, der sich in des Großvaters närrischer Angst vor Dieben und Einbrechern schon kundtat, im Enkel in wesentlich gesteigereter Form in die Erscheinung trat.

<sup>1)</sup> Thiebault, Memoiren III. 311.

<sup>2)</sup> Johann Ludwig war verheiratet mit Marie Chrengard Boigt, Johann Andreas ftarb unvermählt.

<sup>3)</sup> Aften bes Beeresarchive nach ber Nomenflatur.

Auf Grund eines von Krautts Verwandten eingeholten Memorials bat der Kabinettsminister Graf Findenstein den Chevalier Coltrolini in Rom, als den einzigen, der das Vertrauen des Karl Andreas v. Krautt besaß, dessen Küdreise in die Wege zu leiten. Da zu erwarten stünde, daß Krautt aus Geldmangel nicht würde reisen können, wurde Coltrolini zu verstehen gegeben, er möge Herrn Krautt andieten, ihm als Angehörigen einer bekannten Berliner Familie 600—800 Reichstaler vorzuschießen. Das Geld sollte Coltrolini beim Marchese Belloni abheben, an den Splittgerber und Daum es überweisen würden. Über den Ersolg von Coltrolinis Vermittlung ersahren wir nichts. Ebensowenig wissen wir, wie, wo und wann der letzte Krautt sein trübes Leben geendet 1).

Damit stehen wir am Ende unserer Betrachtungen. Wir gingen aus von dem Amtmann auf dem Giebichenstein. Wenn dieser an seinem Lebensabend auf seine heranwachsenden Söhne blidte, wird ihm nie der Gedanke gekommen sein, daß schon in der Generation der Urenkel seine Familie zu völliger Degeneration verdammt und zum Aussterben verurteilt sein sollte. Des Amtmanns Söhne sahen wir alle zu hohen Amtern und Würden im preußischen Berwaltungsdienst gelangen. Im Mittelpunkt stand die merkwürdige Gestalt des Ministers Johann Andreas von Krautt. Er war es, der durch seine Berdienste um den preußischen Staat die kurze Blüte der Familie in Berlin sowohl, wie im heimischen Herzogtum Magdeburg begründet hat. Sein Tod war für die ganze Familie der Ansang vom Ende.

Das viele Gelb hat den Krautts keinen Segen gebracht. Den alten Johann Andreas, der den Mammon zu seinem Gögen erhob, beraubte es schließlich des klaren Berstandes, machte ihn zum Geizhals und damit lächerlich vor den Leuten. Die Söhne der beiden reichen Brüder warf es aus der Bahn. Das liederliche Leben des einen führte zum Bruch mit dem Baterhause. Der andere verließ, im Bertrauen auf seine gestülken Taschen, die Heimat, um an der Hochburg des galanten Lebens jener Tage sein Geld und die Kräfte seiner Jugend zu vergeuden. Der Streit endlich um die Millionenerbschaft säte unendlichen Hader und Zank, zerriß die Bande der Familie. Das mühsam in einem arbeitsreichen Leben zusammengebrachte Bermögen zerrann in den Händen der Erben bald zu nichts.

Ein pathologischer Bug, für uns erkenntlich zuerst bei bem alten Minister Johann Andreas in die Erscheinung tretend, dann mit den Generationen sich verstärkend, war der Familie Krautt mit auf den Weg

<sup>1)</sup> Rep. 22, 178 K.

Andreas Krautt, Amtmann zu Giebichenstein 1615—1661.

Gem. Anna Maria Heinrich 1622—1673.

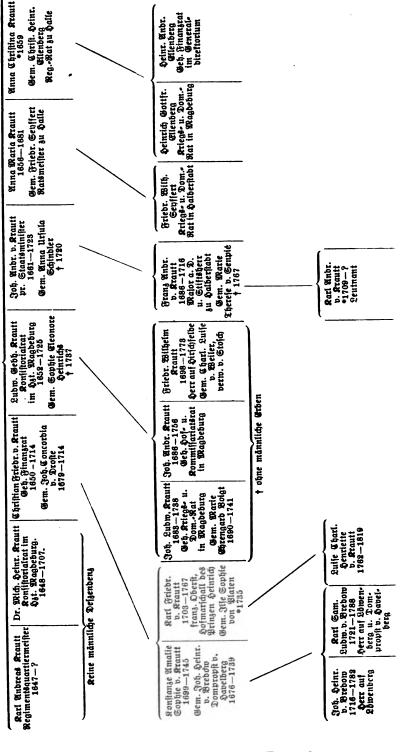

gegeben worden. Wir saben die unerquidlichen Figuren des albernen. bizarren Hofmarichalls und bes verunglückten Raufmanns, ber die Beziehungen zu seinen Berwandten nur durch die Prozesse, die er mit ihnen führte, aufrecht erhielt. Wir begegneten dem verbummelten, ertravaganten Major, wie den beiden magdeburgischen Geheimen Rätein. beren melancholische Hubochondrie und früh auftretende Gedächtnsschwäche zum vorzeitigen Berluft ihrer Amter führte. In der letten Generation trafen wir auf die beiden verrudten Bredowföhne, deren Geistestrankheit wohl auch Krauttsches Erbaut war, benn in der Bredowichen Familie waren solche Erscheinungen nicht eben an der Tagesord-Wir sahen die seltsame Rrautentochter, diesen Brototyp ber modernen grande dame du monde, zweimal geschiebene Frau und lustige Witwe, und endlich des Ministers einziges Enkelkind, den kassierten Leutnant, ber in geistiger Umnachtung und Berfolgungswahn bie bunkle Straße seines Lebens zog. So treibt manchmal bas Schickal mit ben großen Familien ein seltsames Spiel.

## Die Gründung Berlins und Rölns.

Bon

#### Ernft Raeber.

I.

Der Ursprung der Städte Berlin und Köln ist, da Gründungsurkunden nicht erhalten sind, nur auf dem Wege der historischen Kritik aufzuhellen. Ohne Hilse von Hypothesen ist der Natur der Sache nach nicht auszukommen. Was man von ihnen verlangen muß, ist, daß sie unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Momente aufgestellt werden.

In neuerer Zeit ist über die Entstehung Berlins und Kölns mehrsfach gehandelt worden. Dabei ist aber das Problem nur selten von allen Seiten beleuchtet, meist nur von einzelnen Gesichtspunkten aus betrachtet worden. Trot der wertvollen Untersuchungen Krabbos über Berlins, Clauswißs über Kölns Ansänge<sup>1</sup>) dürste es sich lohnen, noch einmal die Frage aufzurollen und zu versuchen sie ihrer Lösung soweit näher zu bringen, wie dies nach Lage der Umstände möglich ist. Der beste Weg für die Untersuchung wird der sein, zunächst die neuere Literatur einer kritischen Betrachtung zu unterziehen und dann zu einer positiven Zusammensassung zu schreiten.

Vorher rusen wir uns kurz die bekannten wenigen chronikalischen und urkundlichen Zeugnisse über die Anfänge Berlin-Kölns ins Gebächtnis. Die etwa 1280 versaßte Chronica principum saxoniae berichtet:

"Postquam autem adolevissent . . . terras et reditus ampliaverunt, fama, gloria et potentia excreverunt. A domino Barnem terras Barnonem et Teltowe et alias plures obtinuerunt, Ukaram terram usque in Walsene fluvium emerunt. In Hartone castra et advocacias comparaverunt. Berlin,

<sup>1)</sup> Krabbo, Die Stäbtegründungen der Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg. Archiv f. Urkundenforschung Bb. IV (1912), S. 255 ff., bes. S. 257-59. — Clauswip, Das Stadtbuch des alten Köln an der Spree. Berlin 1921. Schriften des Vereins f. d. Gesch. Berlins. Heft 52.

Struzeberch, Vrankenvorde, Novum Angermunde, Stolp, Livenwalde et Stargarde, Novum Brandenburch et alia loca plurima exstruxerunt et sic deserta ad agros reducentes bonis omnibus habundaverunt"1).

Durch eine Urkunde vom 7. März 1232 bestimmen die Markgrasen Johann I. und Otto III., daß alle Städte im Lande Teltow, im Glin und in dem neuen Lande Barnim ihr Recht von Spandau erhalten sollen.

Am 28. Oktober 1237 wird zum ersten Male ein Pfarrer Symeon de Colonia erwähnt; 1244 erscheint derselbe als Propst von Berlin, ebenso 1245. 1247 wieder heißt er Propst von Köln bei Berlin. Im gleichen Jahre erscheint der Schulze Marsilius von Berlin, der auch 1253 wieder vorkommt. Daß Berlin Stadt war, ist aus der Erwähnung eines Propstes mit größter Wahrscheinlichkeit für das Jahr 1244, mit Sicherheit erst aus der Urkunde vom 18. Januar 1251 zu schließen, in der die Stadt Prenzlau Zollfreiheit wie Brandenburg und Berlin erhielt. Köln erscheint als Stadt urkundlich erst 1261.

#### II.

Im 25. Jahrgang der "Brandenburgia" (1916) hat Albert Kiekebusch es unternommen, in einem Aufsat "Die Berliner Hufen" den Nachweis zu führen, daß Berlin aus einem deutschen Dorf entstanden sei. Der Aufsat geht auf Untersuchungen über die Besiedlung des unteren Spreetals zurück, deren Resultate Kiekebusch im Jahre vorher in der Zeitschrift für Ethnologie, 47. Jahrgang, 100—107, veröffentlicht hatte. Kiekebusch weist darauf hin, daß im Mittelalter bei Dorfgründungen darauf gesehen wurde, daß jedes Dorf genügenden und geeigneten Landbesitz erhielt, um den für die Ernährung seiner Bewohner notwendigen Uderbau zu treiben. Deshalb seien die deutschen Dörfer im unteren Spreetal so angelegt worden, daß ihr Ackerbesitz auf den fruchtbaren Hohenplateaus des Barnim oder des Teltow lag. Ortschaften, die keinen derartigen Ackerbesitz ihr eigen nennen, sondern ganz auf das Spreetal angewiesen sind, wie Lüpow, Stralau, Cöpenick, Rahnsdorf,

<sup>1)</sup> Clauswis, a. a. D. S. 2, hebt hervor, die Chronik bezeichne diese Gründungen als castra, advocacias und loca, nicht als oppida oder civitates. Das ist richtig, doch beziehen sich die Worte castra und advocacias nur auf die Gründungen im Harz. Die mit Namen genannten Orte sind sämtlich im 13. Jahrhundert Städte, auch Stolp; vgl. die Urkunde der Markgrasen Otto und Conrad vom 1. Rov. 1286 für die durger des stadtleins Stolpe (Riedel A XIII, S. 319). Mit dem Ausdruck loca sollen eben nur diese Städte und die sonst noch gegründeten Städte. Dörser und Klöster zusammengesaft werden.

verraten schon dadurch ihren wendischen Ursprung. Städte, die einen Hufenbesit auf dem fruchtbaren Hochplateau haben, sind, so folgert Kiekebusch weiter, aus deutschen Dörfern erwachsen; Städte, die keinen solchen Besit haben, aus wendischen Dörfern. Ein Beispiel für das eine seine fei Berlin, für das andere Köln.

Für Berlin sucht Kiekebusch diese Annahme im einzelnen näher zu erweisen. Er geht dabei von den Angaben des Berliner Stadtbuches aus dem Ende des 14. Jahrhunderts und von der Separation der Berliner Husen im ersten Biertel des 19. Jahrhunderts aus. Er zeigt, daß das Berliner Husenland auf dem fruchtbaren Geschiedemergel des Barnimplateaus lag und sich nur durch seinen etwas größeren Umfang von der Ausstattung der deutschen Dörfer des unteren Spreetals, Lichtenberg, Friedrichsselde, Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf und Dahlwit unterschied. Die Nordgrenze der Feldmarken aller dieser Dörfer wie die des Berliner Husenlandes lief nach Kiekebusch parallel dem Südrand der Barnimhochsläche; alle Dorfmarken reichten als Streisen von hier dis in das Urstromtal hinunter und ihre Ost- und Westgrenzen bildeten sast unterling des Grund und Bodens dieser Dörfer und Berlins stattgefunden hat.

Diese Beobachtung mag an sich völlig richtig sein — sie beweist keineswegs, daß Berlin nicht von vornherein als Stadt geplant worden ift. Wenn Riekebusch darin, daß "Berlin zur Reit der Rolonisation genau so behandelt" worden ift wie die Dörfer der Umgegend (S. 118), einen Fingerzeig dafür erbliden follte, daß Berlin urfprunglich auch nur ein Dorf war, so mare bas ein Irrtum. Wir miffen ja, daß aus wilber Wurzel gegrundete Städte, deren Grundungsurfunden erhalten geblieben sind, ebenso eine Ausstattung an Land bekommen haben, wie die Dörfer ihrer Umgebung1). Kiekebusch hat benn auch versucht, seine Unsicht mit weiteren Argumenten zu stüten. Er weist darauf hin, daß auch die Berliner Pfarrfirche nur mit 4 hufen botiert war wie die anliegenden borflichen Pfarrfirchen. Daraus find aber feine Schlusse auf die Entstehung Berling als Dorf zu gieben. Es genügt, auf den Bertrag vom 28. Ottober 1237 hinzuweisen, in der die solange strittige Rehntfrage für die neuen Lande der Diözese Brandenburg geordnet wurde. In diesem werden jeder Kirche mindestens 4 Sufen bestimmt, ohne daß irgendein Unterschied zwischen Dörfern und Städten gemacht wurde. So hat auch



<sup>1)</sup> Im einzelnen gerade für bie markischen Stabtegrundungen nach Erwerbung des Barnim und Teltow von Krabbo, a. a. D., nachgewiesen.

Köln, das, wie unten gezeigt werden wird, von vornherein als deutsche Stadt gegründet worden ist, vier Pfarrhusen gehabt<sup>1</sup>). Auch in Frankfurt a. D., das 1253 mit Berliner Stadtrecht bewidmet wurde, wurde die Pfarrstelle mit 4 Husen ausgestattet.

Die Hufenzahl Berlins ging mit 120 erheblich über die ber Spreetalborfer hinaus. Um seine Ansicht von Berlins Entstehung aus einem Dorf aufrecht erhalten zu können, muß Riekebuich daber eine Bergrößerung ber ursprünglichen Dorfflur annehmen. Er schließt sich ber Ansicht Ridicins an, baf Berlin bei seiner Erhebung zur Stadt mit der Rlur des beutschen, westlich von Berlin gelegenen Dorfes Webbing ausgestattet murde2). Daß ein Dorf Wedding bestanden hat, ist nicht zu bezweifeln; ebensowenig, daß es schon sehr früh aufgehört hat, zu bestehen. In zwei Urkunden vom 22. Mai 1251 übertragen die Markgrafen Johann L. und Otto III. bem Spandauer Jungfrauenklofter bas Eigentum an einer Mühle, die ihm der Ritter Fridericus de Kare verkauft hatte: ... quoddam molendinum in terminis ville, que Weddinge vocabatur, in rivo, qui Pankowe dicitur, constitutum"3). Also schon 1251 bestand bas Dorf Wedding nicht mehr. Daß es ein deutsches Dorf war, wird man aus seinem Namen folgern muffen. Db der Bullenwinkel, der Upstall und die Kirchheibe, die später auf bem Gebiete Berlins westlich ber Banke nachweisbar find, wirklich, wie Riekebusch meint, an bas verschwundene Dorf Wedding erinnern, mag fraglich sein, es kommt auch nicht darauf an4). Ganz auf das Gebiet ber Hypothese begibt sich Riefebusch aber, wenn er annimmt, daß die 4 hufen, die später auf der Berliner Feldmark ben hofpitälern bom heiligen Geift und bon St. Georg gehörten, die ursprünglichen Pfarrhufen des Dorfes Wedding waren. Sie können ebensogut auf Schenkungen beruhen. Ubrigens besaß bas Beilige Beift-Hofpital auch ben Bins von 14 hufen in Röln.

Das eigentlich Neue, das Riekebusch bringt, besteht darin, daß er zeigen zu können glaubt, daß die ursprüngliche Grenze zwischen den Dörfern Berlin und Wedding mitten durch die spätere Feldmark der Stadt Berlin ging, und daß nicht nur damit die Existenz dieser beiden

<sup>1)</sup> Clauswit a.a. D. S.5. Auch Schmid: Das Recht ber Gründung u. Ausstatung v. Kirchen im tolon. Teil der Magdeburger Kirchenprovinz im Mittelalter, Weimar 1924, wendet sich auf S. 170f. gegen diesen Schluß Kielebuschs.

<sup>2)</sup> Fibicin, Sift.-bipl. Beitrage 3. Geschichte Berling. 5. Teil. Berlin 1842 S. XXIff.

<sup>3)</sup> Riebel A, XI, Rt. 3.

<sup>4)</sup> Für die Rirchheibe gibt Fibicin, a.a. D. S. XXVIII, übrigens eine andere Erflatung. Den Upftall bezieht er auf bas Dorf Webbing; a.a. D. S. XXIX.

Dörfer, sondern daß auch die zu ihnen gehörenden Ritterhöfe nachweisbar lind. Bare ihm auch nur einer biefer Nachweise gegludt, bann murbe seine These, daß Berlin als Dorf gegrundet, und daß ihm bei seiner Erhebung zur Stadt das Dorf Wedding einverleibt worden sei, taum zu erschüttern sein. Das Vorwerk Niederschönbausen, "bon den Berliner Geschichtsforschern zu allen Reiten fliefmutterlich behandelt ober ganz überseben" (S. 124), ift es, in bem er ben Reugen ber borflichen Bergangenheit Berlins entdedt. Es entpuppt sich ihm als das alte "Ritterland" bes Dorfes Berlin, "das mit dem dazugehörigen ..alten Sofe" in ber Rlofterstraße und nach bessen anderweitiger Berwendung und Berlegung als .. Neuer Hof" dauernd im Belik des Landesherrn verblieb. Ohne auf die seltsame Rolle näher einzugeben, die Riekebusch hier den .alten" und den "neuen" — übrigens nie als landesherrlich nachweisbaren — Hof svielen läkt, wenden wir uns den Grunden zu, die er für seine alle bisherige Forschung umstokende Vermutung geltend macht. Er führt für sie an, daß das Borwerk Niederschönbausen ursprünglich Besit in allen 3 Kelbern der Berliner Kelbmart batte, und daß nach seiner ichon 17781) erfolgten Separation von der noch jahrzehntelang unsepariert bleibenden städtischen Feldmark seine Sufen "gerade zwischen den beiden Teilen der Berliner Feldmark" lagen (S. 125) und so die Sufen des ebemaligen Dorfes Wedding von denen des ehemaligen Dorfes Berlin trennten. Daß bei ber Separation die Riehung der Borwertsgrenzen "bon irgendwelchen alten Grenzen beeinfluft wurde", sieht er durch die Flurfarte vom Jahre 1770 bestätigt, nach der die Westgrenze des Borwerts mit der "gang gewiß uralten Grenze zwischen dem Bankower und bem Breiten Felde" zusammenfiel.

So bestimmt das vorgebracht wird, es läßt sich weber mit den Akten, noch mit der Karte vereinen. Die von Kiekebusch zitierte Flurkarte von 1770 ist mir zwar nicht zugänglich, wohl aber der "Plan von der Berliner Feldmark vor der Schönhauser Landwehr, so wie selbige in ihren Scheidungen und Grenzen belegen. Ist vermessen anno 1773 durch Neubert" in der Berliner städtischen Plankammer. Nach dieser Karte, nach dem "Einteilungsregister von sämtlichen vor der Schönhauser Landwehr besindlichen kultivierten Ucker... eingeteilet im Monat May und Juny 1778 durch Schroeder sen.", sowie nach dem Separationsrezes vom 31. Mai 1778²) wird die Westgrenze des neuen separationsrezes vom Breiten- oder

<sup>1)</sup> Richt 1780.

<sup>2)</sup> Geh. St.-A., Pr. Br., Rep. 30 Berlin. B. Regierung zu Berlin. Tit. 40, sect. 3, Lit. Zd, Rr. 9, vol. II, Bl. 40ff.

Mittelselbe der Feldmark gebildet. Es gehören vielmehr zu dem Borwerkslande vom Pankowschen Felde die Hufen Nr. 113—119 (113 Morgen 32 OMuten) und von den zu diesem Feld gehörigen Husen an der Pankowschen Grenze noch 22 Morgen 85 OMuten, serner von den Husen im Mittelseld die Nummern 1 bis 17 (256 Morgen 169 OMuten), im Lichtenbergschen Felde von den "kurzen Stücken" Nr. 1 bis 17 (50 Morgen 123 OMuten) und von den Lichtenbergschen Husen Nr. 1 und 3, dazu noch verschiedene kleinere Acker- und Weinbergstücke. Es kann also keine Rede davon sein, daß hier bei der Bildung des separierten Vorwerkslandes irgendwelche alten Grenzen beobachtet worden seien.

Damit schwindet die wichtigste der Boraussehungen, von benen aus Riekebusch den Umfang bes Dorfes Wedding, das nach ihm also mit bem Bankowschen Feld ber Berliner Feldmark identisch ift, auf 40 bis 45 Sufen berechnen will. Aber er glaubt, für die Richtigkeit seiner Berechnung einen urfundlichen Beweiß aus dem von Riedel veröffentlichten Bisitationsprotofoll vom Jahre 1541 bringen zu können, wo es bei Bandow heiße: "... XXIII gr. vom Bedding, gibt ber rath zu Berlin, hat XXXVIII hufen vor diesem dorffe". "Diese 38 Hufen," meint Riekebusch, "können schwerlich etwas anderes als die ehemalige Weddinger Dorffeldmart fein, die Berlin erhalten hat" (G. 126). Mit diefem Bitat ift Riekebusch indessen ein Bersehen passiert. Der Pankow betreffende Text bes Bisitationsprotofolls lautet nämlich folgendermaßen: "Bandow ... hat ein pfarhauff, dot gehorn IIII hufen. Wan die auffgethan tragen sie II w. halb roden halb hafern, hat IIII wiesen, hat kabelholt, XXIIII gr. vom Wedding: gibt der rath zu Berlin; hat XXXVIII hufen vor diesem dorffe, hat die pfar von jeder hufen 1 scheffel ... "1). Daß mit diesen 38 Hufen die Feldmark des Dorfes Bankow und nicht die des ehemaligen Dorfes Wedding gemeint ift, hatte Riekebusch nicht entgehen sollen! Offenbar ift er burch ben Ausbrud "vor diesem dorffe" irregeführt worden. Aber er hatte nur sich etwa die beiden ersten Eintragungen über Rosenthal und Reinidendorf anzusehen brauchen, um zu erkennen, daß fehr häufig die Sufen von Dörfern als "vor" biefen liegend bezeichnet werden.

Ausschlaggebend für Riekebuschs Hypothese wird es sein, ob sich seine Unsicht über das Borwerk Niederschönhausen als stichhaltig erweisen läßt.

Kiekebusch hat es behauert, daß das Borwerk Riederschönhausen so wenig Interesse bei den Berliner Historikern gesunden hat. Leider hat er selbst sich nicht genügend bemüht, dem Ursprunge des Borwerks auf

<sup>1)</sup> Riebel A, XI, Rr. 477.

ben Grund zu kommen. Es hätte ihn schon stutig machen müssen, daß nach dem Berliner Stadtbuch vom Ende des 14. Jahrhunderts alle 120 Husen der Berliner Feldmark mit Ausnahme der Propsei- und Hospitalshusen der Stadt zinspflichtig waren. Er selbst zitiert zwar diese Bestimmung des Stadtbuches (S. 114) und solgert weiter, daß bei der Separation der Berliner Husen im Jahre 1822 deshalb nur noch 110 Husen vorhanden waren, weil damals die Husen des Borwerks Schönhausen sehlten. Unerklärlich bleibt hier nur, daß nach dem Stadtbuch sämtliche Husen außer den geistlichen der Stadt zinsdar waren. Kiekebusch wird doch nicht annehmen wollen, daß die Husen des landesherrlichen Gutes Berlin der Stadt Zins zahlten. Folglich kann seine Ansicht nicht richtig sein. Das Stadtbuch schließt die Existenz eines landesherrlichen Besites auf der Stadtsluch schließt die Existenz eines landesherrlichen Besites auf der Stadtsluch schließt die Existenz eines landesherrlichen

Dies Ergebnis wird durch eine nähere Untersuchung der Geschichte des Borwerls bestätigt. Dieses ist nämlich erst im 16. und 17. Jahrhundert entstanden. Es ift hier nicht ber Ort, auf Einzelheiten einzugeben; es genügt, wenn folgendes auf Grund ber Alten gesagt wird2): Das Borwert, das im 18. Jahrhundert den Namen "Borwert Riederschönhausen" führte, hieß urfprünglich "Borwert vor bem Spandauer Tor". Es war eine Besitzung, die in dem Umfang, in dem sie von der 2. Sälfte bes 17. Sahrhunderts an uns begegnet, teils vom Großen Rurfürsten seiner ersten Gemahlin . Luise Henriette von Oranien, geschenkt, teils von ihr kauflich erworben worden war. Dit dem Ausbrucke "Borwert" bezeichnete man damals einen ländlichen Besit fleineren ober größeren Umfanges. Ein sehr charakteristisches Beispeil dafür bietet das "Aufgabebuch" ber Stadt Köln aus ben Jahren 1637—1665 (im Stadtarchiv Berlin). Dort heißt es zum Jahre 1653, "daß in der Woche vor Oftern ber unmundige Sohn des Dr. Samuel hoffmann dem Burger und Gaftwirt Georg Lowe sein bor bem Gertraudtentor unter ber Jurisdiktion des Rates gelegenes Borwert" verkauft habe. Auf diesem stand nicht mehr als eine Scheune, und es gehörten dazu nebst bem baselbst herumliegenden und umzäunten Ader 2 "Knopfenden" nach der Landwehr zu und eine Wiese, die schon sein Bater besessen hatte. In dem Aufgabebuch ift das

<sup>1)</sup> Die Frage, ob Berlin ursprünglich 120 ober 124 hufen Aderland hatte, hat für unsere Untersuchung teine Bebeutung.

<sup>2)</sup> Reben einzelnen Aktenstüden bes Hausarchivs (Rep. XXXIV, Rr. 1, Rep. XXXV, Rr. 2) kommen vor allem im Geh. Staatsarchiv Rep. 21, Rr. 192, und Br. Brand. Rep. 2 Kurm. Kammer, Amtersachen, Amt Schönhausen, in Frage. Bgl. auch (v. Raumer) Der Tiergarten bei Berlin, seine Entstehung und seine Schicksale. Berlin 1840. S. 5 f. und S. 22.

Wort "Borwert" über das durchgestrichene Wort: "aderhof" gesetzt, mit dem also zuerst dieses Besitztum bezeichnet werden sollte. Ein Borwert ist in der Tat nichts als ein Hof, von dem aus Landwirtschaft getrieben wird. Das Wort wird im 16. und 17. Jahrhundert auch gleichbedeutend mit "Meierhof" gebraucht. So heißt es im Erbregister des Amtes Mühlenhof von 1591: Zum Amt Mühlenhof gehören "zwe vorwerter oder meherhofse", nämlich Schöneberg und Wilmersdorf.

Landbesit auf der Kölner wie der Berliner Stadtslur haben die Brandenburgischen Kurfürsten schon früh erworben. Es wäre eine lohnende Aufgabe, einmal die Entstehung dieses Besitzes näher zu versolgen<sup>1</sup>). Auf Berliner Gebiet hat am 11. November 1661 die Kurfürstin Luise Henriette 4 Husen und 4 Wiesen Landes gekauft, die zu der Meierei oder dem Borwert vor dem Georgentor gehörten und 1643 in den Besitz des Obersten Hans Wulf v. d. Heiden gekommen waren. Die Meierei als solche hatte 1661 dadurch ihren Wert verloren, daß die Gebäude sür den Festungsbau eingezogen worden waren. Außerdem hatte die Kursürstin vor dem Spandauer Tor mancherlei Besitz erworben. Sie hatte dazu durch ihren Gemahl, den Kurfürsten Friedrich Wilhelm, im Mai 1657 einen Garten vor dem Spandauer Tor hart am Stadtgraben geschenkt bekommen. Dies war derselbe Garten, den schon 1545 Joachin II. von dem Berliner Bürger Joachim Hardstrow für 260 Gulden gekauft hatte <sup>2</sup>).

Vor dem Spandauer Tor legte die Kurfürstin ein Vorwert neu an, das nach ihrem Tode der Größe Kursürst an sich nahm, um es am 8. Februar 1670 seiner zweiten Gemahlin Dorothee zu schenken. Zu diesem Borwert, das damals verpachtet war, gehörten 6 Husen Landes, ein Garten, ein Weinberg, eine Ziegelscheune, einige Wiesen, eine Schäferei, ein Krug und mehrere nach der Stadt zu errichtete Buden. Nach dem Tode des Größen Kurfürsten machte sein Nachsolger Friedrich, als Sohn der Kurfürstin Luise, Anspruch auf das Vorwert, das ihm auch von seiner Stiesmutter ebenso wie das Vorwert im Tiergarten überlassen wurde. Auch dieses besaß mehrere Husen, ohne daß wir deswegen daran denken dürsten, in ihm ein altes Rittergut zu schen. Friedrich III. schenkte 1691 das Vorwert seiner Gemahlin, die es unter anderem durch Ankauf einer Huse im Jahre 1702 vergrößerte.

Rach dem Tode der Kurfürstin (1705) kam das Lorwerk, wie es in dem Schenkungsvertrag schon bestimmt worden war, wieder in den

<sup>1)</sup> Bertvolle Borarbeiten bagu enthält bie obengenannte fleine, aber inhaltreiche Schrift b. Raumers über ben Tiergarten.

<sup>2) .</sup> Et. A. Rep. 21, 23a.

Besitz des nunmehrigen Königs Friedrichs I. Er beschloß, es zu verstausen, die "dabei vorhandenen Ader und Wiesen aber zu einem anderen Behuse vorzubehalten". Das Borwertsgelände kauste der Oberkammerer Graf v. Wartenberg und legte dort einen Garten und ein Schloß an, das durch seine nachmalige Besitzerin, die Kronprinzessin und spätere Königin Sophie Dorothee, den Namen Mondisou erhielt.

Ader und Wiesen hatte der König zunächst mit dem Tiergartenvorwerk verbinden wollen; doch ergaben sich dabei Schwierigkeiten, so daß die zum Borwerke vor dem Spandauer Tor gehörigen Ländereien wieder zusammengelegt und das Borwerk selbst nach der Schönhauser Straße verlegt wurde. Es war Ansang 1710 sertig. Die Ländereien waren 1706 ausgemessen worden. Das Aderland betrug danach 134 Morgen 62 DRuten und lag zu ungefähr gleichen Teilen in allen drei Feldern. Wiediel Husen es enthielt, ist aus dem Berzeichnis nicht genau zu erkennen.

Das Borwert, das fürs erfte trop seiner Berlegung noch den Namen "bor dem Spandauer Tor" behielt, wurde 1719 an den Amtmann des Kal. Amtes Riederschönhausen verpachtet. In dem Pachtvertrag werden als zu ber "Kal. Meierei vor dem Spandauer Tor" gehörig aufgezählt "11 Ritterhufen, so unter bem Burgerader vermengt liegen". Diese hufen sind zweifellos die ursprünglichen sechs bes Borwerts, die 1702 bazu gekaufte 1 hufe und die 4 hufen bes als solches eingegangenen Borwerts vor dem Georgentor. Zu seiner Bestellung waren 8 Bauern und 3 Roffaten zu Dienften verpflichtet. Der Musbrud "Ritterhufen" könnte irreführen und es so erscheinen lassen, als ob es sich hier wirklich, wie Kiekebusch, freilich ohne Kenntnis dieser Akten, annahm, um ein altes Rittergut handele. Davon kann natürlich gar keine Rede sein. Es bebeutet ber Ausbrud nur, daß biefe Sufen badurch, daß fie in ben Besit bes Landesherrn gekommen waren, von den üblichen Abgabeverpflichtungen an die Stadt befreit waren. Die Jurisdiftion bes Magistrats über Aderangelegenheiten der Borwerkshufen wurde übrigens nicht aufgehoben. Ein Reftript bes Generalbirektoriums vom 22. Rovember 1753 gibt barüber erwünschte Austunft. Der Magistrat hatte sich über ben Meiereipächter Welle beschwert, weil dieser sich seiner Jurisdiktion entziehen wolle. Die Kriegs- und Domänenkammer hatte daraufbin Die Anficht vertreten, ba die Meierei unstreitig ein Domanenftud fei, könne ber Bachter nur vor ihr belangt werben. Das Generalbirektorium entschied bementgegen, daß der Bächter nur ratione personae und in Bachtsachen unter ber Kammer stände, in Fällen wie dem in Rede ftebenben aber unter bem Magistrat, "weilen ihm die Aurisdiction über die ganze Felbsläche der Meierei competiret". Daß der Ausdrud "Rittergut" im 18. und 19. Jahrhundert nicht nur für Güter gebraucht wird, die schon im Mittelalter Lehnsqualität besaßen, geht übrigens auch aus einem anderen Beispiel hervor. Die Stadt Berlin betrachtete sich jahrzehntelang als Besißerin eines Ritterguts Treptow, "wenngleich die sormellen Unterlagen für die Eigenschaft der Stadt als Besißerin eines Rittergutes Treptow durchaus sehlten".)

Wie schon erwähnt, wurde das Vorwerk in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts separiert. Den Vorarbeiten für die Separation verdankt die Neubertsche Karte vom Jahre 1773 ihre Entstehung. Ende des 18. Jahrhunderts war es an den Stadtpräsidenten v. Eisenhart verpachtet. Auf einer Karte dieser Zeit wird es als "Eisenharts Weierei" bezeichnet, während es auf früheren Karten, etwa der von Johann Friedrich Walter (1737) oder auf dem Schmettauschen Plane von 1749 als "Kgl. Meierei" bezeichnet wurde. In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das Vorwerksland, das jeht auch als "dominium Riederschünkausen" bezeichnet wurde"), parzelliert und bebaut worden.

Das Vorwerk Nieberschönhausen scheibet also für die Begründung der Kiekebuschschen These, daß Berlin ursprünglich ein Dorf gewesen sei, aus. Bleibt als letztes Argument nur noch das an den Namen von Dorf und Hof Wedding geknüpfte übrig.

Riefebusch hat richtig erkannt, daß die Frage, was aus dem alten Dorf Wedding geworden ist, für die Erkenntnis der Anfänge Berlins von erheblicher Bedeutung ist. Sein Versuch, die Feldmark des Dorfes Wedding als den westlichen Teil der Berliner skädtischen Feldmark, also als das später sogenannte erste oder Pankowsche Feld nachzuweisen, ist, wie oden gezeigt wurde, mißglückt. Aber wo ist das Dorf Wedding geblieben? Vielleicht darf man darüber eine andere Vermutung äußern. Am 14. August 1289 stellte Markgraf Otto III. der Stadt Berlin eine Urkunde über den Hof Wedding aus. Die wesentlichen Teile der Urkunde lauten in dem von Küster überlieferten lateinischen Teile der Urkunde lauten in dem von Küster überlieferten lateinischen Texte: noverint universi . . . quod . . . nos ipsis civibus nostris in Berlin feodum verum et justum titulum feodi annexum curie Wedinge damus et dedimus perpetuis temporibus possidendum, transferentes in ipsos cives de Berlin et civitatem ipsam similiter omne jus et totam potestatem, quod et quam nos habuimus in feodo prenominato.)



<sup>1)</sup> Bericht über die Gemeindeverwaltung der Stadt Berlin von 1861—1876. Teil I, S. 99.

<sup>2)</sup> So auf ber Selterschen Rarte von 1843.

<sup>3)</sup> Rufter, Altes und neues Berlin. Teil IV, Gp. 3f.

Über die Bedeutung dieser Urtunde sowie über den Umfang des damals überwiesenen Gebietes hat Clauswit in seiner von R. scheinbar übersehenen Untersuchung "Die Bläne von Berlin und bie Entwidlung bes Beichbilbes" (Berlin 1906) näher gehandelt. Der Landesberr überwies der Stadt das Gut Wedding, das bis dabin ein echtes Leben war, als uneingeschränktes Eigentum, nachdem er es seiner Lehnseigenschaft entkleidet hatte. Das Gebiet dieses Gutes läft sich zwar nicht mit voller Genauigkeit feststellen. Indessen spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß es die westlich der Banke gelegenen Teile der späteren Berliner Feldmart umfaßte1), mit Ausnahme wohl eines breiteren Streifens zwischen der Spree und einer etwa der heutigen Turmstrafie entsprechenden Linie. Dieses Gebiet, bessen Westgrenze mahrscheinlich noch etwas weiter reichte, als die spätere Bestgrenze ber Berliner Felbmark gegen die Jungfernheide, enthält, wenn man hier nur die spätere Stadtgrenze berucklichtigt, etwa 1340 ha. Bergleichen wir damit ben Umfang der Berliner Spreedorfer! Lichtenberg hatte bei seiner Gingemeindung nach Groß-Berlin 1444 ha, zu benen man noch die 132 ha hinzurechnen muß, die 1878 in Berlin für die Anlage des Biebhofes abgetreten wurden. Friedrichsfelbe hatte 1726, Beifensee 840, Bankow 629. Reinidendorf 1021 ha. Die 1340 ha, die ber 1289 an Berlin gekommene Gutshof Wedding minbestens umfaßte, steben also nur bem Umfang von Lichtenberg und Friedrichsfelbe nach, übertreffen den der drei anderen benachbarten Dörfer. Sollte die Bermutung zu gewaat sein, daß das ehemalige Dorf Webbing überhaupt nicht zur rechten Ausbildung gekommen, sondern sehr bald in ein markgräfliches Leben umgewandelt und als Gutshof (curia) Wedding im Jahre 1289 an die Stadt Berlin gekommen ift? Dazu wurde es durchaus paffen, daß in der schon ermähnten Urfunde von 1251 der Ritter Friedrich v. Kare bem Jungfrauenklofter in Spandau seine Mühle im Gebiet des ehemaligen Dorfes Wedding übereignete. Schon damals besaß also ein Ritter eine Rühle, die innerhalb des Gebietes des früh muft gewordenen Dorfes Wedding lag. Ganz undenkbar aber erscheint es, in dem 1289

<sup>1)</sup> Die Feldmark ist nicht mit dem Husenland zu verwechseln, sondern sie umfaßte auch das Wiesen- und Heideland der Stadt mit. Der Ausdruck "Huse", den das Berliner Stadtbuch vom Ende des 14. Jahrhunderts nur noch auf das Aderland bezieht, hatte übrigens im 13. Jahrhundert noch nicht diese eingeschränkte Bedeutung. Er bezeichnete vielmehr noch ein Flächenmaß, das ebenso auf Aderland wie auf Wiesen Anwendung sand. So überweisen die erhaltenen Stadtprivilegien Johanns I. und Ottos III. den neugegründeten Städten gewöhnlich ausdrücklich eine bestimmte Anzahl Husen ad agros bzw. ad pascua.

von Berlin erworbenen Hof Wedding das Rittergut des schon bei der angeblichen Stadtwerdung des Dorfes Berlin diesem einverleibten Dorfes Wedding zu erbliden. Daß das Dorf Wedding nicht zur Entwicklung kam, lag vielleicht daran, daß es meist wenig fruchtbares Heideland zugewiesen bekommen hatte. Dieser ganze große Komplex, den die Stadt Berlin 1289 unter dem Namen "Gutshof Wedding" erwarb, bestand zum größten Teil aus Heide, zu einem geringeren Teil aus Wiesen und nur aus verhältnismäßig wenig Acerland.).

Gegen die Annahme Kiekebuschs daß in dem Pankowschen Feld der Berliner Husen die Feldmark des Dorses Wedding zu erblicken ist, spricht auch solgende Erwägung. Bon den drei Feldern der Berliner Husen, dem Pankowschen, dem Mittel- oder Breiten und dem Lichtenbergschen Feld, umfaßte das erste nach dem 1820 von Wencelius ausgenommenen Bermessungsregister rund 1545 Worgen, das zweite 1657 Worgen, das dritte 1615 Worgen. Hierbei ist das Gelände des Borwerks Niederschönhausen nicht mit berücksichtigt. Rechnen wir zum Pankowschen Feld noch 135 ihm bei der Separation des Borwerks abgenommene Worgen hinzu, dem Wittelseld 256 Worgen und dem Lichtenbergschen Feld 54 Worgen, so erhalten wir für die 3 Felder:

1680 Worgen, 1913 Worgen, 1669 Worgen<sup>2</sup>).

Nach Kiekebusch wären also auf die Feldmark des Dorfes Wedding — das Pankowsche Feld — rund 1680, auf das daneben liegende ursprüngliche Dorf Berlin gegen 3582 Morgen gekommen, eine unwahrscheinliche Annahme.

#### III.

Benn Kiekebusch in Berlin ein deutsches Dorf sehen wolkte, so betrachtete er Köln als aus einem wendischen Dorf entstanden. Diese alte Theorie, die Kiekebusch nur ganz kurz mit der Lage der Kölner Husen im Spreetale statt auf der Teltowhochfläche begründete, war gleichzeitig von Robert Mielke wieder aufgenommen worden. Was er aber in seinem Aufsahe im Groß-Berliner Kalender für 1915 (S. 78—83) dafür an-



<sup>1)</sup> Bgl. Clauswis, a. a. D., S. 72 f. Bon bem Gebiet bes Weddinglandes ist spater übrigens wieder ein Gutshof als Borwert Wedding abgetrennt worden, ber im 19. Jahrhundert in ben Besit der Stadt gelangte. Wir brauchen hier nicht näher darauf einzugehen.

<sup>2)</sup> Die Zahlen sind nur annähernd genaue, boch tut ein Mehr ober Weniger bon ein paar Morgen bei einem der Felber nichts jur Cache.

führt, ist im Grunde nichts als eine Erweiterung eines Gedankens Fidicing1). Mit diesem teilt er das Migverständnis dessen, was mit dem "Bortzins" im Berliner Stadtbuch gesagt werden foll. Er fommt so gu ber Unnahme, daß die 14 Rölner Saufer, die nach dem Stadtbuch Wortzins gaben, den Kern des Dorfes Köln gebildet hätten. Davon tann gar teine Rede sein. Ein Unterschied berart, bag ber Wortzins von ben altesten Sofftatten, ber Rutenzins, ber ja nach bem Berliner Stadtbuch von einer Reihe anderer Kölner Säuser gezahlt wird, von später angelegten Stadtteilen gezahlt wurde, hat nie bestanden. Auch die Deutung, die Mielke, dem Ausdrud "wörte" ober "wurt", wie er fagt, gibt, trifft für Berlin und Köln minbestens nicht zu. Es handelt sich teineswegs um Landereien, die abseits vom Sofe "neben dem Dorf selbst mitten in der Dorfmark liegen", aber nicht unter Flurzwang steben, sondern es handelt sich um Hofftellen. Auch für die Gründung eines deutschen Angerdorfes neben dem älteren wendischen Fischerdorf lassen sich keinerlei Beweise aus ben Angaben bes Stadtbuches folgern.

Kiekebusch kam dadurch zu falschen Ergebnissen, daß er, von einer an sich beachtenswerten Beobachtung ausgehend, die geschichtlichen Quellen teils falsch auslegte, teils nicht in genügendem Maße heranzog. Dazu schaltete er alle Gründe aus, die für eine der seinen entgegengesete Auffassung sprechen konnten, allein von dem Bestreben geleitet, das für seine Ansicht Sprechende heranzuziehen. Hierzu sührte ihn auch eine nicht genügende Kenntnis der Literatur über die Entstehungsgeschichte der deutschen Kolonialstädte im allgemeinen und der brandendurgischen im besonderen. Eine noch weit stärkere Vernachlässigung der Ergebnisse der bisherigen Forschung führte Mielke zu seinen unhaltbaren Aufstellungen. Wenn nicht die Gesahr bestände, daß diese weiter in die heimatkundliche Literatur übergingen, hätte überhaupt darauf verszichtet werden können, sich mit ihnen auseinander zu sehen.

Riekebusch hat nicht den Bersuch gemacht, die Entstehungsgeschichte Berlin-Kölns chronologisch in die Geschichte der Besiedlung des Teltow und Barnim einzuordnen. Wenn Berlin ein deutsches Dorf gewesen sein soll, das gleichzeitig mit den benachbarten Spreedörsern gegründet und erst später zur Stadt erhoben wurde, dann muß die Gründung dieser Spreedörser in verhältnismäßig frühe Zeit geset werden. Wenn in Köln zunächst ein slawisches, dann ein deutsches Dorf bestanden haben soll, dann muß dieses letztere ebenfalls spätestens in die Zeit Albrechts II. geset werden. Mielke hat insolgedessen das deutsche

<sup>1)</sup> A. a. D. S. XXII.

Dorf in die Reit zwischen 1180 und 1210 setzen mussen. Dieser Ansak ware nur berechtigt, wenn vor Johann I. und Otto III. der Teltow kolonisiert worden ware. Auch für das Dorf Berlin mußte man mindestens das erfte oder zweite Nahrzehnt des 13. Nahrhunderts als Gründungszeit annehmen. Damit tann sich nur ber befreunden, ber bie Ausführungen von Bassow über bie Offupation und Besiedlung bes Barnim1) für beweisträftig hält. Schärfer noch als Rrabbo und Sobbe2) dies getan haben, möchte ich Bassones Spoothese ablehnen. Es kann kein Rufall sein, daß vom Ende der 30er Rabre an immer zahlreicher in den Urkunden Ortschaften im Teltow und Barnim auftauchen, b. h. erst in ber Zeit, in der diese beiden Landschaften sich zweifellos im Besit ber brandenburgischen Markgrafen befanden. Richt eine einzige Urkunde aus ben vorangehenden Jahrzehnten nennt ein deutsches Dorf biefer Gegenden. 3) Rahlreich dagegen, wie erwähnt, begegnen sie namentlich von 1242 an, wie schon die Krabboschen Regesten beguem erkennen lassen. Wo urkundliche und chronikalische Überlieferungen so aut zusammenstimmen, ware es methodisch durchaus verfehlt, auf Grund von Hypothesen eine Kolonisation bes Tetow und Barnim in der Reit vor der Mündigwerdung Johanns I. und seines Bruders anzunehmen. Dies mußte aber, wie gefagt, berjenige tun, ber in Berlin und Roln ursprünglich beutsche Dorfer seben will, die erft später zu Städten erhoben worden sind.

#### IV.

Anderen Charakter tragen die beiden Arbeiten, denen wir uns nunmehr zuwenden. Sie fassen zwar ebenfalls die Frage nicht von allen Seiten an, können das auch nicht, da sie sich nicht speziell mit der Entskehung Berlin-Kölns beschäftigen, aber sie skellen diese mitten hinein in Untersuchungen über die märkischen Kolonialskädte.

Krabbo') gewinnt seine Ansicht über die Gründung Berlins und Kölns, indem er diese im Ausammenhang mit der Stadtgründungspolitik

<sup>1)</sup> Forschungen zur Brandenburg. und Preuß. Geschichte Bb. 14 (1901), S. 1ff.

<sup>2)</sup> B. Soppe, Rlofter Binna. Munchen 1914. C. 23ff.

<sup>3)</sup> Das Gegenteil sucht b. Sommerfelb nachzuweisen: Beiträge z. Berf. und Ständegeschichte der Mark Brandenburg im Mittelalter. Leipzig 1904. S. 107 Anm. 2. Da die Widerlegung seiner Beispiele an dieser Stelle den Gang der Untersuchung unliedsam unterbrechen würde, dient ihr der Exkurs am Schluß des Auffazes.

<sup>4)</sup> Lgl. G. 11).

ber Markgrasch Johann I. und Otto IV. betrachtet. Er kommt badurch zu bem Schlusse, daß Berlin etwa 1230, kurz vor Spandau, Stadt geworden ist. Er sieht in Berlin die erste in einer geschlossenen Reihe von Stadtgründungen, die dazu dienen sollten, die neu erwordenen Länder des Askanischen Hauses dauernd ihrer Herrschaft zu sichern. Köln hält er für eine etwas spätere Gründung, von der er es dahingestellt sein läßt, ob sie von vornherein städtischen Charakter gehabt hat. Daß Berlin vor Spandau und vor Köln Stadt geworden ist, fügt sich durchaus in den Rahmen der Kraddo'schen Untersuchung ein, die ergibt, daß Johann I. regelmäßig zunächst an etwas exponierten Stellen seiner Reuerwerbungen Städte angelegt hat, denen später erst Reugründungen im rückvärts gelegenen Lande solgen. Die Stadt dient eben als bester Schus der neuen Erwerbung. In ihrem Rücken und durch sie gedeckt setzt dann die weitere Kolonisation ein.

Wieder andere Erwägungen führen Siedler in seinem lehrreichen Buch über ben "Märkischen Städtebau im Mittelalter" (Berlin 1914) zu der Unnahme, daß bei Berlin zwei Gründungsabschnitte zu unterscheiben seien, einer in der Stammsiedlung in der Rabe der Nicolaikirche und ciner in ber im Anschluß an diese zwischen 1230 und 1240 angelegten Stadt mit ihrem Parallelstraßenschema erkennbar. Siedlers These beruht auf der Betrachtung des Grundrisses der Stadt Berlin, den er im Rusammenhang mit dem Studium der märkischen Städtegrundrisse überhaupt zu erklären versucht. So lehrreich auch die Betrachtung der Stadtgrundriffe, wie fie Frit fur gang Deutschland, Kretschmar unter Seranziehung auch des gesamten Quellenmaterials für einen Teil des oftbeutschen Rolonialgebietes unternommen hat 1), für die Renntnis ber geschichtlichen Entwidlung ber beutschen Städte ift, fo gefährlich ift es boch auch, aus ihnen zu viel herauslesen zu wollen. Die ganze Arbeit Siedlers scheint mir unter einem Ubermaß an fonftruftibem Denfen gu leiben.

Bulett hat Clauswiß in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Kölner Stadtbuches ausführlich über den Ursprung Kölns gehandelt. Seine Arbeit wird durch vorsichtig abwägende Betrachtung des gesamten irgendwie in Frage kommenden Urkundenmaterials charakterisiert. Für jeden Unbesangenen werden seine Aussührungen genügen, die Phantasien Mielkes über das slawische und das deutsche Dorf Köln zu entkräften.



<sup>1)</sup> Joh. Fris, Deutsche Stadtanlagen. Strafburger Programm. 1894. Joh. R. Kresichmar, Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht in ben Gebieten zwischen ber mittleren Saale und ber Laufiger Neiße. Breslau 1905.

Weber er noch Arabbo haben der Sprache der Stadtgrundrisse ihre Aufmerksamkeit zugewandt. Aus einer Verbindung beider Betrachtungsweisen werden sich indessen die von ihnen gewonnenen Ergebnisse doch etwas ergänzen lassen.

Sämtliche erhaltenen Städtegründungsurfunden Johanns I. — benn er ist der eigentliche Städtegrunder unter den beiden Brüdern - zeigen durch ihren Wortlaut, daß es sich um völlige Neugründungen handelt. nicht um Erhebungen irgendwelcher vorhandenen Siedlungen zu einer Stadt. So erhält 1248 "Herbord civitatem nostram Brandenborg novam ... construendam"; 1253 erhalt Gottfried v. Bergberg Frantfurt "czu buwen": 1257 Albert v. Luge "facultatem civitatem Landisberch novam liberam construendi". Auch die für die Gründer Friedlands 1244 gewählte Form "dedimus civitatem incolendam" spricht beutlich für eine Neugrundung. Wenn dem gegenüber Siedler für Berlin aus dem Grundriffe bas frühere Borhandensein einer Burg Berlin in der näheren Umgebung der Nicolai-Kirche herauslesen will, indem er bort eine "selbständige Siedlung im Radialspftem geplant" erkennt, fo tann er fich für die Eriftenz der Burg auf die Ausführungen von Clauswig in ber Einleitung zu Borrmanns "Runftbenkmälern ber Stadt Berlin"1) berufen. Clauswit fagt hier, daß in Berlin ein Schloß, und zwar ein mit einer Bogtei verbundenes, vor der Stadtanlage vorhanden mar, und er nimmt an, daß für die Bogtei eine flawische Rastellanei als Grundlage biente. Allein von einer Burg miffen wir nichts, ebensowenig von einer Bogtei. Eine solche taucht erst im 14. Jahrhundert vorübergehend auf'). Das einzige, was sich für eine frühere flawische Siedlung auf dem Bebiete der fpateren Stadt Berlin anführen lagt, find einige flawische Ortsbezeichnungen ?). Indessen braucht aus ihnen doch nur gefolgert zu werben, daß hier in der Tat Slawen gewohnt haben, nicht aber, daß die Stadtgründung eine Umwandlung dieser flawischen Siedlung gewesen sei. Daran, daß Berlin vielmehr eine Neugrundung ähnlich wie Stargard, Lychen, Frankfurt a. D. usw. gewesen ist, scheint sogar noch eine Urfunde bes Berliner Rates für die Schuhflider vom Jahre 1284 zu erinnern. Es heißt in ihr: "nos igitur ad cognicionem cunctorum



<sup>1)</sup> Berlin 1893. Es tommt hier allerdings nicht so fehr S. 11, sondern S. 4 in Frage.

<sup>2)</sup> Raeber, Die Stadt Berlin und der Staat. Zeitschr. f. Politik, 9. Bb., S. 428. Dafür, daß in Berlin keine landesherrliche Burg bestand, spricht auch, daß weder Johann I. noch Otto III. jemals in Berlin nachweisbar sind, wohl aber 13mal in Spandau. Bgl. Krabbo, a. a. D. S. 258 Unm. 1.

<sup>3)</sup> Bufammengeftellt bon Clauswig a. a. D. G. 8.

volumus pervenire, quod veteribus calciamentorum operatoribus condonavimus libertatibus perfrui, quibus de primeva constructione civitatis perfruebantur". Sollte der Ausdruck "primeva constructione civitatis" nicht darauf beuten, daß auch Berlin ganz so wie die anderen Städte nicht aus einer vorhandenen Ansiedlung zur Stadt erhoben, vielmehr sofort als Stadt erbaut, konstruiert worden ist?

Das Haubtargument, das Siedler dagegen geltend macht, ist die Betrachtung des Stadtgrundriffes. In der Tat weift dieser noch nicht Die völlige Regelmäßigteit auf, die spätere Grundrisse oftdeutscher Kolonialftädte zeigen. Für diese ift etwa Neubrandenburg ein charakteristisches Beispiel. Wie schwierig es indessen ift, aus dem Stadtgrundriß allein lichere Schlusse zu ziehen, bafür bieten Siedlers Ausführungen über Frankfurt a. D., Lychen und Landsberg a. 28. ein lehrreiches Beispiel. Mus dem Stadtolan von Luchen ichlieft er auf eine .. fleritale Stammliedlung bei der Stadtfirche". Im "unmittelbaren Anschluß an diese erfte Siedlung wurde im 13. Sahrhundert eine weitere Siedlung gegrundet". Wie will Siedler damit den Text der Gründungsurfunde - civitatem construendam - vereinen? Danach kann boch von einer schon früher vorhandenen Stammsiedlung nicht aut die Rede sein. Bon Landsberg a. 28. sagt er, "die Siedlung wurde im Aweistraßensustem angelegt. Die parallel zum Fluß laufende Richtstraße und die Luisenbam. Schlokstrafe bildeten den Rern der ersten Anlage, Die 1257 gur Stadt erhoben wurde". Auch hier steht diefer Deutung des Stadtplans ber Text ber Gründungsurfunde "facultatem civitatem Landisberch novam liberam construendi" entgegen. Und nun erst Frankfurt a. D.! hier nimmt Siedler eine in ber erften hälfte bes 13. Jahrhunderts bei St. Nifolaus in regelmäßigen Formen angelegte bürgerliche Siedlung an, die 1253 im Barallelftrageninftem gur Stadt erweitert wurde. Demgegenüber hat Krabbo mit durchschlagenden Gründen nachgewiesen, daß der ursprüngliche Markt bei der Marienkirche gelegen hat, daß die Nicolai-Rirche die zweite Pfarrfirche, der bei ihr liegende Markt später entstanden und eben beshalb in die gefälschte Bestätigungsurfunde vom Jahre 1307 mit hineingebracht worden ist1). Die alleinige Betrachtung des Stadtgrundriffes hat alfo zu einer Umkehrung der aus der urkundlichen Aberlieferung zu erschließenden Zeitfolge in der außeren Entwidlung ber Stadt geführt.

Sieht man ben oft veröffentlichten Memhartschen Grundrig von Berlin und Roln von 1650 an, so wird man hochstens zu schließen brauchen.

<sup>1)</sup> A. a. D. bef. E. 284f.

daß bei der Feststellung des Grundrisses Markt und Nicolai-Kirche auf eine icon von Slawen vorher bewohnte leichte Erhöhung des zur Berfügung ftehenden Terrains verlegt worden find, und daß das Strafenspstem hierdurch wie durch den Lauf der Spree in seiner Linienführung etwas beeinfluft worden ist. Auch die Lage des alten markgräflichen hofes, ber ichon 1261 als "aula Berlin" erwähnt wird, spricht bafur, daß wir nicht in der Gegend der Nicolaikirche eine geschlossene ältere Siedlung anzunehmen haben. Der Hof lag in der Rlofterstraße nabe ber Oberberger-, der späteren Georgen- und heutigen Königstraße. Er hat zweifellos innerhalb des für die Stadt von vornherein in Aussicht genommenen Gebietes gelegen. Eine andere Frage ift es, ob die Stadt ursprünglich nur von ber Spree aus bis zur Oberberger Strafe gereicht hat, und ob später ber Stadtteil hinzugefügt worden ift, in bem bie Marienkirche und der Neue Markt angelegt worden sind. Für wahrscheinlich möchte ich dies gerade im Hinblick auf den Grundrif nicht halten. bessen Strafenspftem burchaus darauf schließen läßt, daß die Spandauer Strafe von vornherein bis zum Spandauer Tor, und daß die ihr parallel laufenden Stragen gleichfalls entsprechend weit geführt worden find. Die ovale Form, die der Stadtgrundrif in dieser seiner ganzen Ausbehnung zeigt, entspricht einer in der früheren Rolonisationszeit beliebten Form. Auch die Erhaltung des flawischen Bortes Gefhol für die Bezeichnung einer urfprünglich sumpfigen Stelle an dem nördlichen Ende der Klosterstraße1) durfen wir dahin deuten, daß dieser Ort von vornherein innerhalb der Stadt lag. Die Anlage des Neuen Marktes. ber zuerst 1326 nachweisbar ift2), bedeutet bann teine Erweiterung bes Stadtgebietes, sondern nur seinen weiteren Ausbau. Mit Sicherheit aber schließt ber Grundriß Berlins bie Annahme aus, daß es ursprünglich ein beutsches Dorf gewesen sei. In diesem Falle mußte Berlin unbedingt in seinem Grundrif die Entstehung aus einem Straffendorf erkennen laffen. Dabon tann aber feine Rebe fein. Schon die Rudficht auf die Grundriggestaltung muß, abgesehen von allen schon früher gegen Rietebuichs Annahme vorgebrachten Ginwendungen, die Entstehung Berlins aus einem deutschen Dorf als unmöglich erscheinen lassen.

Von besonderer Bedeutung ist die Heranziehung des Grundrisses für die Frage nach der Entstehung Kölns. Bei unvoreingenommener Betrachtung kann es nicht zweischaft sein, daß Köln von vornherein



<sup>1)</sup> Clauswis, "Das Stadtbuch bes alten Röln" G. 8.

<sup>2)</sup> Berl. Urk.-Buch S. 327. Die Marientirche wird schon 1292 urkundlich erwähnt; ebenda S. 20; minbestens damals bestand natürlich auch schon der Neue Markt.

als Stadt gegründet worden ift. Die völlig regelmäßige Anlage der Straffenzuge sowie bes Gesamtbilbes ber Stadt spricht so beutlich bafür. bak bie perhaltnismakia fpate Ermabnung Rolns als Stadt feinen genugenden Grund für eine gegenteilige Ansicht abgeben kann. Die Ausführungen von Clauswis, nach denen Röln fväter als Berlin angeleat worden ist, sind so zwingend und stimmen überdies mit den Ermagungen Rrabbos fo überein, daß an diefer Tatfache nicht gezweifelt werden kann. Wie man sich diesen Vorgang zu benten hat, dafür lassen fich einmal frühere Beispiele in den seit Beinrich dem Löwen beliebt gewordenen Doppelstadtgründungen heranziehen1), vor allem aber die Gründungsurfunde für Frankfurt a. D. In ihr. die durch Rohann I. verlieben murbe, der, allein oder mit seinem Bruder, auch ber Grunder Berlins war, erhielt die neue Stadt bas Recht bes alteren Berlin. Gin enger Zusammenhang zwischen Berlin und Frankfurt ist badurch ohne weiteres gegeben. Wenn nun in der Urfunde über die Gründung Frantfurts vom Nahre 1253 in Auslicht genommen wird, auch auf der gegenüberliegenden Seite der Oder eine Stadt zu grunden, und wenn ferner dem ersten Schultheißen Frankfurts zugesagt wird, daß die Stadt auf dem gegenüber liegenden Ufer ihm ebenfalls unterstellt werden solle, so sehen wir darin eine auffallende Analogie zu ben Berhältnissen Berlins und Rölns. Auch bier ftanden beide Städte unter dem gleichen Schultheißen. 14 Sufen der Stadt Röln gehörten noch im 14. Nahrhundert zum Berliner Stadtgericht. Auch Bort- und Rutenzins von Köln fand dem Berliner Gericht zu. Mit Recht folgert Clauswit baraus, daß bei ber Unlegung Rölns diefes dem Richter ber ichon bestehenden Stadt Berlin mit unterstellt wurde. Genau das gleiche wird nun 1253, etwa 2 Rahrzehnte nach der Gründung Berlin-Rölns, für Frankfurt a. D. in Aussicht genommen. Auch hier die Grundung einer zweiten Stadt am gegenüber liegenden Ufer und die Unterstellung dieser Stadt unter den Schultheißen bes älteren Frankfurt. Nehmen wir diese Analogie zu allem hinzu, was wir sonst über die Entstehung Berlins und Kölns schließen muffen, so bleibt gar nichts anderes übrig als folgendes:

Berlin ist sofort als Stadt gegründet worden. Wenig später ist auf dem gegenüber liegenden Ufer, ebenfalls gleich als Stadt, Köln gegründet worden.

Schwieriger ist es, einige Sicherheit über die Zeit der Gründung beider Städte zu gewinnen. Krabbo hat aus der Urkunde für Spandau

<sup>1)</sup> Rietschel, Die Stabtepolitit heinrichs bes Lowen. hift. Zeitschrift 18b. 102 (1909), S. 254f.

bom 7. März 1232, in der dieser Stadt zugesagt wurde, daß alle fünftig im Teltow, Glin und Barnim zu gründenden Städte Spandauer Stadtrecht erhalten sollten, und aus der Tatsache, daß Berlin nicht Spandauer, fondern Brandenburger Stadtrecht besaß, geschlossen, daß Berlin vor 1232 gegründet sein müsse. Dieser Schluß verliert dadurch an Sicherheit. daß die sämtlichen später als Berlin gegründeten Barnimstädte nicht Spandauer Recht besessen haben. Er gewinnt anderseits dadurch an Überzeugungetraft, daß die Gründung Berlins zweifellos noch in den 30iger Jahren bes 13. Jahrhunderts erfolgt sein muß, benn 1237 wird zuerst urfundlich Köln erwähnt, und zwar befaß es damals schon einen Pfarrer, also auch eine Bfarrfirche. Da Berlin zweifellos alter als Köln ift, ba awischen der Gründung Berlins und Kölns sogar eine gewisse Zeit verfloffen fein muß, weil ja fonst nicht zunächst Berlin Sufen auf dem linken Spreeufer zugewiesen worden waren, die ihm bei ber Unlegung Rolns wieder abgenommen wurden1), so wird man in der Tat die Gründung Berlins eine Reihe von Jahren früher als 1237 ansehen muffen. Daß der schon als Pfarrer von Köln genannte Symeon 1244 als Bropft von Berlin erscheint, das in diesem Jahre überhaupt zum ersten Male urfundlich genannt wird, ift kein Beweis für ein höheres Alter Kölns. Bei der Erhebung der Berliner Pfarre zur Propstei ist, vielleicht weil in Berlin das Pfarramt gerade vakant war, der bisherige Kölner Pfarrer Bropst geworden. Er hat dabei seine Kölner Bfarrei behalten und heißt deshalb ebenso wie sein Nachfolger Theodoricus bald Bropst von Berlin, bald von Köln, gerade wie 1273 Gernotus als Bizepropst in Röln, 1275 in Berlin auftritt2).

Wollten wir die Gründung Berlins später als die Spandauer Urkunde von 1232 seßen, so wäre es verwunderlich, wenn man sich sast unmittelbar nach dieser Berheißung an Spandau bei der Gründung Berlins um diese nicht gekümmert hätte. Anders lagen die Dinge bei der Gründung Kölns und der späteren Städte im Barnim. Daß Köln dasselbe Stadtrecht erhielt wie Berlin, war bei der Unterstellung Kölns unter den Berliner Schultheißen und das Berliner Gericht selbstverständlich. Bestimmte Nachrichten über das Stadtrecht Kölns haben wir



<sup>1)</sup> Clauswis, Das Stadtbuch usw. S. 11. Die Tatsache, daß hufen auf bem linken Spreeuser zu der ursprünglichen Ausstattung Berlins, und daß zu den Einnahmen des Schulzen von Berlin Zins von ebendort liegenden hufen gehörten, beweist, daß Berlins hufenland bei seiner Gründung nicht nur auf der Barnimhochstäche lag. Auch hieraus wird man schließen müssen, daß Berlin von vornherein als Stadt gegründet wurde.

<sup>2)</sup> Clauswis, a. a. D. S. 3f. Forschungen g. brand. u. preuß. Geich. XXXVIII. 1.

übrigens nicht. Die anderen Barnimstädte sind erheblich später als Berlin gegründet worden, zu einer Zeit, in der sich gezeigt hatte, daß Spandau nicht die erwartete Entwickung nehmen würde. Rußte es doch 1240 gewissernaßen noch einmal gegründet werden. Wenn jett die Berheißung des Jahres 1232 nicht beachtet wurde, war das nicht zu verwundern. Anders, wie gesagt, lag die Sache dei Berlin. Wir werden daher der Kradboschen Ansicht beistimmen müssen, nach der Berlin vordem 7. März 1232 gegründet worden ist. Dann aber spricht alles für den Ansatz, um 1230".

## Exkurs.

Die Anlicht Ballows von der schon gegen Ende des 12. Jahrhunderts einsetzenden Kolonisation bes Teltow und Barnim hat v. Sommerfeld durch eine Anzahl urkundlicher Nachweise stüten zu können geglaubt1). Er macht darauf aufmerkfam, daß in Urkunden von 1193 und 1194 Brandenburger Burgmannen Namen führen, die bei Ortichaften des Teltow und Barnim in ber Umgegend Berlins wiederkehren, so Bartholomaus v. Rarow, Rudolf v. Bedding, Heinrich und Alberich v. Steglis, Konrad u. Heidenreich v. Stolzenbagen. Da sie früher teilweise ohne diese Runamen erscheinen — Bartholomäus und Rudolf 1186. Konrad und Beidenreich noch 1193 -, so mußten sie diese von den Ortschaften entlehnt haben. Das plötliche urfundliche Auftauchen deute auf eine furz porher erfolgte Berschiebung ber Grenzen ber Mark Brandenburg bin. -Dazu trete seit 1213 ein Ministeriale Arnold v. Trebbin auf, bas im Teltow liege, und 1216 und 1217 wurden Stangenbagen und Saarmund genannt. Der ungludliche Ausgang des Borftoffes Albrechts IL an die untere Oder im Jahre 1214 könne also "höchstens den Barnim zeitweilig wieder seinen Sänden entrissen haben".

So zwingend Sommerfelds Schlußfolgerung erscheint, sie hält näherer Brüfung nicht stand. Wir ziehen dafür zunächst nur die bei Riedel gedruckten einschlägigen Urkunden und besonders ihre Aussteller, Empfänger und Zeugenreihen heran.

1186 Bischof Balberam von Brandenburg für das Domkapitel. Unter den weltlichen Zeugen: Markgraf Otto II. nebst 2 Brüdern, Burggraf Siegfried, Joh. v. Plote, Burchard v. Plozeke, Conrad in Lindouwe, Otto, Rudolfus, Gero, Theodoricus, Bartholomeus. Ausstellungsort: Stadt Brandenburg. A VIII, 115.

<sup>1)</sup> Beiträge zur Berf. und Stänbegeschichte ber Mark Brandenburg im Mittelalter. I. Leipzig 1904. S. 107, Anm. 2.

1193 Otto II. für Lehnin. Unter den Zeugen: Erzbischof Ludolf von Magdeburg, Bischof Nortbert von Brandenburg, Bartholomeus de Chare, Otto de Brandenburg et filii Conradus et Heidenricus. A X, 409.

1194 Bischof Nortbert von Brandenburg für das Domkapitel. Unter den Zeugen: Markgraf Otto II., Burggraf und Propst von Brandenburg, Rudolphus de Weddinge, Heinricus de Stegelis, Bartholomeus, Alvericus de Stegelis, Conradus de Stoltenhagen et Heidenricus frater eius, Otto burgensis de Brandenburg. Ausstellungsort: Domkirche in Brandenburg. A VIII, 121.

1195, 6. Dezember. Bischof Nortbert für das Domkapitel. Unter den Zeugen: Propst und Prior von Brandenburg, Rodolfus de Wetdinge, Otto de Brandeburc et filii eius Conradus et Heidenricus. A X, 185 f.

1197, 28. Mai. Otto II. für das Domkapitel. Unter den Zeugen: Bischof, Propst und ganzes Kapitel und zahlreiche andere Geistliche, urbani Brandenburgenses Rudolfus de Weddinge, Henricus de Stegelit, Conradus, Henricus, Albertus. A VII. 469.

1197. Otto II. für das Domkapitel. Unter den Zeugen: Bischof und zahlreiche Domherren, Hehnricus de Plawe, Richardus de Lindow, Hehnricus de Stegelit, die Bögte von Brandenburg und von Spandau. A VIII, 123f.

1208, 25. Dezember. Bischof Balduin für das Domkapitel. Unter den Zeugen: zahlreiche Geistliche und als Laien nur urbani Brandeburgenses Burchardus de Plopeke, Rodolphus de Weddinge, Conradus de Stolkenhagen, Hinricus de Stegelitz. Ausstellungsort: Kirche in Brandenburg. A VIII, 126.

1213. Bischof Balbuin für das Hospital zu Zerbst. Zeugen: Gumpertus, Nicolaus de Brizne, Richardus de Plauwe, Gumpertus de Louburch, Arnoldus de Trebin, Bredehelmus de Borch, Conradus Quartir. Ausstellungsort Zerbst. A VIII, 128.

1214, 8. Juni. Bischof Balduin für das Nonnenkloster in Zerbst. Zeugen: Gumbertus de Wesenburch, Richardus de Plaue, Gumpertus de Lohburg, Arnoldus de Trebin, Burchardus de Brezene. A VIII, 128 f.

1215, 24. September. Bischof Balbuin für die Domkirche. Unter den Zeugen: Sifridus in Stegelit. Ort: Magdeburg. A VIII, 131.

1217, 28. Dezember. Bischof Siegfried für das Domkapitel. Zum Archidiakonat Brandenburg sollen gehören iuxta quod actenus est observatum: lezere quoque, Gorzeke, Buckowe, Beltip, Nymik, Brizene, Beliz, Sarmunt, Trebin, Lukenwalde. Unter den Zeugen Markgraf

Digitized by Google

Albrecht, zahlreiche Geistliche, Fredericus de Hasle, Erevinus de Jezzant, Conradus de Stoltenhagen, Rodolfus pincerna, Albertus advocatus in Spandowe, Borchardus de Cocstede, Wernerus de Alstermunde laici. Ort: Brandenburg. A VIII, 132 ff.

1225, 4. April, und 1226. Bischof Gernand für das Domkapitel. Unter den Laien zweimal Sifridus und einmal Conradus de Stegeliz. A VIII. 140f.

1233, 11. Dezember. Johann I. für Rloster Neuendorf bei Garde-legen. Zeugen: Albertus de Arnsten, comes Henricus de Dannenberch, comes Conradus de Regenstein, Fridericus de Care miles, Theodericus de Osterborch, Henricus de Stendale, Gozevinus miles, Albertus et Brunignus fratres de Redekestorp, Hunosdus et Hinricus et Gregorius capellani. Ort: Arneburg. A XXII, 364.

1238, 2. April. Erzbischof Willebrand von Magdeburg für das Domkapitel in Brandenburg. Als weltliche Zeugen nur: Sifridus de Riegrebe, Hermannus de Werberghe, Godefridus de Weddinghe milites. Ort: Magdeburg. A VIII, 149f.

Die Brandenburger Buramannen kommen banach nur in Urkunden vor, deren Empfänger das Domkavitel, das Kloster Lehnin ober geistliche Stifungen in Zerbst sind. Soweit nicht der Bischof von Brandenburg, sondern der Markgraf ihr Aussteller ift, erscheint der Bischof boch unter ben Reugen, mabrend umgefehrt in der Urfunde Bischof Balduins bom 25. Dezember 1208 bie urbani Brandenburgensis Rudolphus be Beddinge. Conradus de Stoltenhagen und Hinricus de Stegelit erscheinen, ohne daß der Markgraf anwesend ist. Beinrich und Siegfried von Stegelit tommen auch 1215, 1225 und 1226 in Bischoffurtunden vor, in deren Zeugenreihe ber Markgraf fehlt. Es handelt sich also um Mannen bes Bischofs, nicht bes Markgrafen, und es muß auffallen, daß sie in einem soeben erft burch ben Markarafen eroberten Gebiet, weit entfernt von Brandenburg, angesessen gewesen sein sollen. Roch auffallender aber ift es, daß wir 1238 einen Ritter Godefridus de Weddinghe in Magdeburg als Zeugen in einer Urkunde des Magdeburger Erzbischofs, zusammen mit zwei Rittern aus bem Magdeburgischen und Braunschweigischen, treffen. Sollte es sich etwa bei ber Bezeichnung be Weddinghe gar nicht um den Ort Wedding bei Berlin handeln? Wir schlagen v. Mülverstedts Regesten der Magdeburger Erzbischöfe auf und finden in der Tat hier seit dem Ende des 12. Jahrhunderts in Magdeburger Urkunden zahlreiche Bertreter einer Familie, die ihren Ramen nach dem schon im 10. Jahrhundert nachweisbaren, südwestlich von Magdeburg belegenen Ort Weddingen führen: a. a. D. I, 732; II, 208, 296, 388, 447. Die hier

auftretenden Heinrich, Dietrich und Lütger von Weddingen finden wir auch in einer Urkunde der Markgrafen Johann I. und Otto III. wieder, und zwar in der vom 15. Oktober 1233 in Salbke bei Magdeburg ausgeftellten, in der die Markgrafen dem Johannes-Stift in Magdeburg das Dorf Billingsdorf verkaufen. Auch diese Weddingen sind also keine Gefolgsleute der Markgrafen. Es kann gar kein Zweisel sein, daß auch der 1194, 1197 und 1208 im Gefolge der Bischöse von Brandenburg auftretende Rudolf v. d. Weddinge seinen Namen nach dem magdeburgischen Weddingen trägt. Noch im Jahre 1267 ist ein Ritter Rudolf in Altenweddingen mit 4 Hufen vom Erzbischof belehnt (v. Mülverstedt, Reaesten II, 742).

Ahnlich liegt es mit Heinrich, Alberich, Konrad und Siegfried von Stegelit, die 1194, 1197, 1198, 1214 bis 1216 erscheinen. Sie stammen sicher nicht aus Steglit bei Berlin, sondern aus Steglit in der Altmark, südwestlich von Tangermünde. Heinrich kommt 1197 zusammen mit Heinrich von Plaue und Richard von Lindau (im Anhaltischen), 1208 mit Rudolf v. Wedding, Burchard v. Plötky (bei Gommern im Magdeburgischen) und Conrad v. Stoltenhagen vor, sämtlich urbani Brandenburgenses und zugleich die einzigen Laienzeugen der Urkunde.

Auch der Bartholomeus de Chare, der 1193 unter diesem Namen, 1194 und 1195 aber ohne Beinamen begegnet, wird nicht aus Karow bei Berlin, sondern aus dem magdeburgischen Karow bei Genthin stammen. Ein Friedrich v. Kare spielt 1213 eine Rolle in den Kämpsen zwischen Kaiser Otto IV. und Erzbischof Albrecht von Magdeburg als Parteigänger des Kaisers (v. Mülverstedt, Regesten II, 196, 198) und wird noch 1219-20 als Gegner des Erzbischofs genannt (ebenda II, 265). Derselbe oder vielleicht ein Sohn erscheint 1238 unter den Schöfsen des weltlichen Gerichts des Bischofs von Halberstadt und 1246 auf der Magdeburger Provinzialspnode (ebenda II, 504 und 541). Aber 1233 ist ein Ritter Friedrich v. Kare im Gesolge Johanns I. in Arneburg zusammen mit anderen westelbischen Herren. Er ist es, der nun vom Martgraseu mit Besit in dem neu erwordenen Lande ausgestattet wird; wir sinden ihn 1251 als Berkäuser der Weddingmühle (vgl. S. 33).

So bleiben nur Konrad und Heinrich de Stoltenhagen übrig, beren Herfunft nicht mit Bestimmtheit von einem anderen Stolzenhagen als von dem in Niederbarnim gelegenen abzuleiten ist. Sehen wir uns aber die Zeugenreihe der Urtunde vom 28. Dezember 1217 näher an, so sinden wir hier Konrad zusammen mit Friedrich von Hassel bei Stendal, Erwin von Fezzant bei Wittenberg, Burkhard von Kochstedt im Magdeburgischen und Werner von Elstermünde bei Wittenberg. Kann es da

irgendwie zweiselhaft sein, daß wir auch Stoltenhagen nicht in Niederbarnim suchen dürsen? Dazu kommt noch eine Urkunde Walters v. Barby von 1240 für das Liebfrauenkloster in Magdeburg (Mülversiedt, Regesten II, 517), in der ein Otto v. Stoltenhagen in ganz magdeburgischer Umgebung auftritt. Bielleicht stammen diese Stoltenhagens aus Stolzenhain östlich von Wittenberg.

Wenn v. Sommerfeld darauf, daß Bartholomeus v. Karow, Rudolf v. Weddingen und die Brüder Konrad und Heidenreich v. Stoltenhagen ansangs ohne diese Beinamen genannt werden, darauf schließt, daß sie ihre Namen von diesen Ortschaften führen, und daß nicht umgelehrt die Ortsnamen von den Personennamen abgeleitet sind, so hat er damit gewiß recht. Rur handelt es sich bei diesen Ortsnamen nicht um Neugründungen in der Nähe Berlins, sondern um ähnlich oder gleichklingende Orte im älteren Kosonialgebiet. Wohl aber werden diese älteren Orte, vielleicht durch Vermittelung von nach ihnen genannten Kittern, die Ramengeber für die jüngeren Gründungen im Teltow und Barnim geworden sein.

Anders liegen die Dinge mit Trebbin, das 1213, und mit Stangenhagen und Saarmund, die 1216 zuerst genannt werden. Stangenhagen und Saarmund gehören überhaupt nicht in diesen Zusammenhang, denn sie liegen in der Zauche, Saarmund am linken User Nuthe. Der Arnold von Trebbin aber, der 1213 und 1214 Zeuge in den Urstunden Bischoss Balduins für das Hospital und das Ronnenkloster in Zerbst ist, erscheint am 25. September 1221 als Zeuge einer Urkunde des Abtes Bertram von Kloster Berge (v. Mülverstedt, Regesten II, 296) und verkauft am 29. September 1233 in Trebbin dem Kloster Lehnin 25 Husen in der Nähe von Stangenhagen. Dabei bezeichnet er sich als Magdeburgensis ecclesie ministerialis. Spah wird also recht damit haben, wenn er in Trebbin eine Magdeburger Gründung sieht<sup>1</sup>). Der Rame Trebbin wird von dem merseburgischen Treben entlehnt sein, das gelegentsich in der Form Trebin begegnet, in der auch Trebbin a. d. Ruthe zuerst aussaucht.

Auch Spat glaubt an die frühe Kolonisation des Teltow. Wie Passow und Sommerfeld zieht er dafür die Urkunde Papst Innozenz III. heran, nach der Albrecht II. in dem nicht kleinen Teile der Mark, der noch unfruchtbar oder unbebaut sei, kolonisieren wolle. Aber man braucht daraus keineswegs zu schließen, daß Albrecht Gegenden östlich der Havel-

<sup>1)</sup> Billy Spas, Bilber aus ber Bergangenheit bes Rreises Teltow. I. Berlin, o. f. (1905). S. 20.

Ruthe-Linie im Auge hatte. Kolonisieren ließ sich auch in den älteren Landesteilen noch. Die Anlage neuer Dörser in der Zauche wird noch in der Urkunde vom 28. Dezember 1217 für das Brandenburger Domkapitel im Aussicht genommen (Riedel A VIII S. 133). Die sonstigen Erwägungen von Spaß sind mehr allgemeiner Natur oder durch die Annahme einer Kolonisierung des Barnim schon unter Albrecht II. beeinslußt. Wenn er aus der Erwähnung des Dorses Drewiß am rechten Rutheuser "prope novum castrum" im Jahre 1228 (Riedel, AX, 196) schließt, daß auch vor der Mündigwerdung Johanns I. und Ottos III. die Kolonisation nicht an der Ruthe als einer besestigten Grenzlinie halt gemacht haben könne, sondern darüber hinausgegangen sein müsse, so möchte ich gerade daraus, daß Drewiß in der Rähe einer "neuen Burg" lag, das Gegenteil schließen. Das Dors ist im Schuße der kürzlich auf dem rechten Flußuser erbauten Burg angelegt worden, ein erster Schritt auf dem Wege der "friedlichen Durchdringung" des Teltow nach 1225.

Weber für den Teltow noch für den Barnim läßt sich eben eine Kolonisation vor dem Beginn des 2. Viertels des 13. Jahrhunderts nachweisen.

## Nachtrag.

An meiner Auffassung können mich auch die mir erst verspätet bekannt gewordenen Aussührungen G. Engelbert Grafs nicht irre machen, die dieser in den Mitteilungen des Bereins der Studierenden der Geographie a. d. Univ. Berlin, H. 2, S. 17ff., veröffentlicht hat. Graf liest aus dem Stadtplan ein ursprüngliches Rundlingsdorf Berlin, dessen Feldmark er auf einem Gediet innerhalb der späteren Stadtmauern sucht, und eine Fischersiedlung Köln in der späteren Fischerstraße heraus. Die Boraussehungen, von denen er ausgeht, sind ebenso ansechtbar, wie die Schlußfolgerungen, zu denen er gelangt. Wit allem, was wir positiv über die Ansänge Berlin-Kölns und die Besiedelung der "neuen Lande" wissen, sind seine Hypothesen unvereindar. Ich behalte mir vor, an anderer Stelle näher auf sie einzugehen.

### Ш

# Bur Kritik Friedrich Wilhelms I.

Bon

#### Böt v. Gelle.

Ein bedeutsames Dotument zur Kritik der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. bilben die beim Regierungsantritt Friedrichs d. Gr. von den preußischen Landständen überreichten Gravamina. Derartige Gravamina find in der Regel an die Abhaltung eines Landtages geknüpft. Ein solcher wurde in Breugen 1740 abgehalten. Jede ber brei Kurien überreichte Gravamina; die der Städte find nicht erhalten, nur die der beiden erften Rurien, "Herrenstand und Landräte" und "Abel und Ritterschaft". Auch Kölmer und Freie, die nichtadligen Grundbesitzer, durften in Gefolgschaft des Abels ihre Beschwerden anbringen. Der Rurmart wurde ebenfalls ein Landtag geftattet; indes haben die Oberftande (Bralaten, Grafen und herren) ihre Beschwerben getrennt von benen ber Städte vorgetragen. Der udermärkische Abel reichte seine Grabamina erft nachträglich ein. In Minden erschien 1740 ber Abel als Repräsentant ber Landstände, ba bas Domfavitel in Streit mit dem König lag. Ravensberg hat sich trot ber abministrativen Bereinigung mit Minden sein ständisches Leben zu erhalten gewußt. Auch hier bildete den Kern der Stände die Ritterschaft. Auf dem Landtag in Cleve waren Abel und Städte vertreten, die fich meiftens befehdeten, nach außen jedoch bestrebt waren, ben Schein ber Einigkeit zu erweden. Die einzigen Brovingen, in benen kein Landtag abgehalten worden ift, find Magdeburg und halberstadt. Aber auch hier sind Gravamina ausgearbeitet worden; in Magdeburg unterzog sich der engere Ausschuß dieser Aufgabe, in Halberftadt bie vier Landräte, die um 1740 die eigentliche Ständeversammlung bilbeten. Beide Schriftstude, die Magdeburger wie die halberftädter Defiberien, find von außerordentlichem Umfang1).



<sup>1)</sup> Die folgenden Untersuchungen ruhen in erster Linie auf Originalakten des Geh. Staatsarchivs zu Berlin: Gen. Dir. Ostpr. Landrathl. Kreissachen Gen. Rr. 5 — R. 33, Rr. 88, vol. I.; serner des Magdeburger Staatsarchivs: Magdeburger Landstände 125; sowie des ständischen Archivs der Kurmark: 97, Rr. 4. — Die weitere Grundlage des Aussaches bilden die in den Acta Borussica (bezeichnet A. B.), Abteilung Behördenorganisation, veröfsentlichten Attenstüde und Urkunden.

#### heerwesen.

Es tann nicht wundernehmen, wenn in ben ftanbischen Beschwerben von 1740 die Bemerkungen über bas Seerwesen einen breiten Raum einnehmen. Freilich lassen biese Desiderien den Eindruck gewinnen, daß die Stände für die Bedeutung Friedrich Wilhelms I. auf diesem Gebiet wenig Verständnis aufzubringen hatten. Landstände sind immer gegen ftehende Beere gewesen: eine Armee kostet Geld, und dieses muß vom Lande aufgebracht werden. Ihr Ideal war die Miliz, wie es die Ravensberger und Magbeburger Stände offen aussprachen. Magdeburg sah boch mit ben übrigen Brovinzen ein, daß die europäische Lage von 1740 nicht mehr die Reit war, die eines stehenden Seeres entbehren konnte. Darum schlugen sie vor, ein stehendes Seer von Ausländern zu halten, daneben aber Nationalregimenter, die nur im Notfall unter die Baffen zu treten hatten: ein Borichlag, ber in gewissem Sinne modern anmutet1). Hätte Friedrich Wilhelm ihm folgen können? Nur bann, wenn er die allgemeine Wehrpflicht prinzipiell burchgeführt, und wenn er mit der Ansicht gebrochen hätte, daß der Soldat, einmal Soldat geworden, sein Leben lang ober boch jedenfalls den besten Teil seines Lebens bienen mußte. Diese Tatsache, bie ihrerseits die Exemtionen hervorrief, machte die konsequente Durchführung des Brinzips der allaemeinen Wehrpflicht unmöglich. Friedrich Wilhelm ftand dem Gebanken ber Miliz ablehnend gegenüber, weil die Enrolierung in die Miliz ihm als Schupmauer gegen die Werbung erschien. Indes beherrschte neben bem Brinzip ber Werbung ein bem Milizgebanken entnommener Gesichtspunkt das Heeresersatwesen Friedrich Wilhelms, der sich boch das Wort Miliz verbeten hatte2). Dieses Prinzip war die Enrolierung: ber König hatte sie auf das stehende Beer übertragen. Beide Einrichtungen geben fortan nebeneinander ber, beide zeitigen Mifftande von oft unerhörter Barte. Wir hören Forberungen ber Stanbe, wie, Wirtschaftsbediente sollen vom Enrolement befreit sein, benfo sollen biejenigen, bie studieren wollen, nicht jum Beeresdienst herangezogen werden. Baren nicht die Genannten und noch manche andere von der Enrolierung befreit')? Besagte nicht ein Cbift geradezu, keiner durfe enroliert wer-

<sup>1)</sup> Bgl. Spinoza, Polit. Abhandlung. VII, 17; Ausgabe von Kirchmann, S. 99.

<sup>2)</sup> Bgl. Rante, 28. 28. 27-28, S. 147; Stenzel, Preugische Geschichte III, S. 345.

<sup>3)</sup> Bgl. Mag Lehmann, Gef. Auffäge. S. 360. — Dohm, Denkwürdig-teiten IV, S. 287. — Benetenborf, Charakterzüge III, S. 82

ben, "wenn er nicht Lust bazu bezeuge".). Wenn bem aber nicht so war, wenn bes Königs Offiziere enrolierten²), hatten die Stände da nicht vollkommen recht, wenn sie behaupteten, das Enrolement sei der natürlichen Freiheit entgegen, und Ausbedung des Enrolements forderten? Ein Edikt²) besahl, daß die Enrolierten und Soldaten, die sich widersesten, auch von den Zivilbehörden in Arrest genommen und den Regimentern zur Bestrafung zugeführt werden dursten. Welches Licht aber wersen die Klagen der Stände bei Besprechung der Jurisdiktion über die Enrolierten auf diese Verfügung! Ebenso verbot ein anderes Edikt vom 23. April 1719 den Ofsizieren und Soldaten alle Erzesse und Extorsionen den Magistraten gegenüber. Die Städte der Mart beklagten sich aber über Pladereien, als bestünde eine solche Verfügung überhaupt nicht 4).

Woher diese Richtübereinstimmung zwischen Sollen und Sein, die noch durch andere Beispiele beleuchtet werden könnte! Wie der König im Edikt von 1721 die Werbung generell verboten hatte, dabei aber doch empfahl, "freiwillig und ohne List" weiter Leute zu werben, so erklären sich derartige Gesetsüberschreitungen aus der einsachen Tatsache der unbedingten Vorliebe des Königs für das Heerwesen und seine Neigung, diesen Teil des Staatsorganismus in den Vordergrund zu schieben. Nicht ohne Grund klagten daher die Magdeburger Stände, das der Soldatenstand nicht in seinen Grenzen gehalten würde, oder beschwerte sich der udermärkische Abel über die Überheblichkeit der Offiziere. Dagegen bemühte sich der König, seine Soldaten immer in Schutz zu nehmen<sup>5</sup>).

Sogar im Gerichtswesen nahm der Soldat eine Sonderstellung ein. Allen consilia mixta sollte, so hatte der König verfügt, ein Offizier präsidieren<sup>6</sup>).

Die preußische Regierung wird einmal gewarnt, Militärangelegens heiten ohne Konkurrenz des Militärs zu entscheiden?). Ja, man hielt es gar nicht für notwendig, den Zivilbehörden die Edikte über das Heer-

<sup>1)</sup> Mylius III, 1, S. 359; auch Benefenborf III, S. 79.

<sup>2)</sup> Die Zivilbehörden waren seit 1733 ausgeschlossen; vgl. Bornhaf, Berwaltungsrecht II, S. 71.

<sup>3)</sup> Bom 20. Dez. 1722; Mylius III, 1, G. 186.

<sup>4)</sup> Mylius III, 155; vgl. Mag Lehmann, C. 365, hierzu auch A. B. V, 2 G. 631.

<sup>5) 3.</sup> B. A. B. V, 2, S. 156. — Schon im Reglement von 1713 fommt bies jum Ausbrud; vgl. Krauste, Die Anfänge Friedrich Bilhelms I., Hohenzollernjahrbuch 1897. S. 81.

<sup>6)</sup> A. B. IV, 2, 507.

<sup>7)</sup> A. B. V, 2, 357. cf. Dagbeburg.

wesen bekanntzugeben1). Mit Recht erklärte daher Magdeburg, Die Berordnung bes Königs hatte gar keinen Zwed. Solange bas Spftem bestehe, habe ber Offizier immer die Möglichkeit, die Bevölkerung zu schikanieren ober zu seinen Gunften auszubeuten. Judicia mixta, so wurde baber allgemein geforbert, mußten verschwinden. Freilich, waren nicht vielleicht die anderen Gerichte so verrottet, daß für den König der einzige Ausweg die Militärgerichte waren ?)? Diese Frage soll hier nicht entschieden werben. Nur bas sei gesagt: Gesett ben Fall, bie Dinge hatten so gelegen, hatte ber König, ber boch bei Beginn seiner Regierung ein sehr startes Interesse für das Juftizwesen und seine Reform gehabt hatte. nicht bann in erster Linie an die Berbesserung der ordentlichen Gerichte geben können, so daß sie auch für seine militärischen Awede ausreichend waren, anstatt daß er eine Doppeljustig in seinen Landen gelten ließ? Denn was bedeutete es anders, wenn er den Offizieren und Soldaten gestattet hatte. Prozesse von Livilversonen zu übernehmen, um diese burch ihre militärische Autorität zugunften ber betreffenden Bartei zu Ende zu führen. Freisich hat ber König gerade an diesem Bunkt zu Ende seines Lebens das Unheil, das er angerichtet hatte und über das auch noch die Stände Rlage führten, eingesehen; biesen Unfug verbat er.

Belastend empfand man ferner mit Recht das Beurlaubungswesen. Freilich ohne diesen Brauch wäre das System Friedrich Wilhelms I. kaum möglich gewesen. Der Kompagniechef war auf die Beurlaubungen angewiesen, wollte er sich nicht ruinieren. Indes daß die Beurlaubten für Die Zeit ihres Urlaubs nicht unter die Orts- oder Gutsobrigfeit traten. war für bas Wirtschaftsleben eine Belaftung, die bei einigermaßen gutem Willen von seiten der Militärbehörden sich hatte beheben lassen konnen. Dem Beurlaubungswesen war es ähnlich, daß bie Soldaten, besonders bie im Ausland Geworbenen, sich neben bem Dienst ihren Lebensunterhalt burch Betreiben eines Gewerbes zu verdienen suchten. Schon Mitte der zwanziger Sahre verboten Ebifte ) den Soldaten, ein Gewerbe als Meister zu treiben, nur als Gesellen sollte es ihnen verstattet sein. Aber noch 1740 hören wir, daß dadurch den Bürgern ihre Nahrung entzogen wurde. Auch diese Erscheinung war ein notwendiges Ubel. Damit in Busammenhang fteht die Frage ber Berpflegung und Ginquartierung bes Militärs. 5) Diese geschah wiederum ohne Auziehung der Rivilbehörden.



<sup>1)</sup> Dohm IV, 289. 2) Bornhaf II, S. 71. 3) Stölzel, Bortrage. S. 117. 4) Mylius III, 202, 209. 5) Jähns, a. a. D. 1581. Bgl. Jnftr. f. b. Generalbitektorium. A. B. III. S. 587, Art. 5. Bgl. ferner v. Alten, handbuch V, 341 f.; Stenzel III, 378 f.; Mylius, Cont. I, 73.

Alles in allem genommen zieht burch die Klagen der Stände ber eine Borwurf gegen die Heerespolitik Friedrich Wilhelms: Benachteiligung ber Bevölkerung zugunsten eines einzigen Standes, bes Soldatenstandes. Hatten sie damit Recht? Mit der Tatsache selber und von ihrem eigensten Standpunkt aus zweifelsohne. Aber sie übersaben babei boch manche gute Seite. So ift es wenigstens eine übertriebene Forderung, wenn der Clevesche Abel Beseitigung des Kantonsustems verlangte. Wenn diese Ginrichtung auch nicht dirett zum Borteil ber Bevölkerung gereichte, sondern vielleicht nur den einzelnen Regimentern, so möchte man boch hiergegen die einfache Frage stellen: wie wurde es wohl, besonders bei dem ftarten Beeresbedarf Friedrich Wilhelms I., ohne dieses Reglement in den preußischen Landen ausgesehen haben? Auch hatte wohl kaum gerade der Lauenburger Adel Berechtigung, dagegen vorstellig zu werben, daß seinen Söhnen im Radettenkorps eine Erziehung zuteil wurde, wie er sie kaum imstande war zu geben. Bor allem aber verdient eine Tatsache der besonderen Berücksichtigung. Das Enrolement bewirkte, daß ganz allmählich, sozusagen von unten her, ein Staatsgefühl in die Bevölkerung Einzug hielt. Das wurde den Untertanen Friedrich Wilhelms nicht bewußt. Fast möchte man sagen, Friedrich Wilhelm L forate dafür, daß seine Untertanen nur die unangenehme Seite bes Syftems empfanden. Gemilbert hatten biefe Buftande werben konnen, wenn der König sich zu der Teilnahme der Bevölkerung an diesen Dingen hätte entschließen können, etwa in der Art, wie der Magdeburger Abel es am durchdachtesten vorschlägt. Aber konnten solche Gedanken damals mit der Möglichkeit der Verwirklichung rechnen?

Man wird diese Frage verneinen müssen. Denn einmal war das Mißtrauen des Königs der Bevölkerung gegenüber zu groß, eine Tatsache, die sich in den unerhört harten Strasen, die auch auf geringe Bergehen oder Unterlassungen geseht waren, erkennen läßt. Dann war der König selbst zu sehr (besonders in den Fragen des Heereswesens) von einer privatrechtlichen Aussassing beherrscht, so daß man zweiseln kann, ob ihm selbst bewußt war, daß sein System im Sinne des Gesamtstaates wirkte. Und schließlich die Bevölkerung, insbesondere die Stände selber. Wenn sie auch erkannten, daß zum Nachteil des Landes ein Stand aufs Ungedührliche bevorzugt wurde, wenn man auch Vorschläge machte, diese Verhältnisse zu bessern, erwuchs ihnen nicht ihre Erkenntnis vornehmlich aus ihrer sandständischen Tradition, waren sie in ihrem Urteil, mag es auch im Tatsächlichen den Nagel auf den Kopf tressen, nicht in weit höherem Maße privatrechtlich gebunden als der König?

Bis in alle Poren des Staatswesens drang der soldatische Geist ein; wir deuteten es bereits an. Am meisten machte es sich bemerkbar auf dem Gebiete des Finanzwesens. Denn die Neigung des Königs verlangte große Geldsummen.

## Finangen, Wirtschaft, Sanbel.

Die Stände waren der Meinung, daß die Heeresmacht Friedrich Wilhelms zu groß sei. Ift es da zu verwundern, wenn sie auch betonten, die Steuern, die zur Erhaltung der Armee aufzubringen seien, wären zu hoch? Freisich konnte der König dagegen ansühren, was wohl mit seinen Landen geschehen würde, wenn die Armee nicht wäre. Alles würde in Berfall geraten. Trohdem mögen die Stände um 1740 die Lasten als besonders drüdend empfunden haben.

Die Rlage der Stände, daß in der Steuerpolitit nicht genugend auf Die Leiftungefähigkeit des einzelnen gesehen murbe, erscheint berechtigt: benn sie wird für Cleve von anderer Seite bestätigt. Dem Bringib bes Königs mag indes diese Tatsache zuwider gewesen sein, sagt er doch in der Anstruktion des Generaldirektoriums ausdrücklich, keine Anlage burfe gemacht werden, wobei die Untertanen nicht bestehen könnten1). Kalsch war hingegen die Forderung der Magdeburger, die Summe möchte iedesmal neu normiert werden. Das war gerade der Borzug des preußis schen Steuerspftems, daß die Steuersumme in der Regel festgelegt war, b. h. die Rontribution - im Gegensat zu der frangofischen Steuer, bei der fein Steuerzahler mufte, mas er im nächsten Jahre zu gablen hatte, fein Beamter, wieviel Gehalt er, ober ob er überhaupt Gehalt zu erwarten hatte. Bermunderlich ist die Rlage ber Kurmarter über die Schlofbauund Legationsgelder, sowie die Botsbamer Bettgelder2). Friedrich Wilhelm I. hatte sie zur Kontribution geschlagen, wie bas auch bei anderen Steuern häufig vorgekommen war, 3. B. bei den Monatssimpla. Auch die Behandlung der Cöllmer, denen trot General-Subenschof Fourage. Servis auferlegt mar, bedeutete ein Borgeben, dem man formale Berechtis gung gewiß nicht wird zugestehen konnen. Die Forderung der Kurmarker indes, jene Gelber wieder zu beseitigen, sie also aus der Kontribution herauszulösen, steht auf berselben Sohe wie bas Unliegen der turmartischen Städte, es mochte boch die Refrutentasse wieder in die Marinekasse verwandelt werden. Berderblich ist auch der Brauch zu nennen, von dem die Stände verschiedentlich berichten, daß bei dem Ausfall an Steuern auf einem Gut ein anderes diesen tragen mußte.

<sup>1)</sup> A. B. III, 381.

<sup>2)</sup> Bgl. hierzu Stengel a. a. D. III, 381.

Als höchst lästigen Zwang empfanden alle Stände den Salzzwang. Trosdem war der König am Ende seiner Regierung von der Richtigkeit seiner Politik sehr überzeugt, wie aus einer Kabinettsordre von 1735 ersichtlich ist.). Wan habe nur geschrien: die Einsuhr des hallischen Salzes schade dem Lande; aus dem Berichte des Geheimrats d. Regelein gehe das Gegenteil hervor.).

Bie das Salz erfreuten sich auch die Zwangsmühlen keiner Beliebtheit. Das Mühlwesen war in Preußen und in der Kurmark besonders schlechts). Bor allem gingen die in der Nähe der Grenze Wohnenden meist in das benachbarte Gediet hinüber, um dort mahlen zu lassen. Wenn der König hier eingriff, so war das berechtigt. Anderseits wurden dadurch, daß der König sehr viele Nühlen anlegen ließ und jeden Ort einer bestimmten Nühle zuwieß, die bereits bestehenden Rühlen stark benachteiligt. Vor allem mag aber auch der Verkehr durch weite Wege und ein unter Umständen langes Warten an den Nühlen manche Nißstände hervorgerusen haben. Wenn ein jeder hätte in die Nühle fahren dürsen, die ihm am nächsten lag, so hätte durch einen solchen Vorschlag manche Unzuträglichkeit beseitigt werden können.

Besondere Erbitterung erregte allenthalben das Mahlgeld, das bezahlt werden mußte, ob der Betreffende in den königlichen Mühlen mahlen ließ oder nicht. Nur der Müller habe den Nuzen davon, heißt es. Es werden hier Unterschleise vorgekommen sein, wie dei den Pächtern, von denen wir besonders aus Minden und Ravensberg hören.

Auch der König hatte dies bemerkt. Wie der Pächter sein "Amt" ausnutte, war schließlich ihm überlassen; dies hatte zu Mißständen geführt, die den König zu dem Besehl veranlaßten, die Pächter sollten in diesen Provinzen nicht dieselbe Freiheit wie die Gutsherrn<sup>4</sup>) haben, denn sie ruinierten ihre Untertanen<sup>5</sup>). Dabei war die Erhebung der Steuern oft mit großen Härten verbunden; sie wurden mit militärischem Zwang beigetrieben, wie wir aus Cleve hören. Auch dem König war dies zu Ohren gekommen, und er besahl Untersuchung der sast an die früheren preußischen Verhältnisse erinnernden Maßnahmen. Nicht berechtigt er-

<sup>1)</sup> cf. A. B. V, 2, pag. 826.

<sup>2)</sup> A. B. IV, 2, pag. 360. III, pag. 499.

<sup>3)</sup> A. B. III, 624; IV, 1, 602, 612; für Cleve IV, 2, 19f., 165 cf. Schmoller, Bermaltung Oftpreugens. S. 3. 30, S. 50f.

<sup>4)</sup> A. B. V, 2, 18.

<sup>5)</sup> A. B. V, 2, 52, 155 f. In Preußen hatten es die Domanenbauern beffer als die anderen. Bgl. Schmoller, Oftpreußen, S. 176; vgl. hierzu v. Below, Territorium und Stadt. S. 1 f.

scheint die Bemerkung, daß die Steuern zur Unzeit beigetrieben würden. Warum sollten die Untertanen ihr Steuerquantum nicht zurücklegen? Aber sparen schien nicht im Sinne der Stände. So lehnten die Magdeburger die Ansammlung eines Staatsschaßes ab. Soviel wie möglich müsse Geld im Umlauf sein. Ihre Ansicht sprach sich auch in ihrem (wieder an sich guten) Plan einer Feuersozietät aus, bei dem sie nicht eine Kasse errichten, sondern die Schäden durch Umlagen der Mitglieder jedesmal ausgleichen wollten. Bot aber nicht ein Kapital oder ein Staatsschaß die Möglichseit, die Ungleichheit der Einnahme und Ausgabe zu regulieren?

Fast alle Stände klagten über das Verbot der Landhandwerker1). Gewiß mag diese Maßnahme dem Lande geschadet haben2), in der Richtung, die die Stände angeben. Durch Verlegung der Kavallerie in die Städte und den Zuzug der Landhandwerker in die Städte wollte man einerseits die Städte in Aufnahme bringen, anderseits aber auch die Einnahmen aus der Akzise steigern. Daher erscheint das Verlangen der Halberstädter nach Aussedung der Separation von Stadt und Land gerechtsertigt; Magdeburg stimmte im Prinzip zu, dachte aber praktisch anders. Freilich wurde durch diese Trennung von Stadt und Land die Klust zwischen beiden immer größer. Wäre aber der Halberstädter Forderung nachgegeben, so hätte das Land vielleicht einige Ersparnisse gemacht, indem nämlich ein Akziseüberschuß auf die gesamte Kontributionsssumme angerechnet worden wäre. Aber die Städte wären start geschädigt worden.

Ein Streitgebiet zwischen Stadt und Land bilbete ferner das Braugewerbe. Auch hier herrschten nicht volkswirtschaftliche, sondern sinanzpolitische Gesichtspunkte. Wit Recht wiesen die Stände daher auf die schiechte Qualität des Bieres hin, die durch die freie Konkurrenz entschieden hätte gehoben werden können. Gewiß mag auch hier das Militär Einsluß gehabt haben, wie Magdeburg meint. Aber der Hauptgrund war dies kaum. Mit Recht forderte daher die Udermark, der König möge das Braugewerbe, wenn auch gegen Entgelt, freigeben. Beim Krugsverlag auf dem Lande selbst ktellte sich der Mißbrauch heraus, daß die Pächter zwar auf königlichem Boden, aber doch in der Nähe der adligen Krüge ihrerseits Schenken einrichteten: eine Schikane, gegen die der Adel mit Recht vorging.



<sup>1)</sup> Editt von 1718, Mplius V, 2, S. 670. In Preußen und in der Kurmark war wegen geringer ländlicher Industrie die Schwierigkeit nicht so groß, cf. Schmoller, Finanzpolitik. S. 157.

<sup>2)</sup> Schmoller, Innungen. Brand.- Preuß. Forich. Bb. I, S. 106.

Wie den Ständen die Kontribution zu hoch erschien, so auch die Akrife. Begrundeten sie dort ihre Kritik burch ben Migwachs und bas Biehsterben, so klagten bier die Städte über Feuersbrünfte. Gine Forderung nach Herabsehung auf den Rug von 1713 wurde indes bei Friedrich Wilhelm nicht von Erfolg gewesen sein. Hören wir doch, daß letterer sich mit dem Blan trug, einen allgemeinen Atziseetat aufzustellen, unter Ruarundelegung ber Jahre 1733-17381). Daß dem Landmann die Afzise zur Last fiel, ist an sich wohl eine richtige Bemerkung, aber eine kaum irgendwie zu umgehende Notwendiakeit. Denn ebenfo wichtig ift bie von Magbeburg geäußerte Unsicht, daß die Städte gestärkt werben mußten, weil nach dem herrschenden System diese das einzige Absat= gebiet für bas Land sein mußten. Berechtigt ift bie Rlage, daß auch bei ber Afzise Unterschleife vorkamen; werden solche Borkommnisse boch auch von anderer Seite berichtet. So beschwerte sich ber Rönig, daß in der Rurmart2) die Atzise nicht genügend einbrächte, und er führte diesen Ausfall, ebenso wie in Cleve3) auf die schlechte Aufficht zurud4). Abnliche Dinge werben auch beim Zollwesen vorgekommen sein<sup>5</sup>). Nicht mit Unrecht wenden sich die Magdeburger gegen die Zollverpachtung.

Neben ber Unterstützung bes Domanenwesens lag auf wirtschaftlichem Gebiet bem König am meiften an der Bebung ber Manufakturen. Die Wollmanufaktur war unter Friedrich I. ziemlich heruntergekommen<sup>6</sup>). Um sie wieder emporzubringen, hatte sich der König, wenn auch zögernd, zu bratonischen Magnahmen entschlossen. Das Wollaussuhrverbot erregte baber in allen Landen großes Diffallen. In der Tat mag es in kleinen Territorien, wie ber Grafschaft Hohenstein, eine fehr brudenbe Last gewesen sein. Anderseits tann man aber seine prinzipielle Berechtigung an der Argumentation der Halberstädter seben, die sagten, bem Lande könne durch den freien Welthandel nicht geschadet werden, da ja genügend Flachs gesponnen wurde: die Überspannung des merfantilistischen Grundsates von der ständischen Seite ber. Indes die Behandlung dieser Frage ist nicht zu trennen von den Brinzipien des Handels. Un dieser Stelle liegt der eigentliche Gegensat zwischen dem König und ben Ständen, wie der König selber einmal sagt?). Er hielt nicht viel vom handel. Schon in seiner Getreibehandelspolitit zeigte sich bas. Sein Grundsat war hier: dem inländischen Korn der inländische Markt. Bon bem Berkehr nach auswärts, ben Geheimrat hille ihm vorschlug, wollte

<sup>1)</sup> A. B. V, 2, 814ff. 2) A. B. V, 1, 614. 3) A. B. V, 2, 928f. 4) Bgl. A. B. V, 2, 266f. 5) A. B. IV, 1, 237f. 6) Bgl. Foerster a. a. O. II, 279. 7) A. B. IV, 1, 220.

er nichts wissen. Ebenso steptisch stand er den Plänen hinsichtlich des Transitverkehrs gegenüber. Mit Recht, denn der Unternehmergeist der Kausseute in seinen Ländern war sehr gering, und er wollte nicht, daß der Handel seiner Lande im Dienste fremder Kausseute stand.). So war es nur konsequent, wenn er sich bemühte, die Rachbarn vom eigenen Markte auszuschließen und den eigenen Handel und die eigene Industrie selbständig zu machen. Dabei konnte nicht auf den Fremdenverkehr Rücksicht genommen werden; ja, er dachte auch wenig daran, in der Münzpolitik auf den Stand der Rachbarländer sich einzustellen, was dei den westlichen Provinzen nicht ohne Gesahr war?). Auch eine Handelsgesellschaft, wie sie die Ragdeburger vorschlugen und vor ihnen schon Hille in Anregung gedracht hatte, konnte nach seiner Meinung nichts helsen?); er wird sich dabei nicht, wie die Magdeburger meinten, durch die Rücksicht auf den commissarius loci haben leiten lassen.

Wie die Stände gegen das Wollausssuhrverbot sich äußerten, so (aus demselben Gesichtspunkt des freien Handels heraus) gegen die Monopolisierung der Wollverarbeitung im Lagerhause. Richtig ist gewiß, daß das Lagerhaus den Borteil nicht so wahrnehmen konnte wie der einzelne. Aber dem stand entgegen, daß durch diese Einrichtung einer Menge armer Leute Unterhalt geboten wurde, wie der König einmal ausdrücklich betont<sup>4</sup>). Und sür Vergrößerung der Industriebebölkerung traten ja gerade die Magdeburger ein.

Eine ähnliche Aufgabe wie das Lagerhaus für die Wolle hatten für das Getreide die Ragazine zu erfüllen. Es wäre von den Ragdeburgern konsequent gewesen, wo sie Abschaffung der Monopole verlangten, wenn sie auch gegen diese opponiert hätten. Indes, sie machten sich diese Einrichtung (die bereits bestands), aber vornehmlich zu militärischen Zweden verwandt wurde), zunutze, indem sie die Ragazine zur Regulierung der Getreidepreise vorschlugen. Aber ihr Endzwed war dabei, nachzuweisen, daß gerade dieses Institut die Möglichseit erössne, den Handel mit dem Ausland wieder ausleben zu lassen. Wird man dieser Folgerung nicht zustimmen können (da sie Selbstaushebung des Gedankens der Magazine bedeutet hätte), so ist doch richtig, daß die Nagdeburger daräuf hinwiesen: die Einrichtung könnte der Allgemeinheit weiter zugänglich gemacht werden, allein schon, um dem Getreidewucher entgegentreten zu können.

Überbliden wir bas Gesagte, so können wir auf bem Gebiete ber Staatsokonomie ein Ahnliches beobachten wie auf bem bes Heerwesens.

Forichungen a. brand. u. preug. Geich. XXXVIII. 1.

<sup>1)</sup> A. B. IV, 2, 265. 2) A. B. V, 2, 180, 243. 3) A. B. IV, 1, 750 ff. 4) A. B. V, 2, 541 f. 5) A. B. V, 2, 747, 924.

"Schwert und Kasse", sagt Roscher einmal, müsse man das Regierungsshstem Friedrich Wilhelms I. charakterisieren. Darin liegt die Übertreibung, der Friedrich Wilhelm sich als absoluter Herrscher hingab, bereits ausgesprochen. In der Tat, die Formen, in denen der König sein Werk schuf, waren für die Bevölkerung höchst drückende. Auf der anderen Seite steht aber hier wie dort die Verständnissosigkeit der Stände dem gegenüber, was hier wurde. Und auch hier können wir beobachten, wie der König gleichsam sein Ziel verdunkelte, so daß nach außen hin sast nur sein Tried zur "Plusmacherei") erkennbar war. Als Symptom möchte man sast die Einrichtung der Rekrutenkasse in grotesker Weise zussammen. Geld wollte er haben für seine Soldaten. Woher es kam, wer es gab, war ihm einerlei. Richt die Eignung entschied bei dem Bewerber, sondern wer das Weiste bot, erhielt die Stelle.

Damit aber kommen wir zu einem anderen Gebiet bes Staatswesens, zu ber Justig.

## Juftig.

Die Rekrutenkasse bildet mit Recht den Gegenstand weitgehender Klagen der Stände. Es ist nicht recht verständlich, wie Schmoller angesichts dieser Tatsache sagen kann, "das Größte, was Friedrich Wilhelm I. geleistet hat, bleibt die sittliche Keinigung der Berwaltung". In starkem Maße hat gerade diese Sinrichtung") (neben anderem) das Zustandekommen der von Friedrich Wilhelm I. von Ansang seiner Regierung an geplanten Justizresorm verhindert. Aber der König hat an diesem Institut mit der ihm eigenen Zähigkeit sestgehalten. Keiner soll von der Rekrutenkasse dispensiert sein, sagt er 1737 auf die Borschläge der Kommission zur Beratung des Justizwesens, er habe Qualitäten, soviel er haben wolle. Wie der König auf die Rekrutenzahlungen hielt, mögen zwei kleine Begebenheiten schildern. Im Generaldirektorium sollte ein Aktenhester angestellt werden, der insolge seiner Berwundung nicht mehr

<sup>1)</sup> cf. Bundlach, Friedrich Bilbelm I. und die Stabte. S. 70f.

<sup>2)</sup> Stenzel, 386 ff. Amter und Titelverkauf war auch in anderen Ländern Brauch, vor allem in Frankreich. Aber auch in Breußen erwog noch 1712 Friedrich I. den Plan zur Errichtung einer Fabrikasse, beren Einkunste sich aus Beiträgen derer zusammensetzen, die einen Titel sich erwerben wollten und die dazu bestimmt war, die Manusakturen zu heben. Ein Edikt von 1710 untersagte indes einen derartigen Brauch (Mylius, C. C. II, S. 506). cf. A. B. I, 263 ff.; vgl. auch Benekendorff a. a. D. III, 36.

<sup>3)</sup> A. B. III, 429. Gegrundet 1721. .

<sup>4)</sup> A. B. V, 2, 293.

Soldat sein konnte. Er bezog vierteljährlich ein Gehalt von 25 Talern. Nun bat der Mann, daß ihm diese Abgabe erlassen wurde, und das Generalbirektorium unterftutte biesen Antrag. Der König verfügte: ein anderer "braver kerrel foll in sein Blat geworben werden"1). Gnädiger mar der König in einem anderen Fall, wo er dem Bewerber die Bezahlung erlassen wollte, wenn er einen Mann stellen könne von "6 fuhs 2 Roll Rheinlendisch". Nur ausnahmsweise sah der König von diesen Rahlungen ab\*). Wer unter 36 Taler Einkommen hatte, war grundfäplich bavon befreit4). Da war die Rlage der Stände, es wurde bei der Anstellung nicht genug auf die Eignung bes Bewerbers gesehen, berechtigts). Ein weiteres kommt hinzu. Der König suchte sich diejenigen tüchtigen Leute aus, die er dann eben in den Betrieben, die ihm am nächsten lagen, verwandte. Dionomie schätte er höher als Juftige). Rluge Leute stedte er in die Rriegs- und Domanenkammern, dumme Teufel, wie er sich ausbrudte, waren für die Regierung gut genug?). Auch hielt er nicht burchweg an dem Grundsat fest, daß nur auf die Justig verpflichtete Leute anzustellen seien8). Gegen Abjunktionen und Expektanzen hatte er sich schon zu Beginn seiner Regierung geäußert9), nur ausnahmsmeise sollten sie gestattet sein. Tropbem klagten auch die Minister in ihrem Botum, es feien zuviel Rate ba10).

Wie stand es nun mit ber Besoldung? Man mag ben Wert ber Bemerkung bes Magbeburger Abels, es wurde nicht genügend auf bie Tüchtigkeit bes einzelnen gesehen, beanstanden wenn sie erklärten. vor allem muffe ber Abel hier berudfichtigt werben. Indes die Begrundung erscheint nicht ber Berechtigung zu entbehren. Gie sagten: ber Abel eigne sich, weil er Gelb habe. In der Tat, wer die Besoldungsetats übersieht, wird sagen mussen, daß es sich fast nur wohlhabende Leute hatten leisten können, Diener im Staate Friedrich Wilhelms I. zu sein. Bon Anfang an furzte ber Rönig Gehälter hoher wie nieberer Beamten, und diese Reigung nahm mit ben Jahren zu. Go empfahl er in seiner Instruktion dem Nachfolger, Besoldungen soviel wie möglich herabzufegen. Rlagen bes Generalbirektoriums über schlechte Gehälter beachtete er gar nicht11). Milbe und wohlwollend ist die Mahnung zu nennen, bie er an einen höheren Beamten richtet, er moge seine Lebensart nach ber Besoldung einrichten, nicht umgekehrtin). Fast am Ende feiner Regierung erklärte er13): wer neue Gehälter beantragt, kommt nach Spandau.

<sup>1)</sup> A. B. IV, 1, 146. 2) A. B. IV, 1, 240. 3) A. B. V, 319. 4) A. B. IV, 1, 761. 5) A. B. V, 2, 778. 6) A. B. IV, 1, 392 f.; vgl. auch III, 225. 7) A. B. IV, 1, 257 f. 8) A. B. I, 528. 9) A. B. I, 428. 10) A. B. V, 2, 283. 11) A. B. III, 444. 12) A. B. IV, 1, 682. 13) A. B. V, 1, 600.

Belche Folgen diese Zustände auf das Justizwesen haben mußten, schildern die Stände in beredter Beise. In der Tat bestanden vor allem in den Untergerichten die Gehälter in den Sporteleinnahmen<sup>1</sup>). Bas konnte da ein Edikt gegen hohe Sporteln nuzen, <sup>2</sup>) was Beschwerden über unzulässige Sporteln<sup>3</sup>); oder der Besehl, die Sporteltagen zu prüsen<sup>4</sup>), Berfügungen, die sicher im Interesse des Publikums gedacht waren? Es war schließlich ganz richtig, wenn den Halberstädtern auf eine Eingabe hinsichtlich Beseitigung des Sportelwesens geantwortet wurde, die Sporteln seien zur Erhaltung der Einkünste der Beamten erforderlich<sup>5</sup>). Und war es so unberechtigt, wenn der Minister Arnim gegen die Reorganisationspläne Coccesis opponierte, hauptsächlich der Berringerung der Einkünste wegen<sup>5</sup>)?

Damit hing ein weiteres zusammen. 1739 hören wir von einem Projekt zur Verringerung der Inftanzen, das aber auf ftarken Widerspruch ber Stände stieß?), bemselben, bem wir auch 1740 in ben Gravamina begegnen. Sie forberten zwar Berringerung ber Sporteln, auch Abkurzung der Prozesse, aber an ihren Gerechtsamen, besonders verschiedenen Rechtsmitteln, wollten sie anderseits festhalten. Wit Recht hat die Halberftädter Regierung einmal auf diesen Widerstreit der ständischen Ansichten bingewiesen. Den Ständen lag doch viel an der Beibehaltung des alten Schlendrians, wie der Regierungsrat Bogelfang 1739 bemerkte8), weniger vielleicht bes Schlendrians wegen, als weil sie hoffen mochten, auf diesem Wege sich Einfluß und Vorteil zu sichern. So geschah die Verschickung der Atten häufig nur, um die Prozesse zu verschleppen9). Man verbot es daher 1723. Eine Bitte Cleves um Wiedereinführung dieses Rechtsmittels blieb unbeantwortet10); nur unter bestimmten Boraussehungen war sie gestattet<sup>11</sup>). Waren benn nicht die Kriminalkollegien eingerichtet, um diesen Teil des Rechtslebens dem Staate einzufügen? Freilich waren wohl auch diese nicht so, wie sie sein sollten, wird boch von bem Berliner Collegium berichtet, daß es nur ängstlich nach dem König schielte und zu erfahren suchte, wie dieser das jeweilige Urteil wünschte. Friedrich Wilhelm I. interessierte sich für diesen Teil des Rechtes besonders. Allerbings bevorzugte er auch hier die Kriminalfälle des Militärs. Für das Detail ber Juftizabministration hatte er feine Zeit.

Ein Hauptübelstand war die Verschleppung der Prozesse durch die Kompetenzkonstikte. Man hatte zwar versucht, die Kollisionen zu ver-

<sup>1)</sup> A. B. V, 2, 79 ff., 286. 2) A. B. V, 2, 415. 3) In Minden A. B. V, 1, 370; in Bommern V, 2, 276. 4) A. B. V, 2, 275 ff. 5) A. B. V, 2, 424, 599. 6) A. B. V, 2, 688, 709. 7) A. B. V, 2, 274 ff. 8) A. B. V, 2, 72 f. 9) A. B. IV, 1, 53 ff. 10) A. B. IV, 1, 626. 11) A. B. V, 2, 126.

hüten1), aber die Klagen hörten nicht auf. Allen voran stehen hier die Eingriffe der Kammern in den Rechtslauf. Mag auch manches bierbei barauf gurudzuführen sein, daß in der damaligen Beit Juftig und Berwaltung noch nicht scharf voneinander getrennt werden konnten, so ist die Beschwerde der Stände über diese Eingriffe des Königs (benn als solche empfanden sie berartige Magnahmen) berechtigt. Kriegs- und Domanenkammer geht über alles'), hatte ber Rönig erklärt'). Auch Cocceji wollte der Kammerjustiz 4) und der fiskalischen Brozeksucht entgegentreten. Awed dieser königlichen Eingriffe war, alle provinziellen Sonderinteressen auf das nachdrucklichste zu beschneiben. Wie zwischen ben oberen Rollegien Jurisdittionsstreitigkeiten herrschten, so auch bei den unteren Instanzen. Wie es formal berechtigt erscheint, wenn die Stände von Magdeburg und Halberstadt fordern, Rammersachen ber Kammer zuzuweisen, die Regierung aber solle bas oberfte Gericht sein, so liegt viel Richtiges in den Forderungen Breußens und Cleves, die niedere Gerichtsbarkeit im Amtsbaubtmann baw, im Droft zu konzentrieren. Eine ähnliche Tendenz macht sich bemerkbar bei den Halberstädter Ständen, die ihre ständischen Landrate an der Austig beteiligt wissen wollen. Sieht man von der spezifisch-ständischen Färbung ab, so hat dieses Verlangen entschieden manches für sich, genau wie jener nicht verwirklichte Versuch vom Jahre 1721, die "Verweser" in Preußen aufzuheben, und dafür Austizräte mit weiteren Befugnissen zu bestellens). Es hatte sich auch hier ber Mikstand herausgestellt, daß die Verweser von ihrem Brotherrn nicht bezahlt wurden. Wie die Bächter ihr Amt verwalteten, wurde bereits oben beleuchtet. Aber ebenso rivalisierten die Droften stark mit den Richtern. Besonders waren die Richter in die Berwaltungsbefugnisse ber Droften eingebrungen; ben Richtern lag fortan die Regelung der Bolizeiangelegenheiten ob. ebenso auch die Berhängung und Eintreibung der Brüchten (Polizeistrafen). Schliefilich waren die Droften so gut wie ganz von den Richtern verdrängt.

Daß noch Kommissionen<sup>6</sup>) vorkamen, bezeugen die Minister ausbrücklich<sup>7</sup>), obwohl schon 1712 verfügt war, sie sollten nach Möglichkeit vermieden werden<sup>8</sup>).

So kann man verstehen, wenn der König einmal (1736) erklärte (ohne freilich zu beachten, daß er selbst die Ursache des Übels war)<sup>9</sup>): er glaube, daß in der Welt keine schlechtere Justiz sei als in Preußen und in



<sup>1)</sup> A. B. V, 2, 470. 2) A. B. IV, 1, 55. 3) A. B. IV, 1, 238. 4) A. B. IV, 1, 239, 249, 367 f. 5) A. B. III, 420 f. 6) A. B. II, 237-38; 7) A. B. V, 2, 284. 8) A. B. I, 517 f. 9) A. B. V, 2, 454 f., 525 f.; pgl. aber aud; III, 457.

Polen1); ober wenn die Minister außerten, die Justiz sei viel schlimmer, als man sich benten könne2).

So wird man auch den Bunsch der Stände nach einer Kodisitation des Rechtes durchaus begreislich sinden. Nur Magdeburg macht greisdare Borschläge zu einer Kodisizierung. Die Tendenz, die sich hier ausspricht, geht dahin, daß die Stände hoffen, im Sinne ihrer Staatsauffassung würde die Kodisizierung vorgenommen werden. Nicht Unabhängigkeit des Rechtes überhaupt, sondern Unabhängigkeit des Rechtes von der landesherrlichen Gewalt streben sie an, denn die Edikte des Landesherrn werden von ihnen in diesem Rusammenhang nicht erwähnt.

Friedrich Wilhelm I. hat die Frage der Kodifikation des Rechtes während seiner Regierungszeit des öfteren beschäftigt. Zu Beginn seiner Regierung hatte er sich skark für ein neues Landrecht eingesetz. Aber wie so vieles auf dem Gebiete des Justizwesens blieb auch dieses Unternehmen Projekt. Nur Preußen bekam durch Cocceji ein Landrecht (das die Stände 1740 übrigens nicht erwähnen4)), wenn auch eine tiesergehende Justizesorm in Preußen am Gelde gescheitert ist.

## Ständische Berhältniffe6).

Graf Manteuffel schrieb 1739 an Graf Brühl, wenn Preußen in einen Krieg verwidelt würde, so glaube er, daß eine Revolte unter dem Abel ausdrechen würde, so groß sei der Widerwille gegen das Regiment Friedrich Wilhelms I.7). Hatte er damit Recht? Verschiedene Familien, so weiß er zu berichten, trügen sich mit dem Gedanken, in die sächsischen

<sup>1)</sup> A. B. V, 1, 819. 2) A. B. V, 2, 277. 3) A. B. I, 522, 738f. 4) Über bie Coccejische Justigreform in Breugen vgl. Springer a. a. D. 5) A. B. V, 2, 209f. 6) Wir verzichten auf eine eingebende Burbigung ber ftanbischen Außerungen über das Kirchen- und Schulwesen. Es sei nur bemerkt, daß man aus ber Forberung ber Stänbe nach Dulbung gewisser bem Luthertum eigentumlichen Beftanbteile bes lutherischen Rultus nicht auf eine religiofe Undusbsamkeit bes Konigs wird schließen burfen. hinter ben kirchlichen Forberungen ber Stanbe verbirgt sich in erster Linie ein politischer Rern, so ift 3. B. die Opposition ber Breufen gegen bas Rirchendirektorium au berfteben. Kirchen- und Schulbediente unter weltlicher Jurisdiktion au wissen, ift an sich wohl eine gerechtfertigte Forberung ber Stanbe, wenn bamit nicht die Bfarrer und Lehrer bem Ginfluß bes Staates entzogen waren. Wie bas religiöse Problem, so stand auch bas ber Bilbung nicht im Borbergrund bes toniglichen Interesses. Solbat fein war mehr als ftubieren. Die Rlagen ber Udermarter über ben Berfall bes Bilbungswefens mogen berechtigt erscheinen. Indes hatte ber Abel am Schulwesen genau so wenig Interesse wie ber Konig selber. 7) A. B. V 2, 776.

Lande auszuwandern1). Er selber bemühte sich, einem jungen Abligen eine Stellung zu verschaffen. Der Rönig hatte es ausbrudlich verboten. daß der Abel seine Kinder in die Fremde schide. 2) Sie durften zum Amedeihrer Ausbildung nur dann Reisen unternehmen, wenn sie bereits in preußischen Diensten gestanden hatten3). Die Stände empfanden von ihrem Standpunkt biefe Bevormundung mit Recht als Beeinträchtigung persönlicher Freiheit. Der König war bemüht, den Abel immer mehr in seinen Dienst zu ziehen. Mochte er auch überzeugt sein, daß die Konservation des Abels in seinem Interesse lag, so hat er doch sehr oft wenig nach diesem Grundsat gehandelt. Bekannt sind seine Raknahmen um Bergrößerung der Domänen auf Rosten des Abels. Wit Recht wies der Magdeburger Abel darauf bin, daß man ein Königreich nicht wie ein Amt verwalten könne4). Der Rönig scheint am Ende seiner Regierung das Fehlerhafte seiner Bolitik eingesehen zu haben; benn er hat verschiedene fistalische Prozesse niedergeschlagen. Ahnlich war mit ber Lehnsallodifikation die Möglichkeit einer Verringerung des abligen Grundbesites gegeben. Auch lag die Gefahr, daß ein Sohn ein Gut verstudieren konnte, gewiß nabe. Die Erörterung dieser Frage, der Lehnsallobifikation, hat zweifelsohne an Schärfe nachgelassen, wenn wir der Streitigkeiten Friedrich Wilhelms mit dem Abel, besonders dem Magbeburger, gebenken. Die Stände waren teils für Beibehaltung. teils für Wiederaufbebung der Allodifikation, Ravensberg hielt hier die Mitte. Alle aber sahen nicht, daß das Lehnsrecht im 18. Jahrhundert nur einen Anachronismus barftellte. Nichts zeigt bies beutlicher, als bie Opposition gegen den Lehnstanon, in der die Stände fast einig waren. Für die Steuerzahlungen war der Abel (aber ebenso die Städte Breufens) auch damals nicht zu haben. Es erübrigt sich, über diese Frage zu rechten. Daß ber Abel ein besonderes Gericht für sich beanspruchte, daß er verlangte, er allein follte im Besite von Rittergutern sein, beweift nur, daß Friedrich Wilhelm I. nicht wie sein großer Rachfolger bem Abel ben unbedingten Borzug vor den anderen Schichten ber Bevölkerung gab<sup>5</sup>).

Der König hat das Steuerprivileg des Abels nicht angetastet, wenn man von dem eben erwähnten Lehnstanon oder dem Generalhubenschoß in Preußen absieht. Indes ist er doch Auswüchsen der Reigung des Abels, sich der Besteuerung zu entziehen, entgegengetreten; so versügte er, daß kein Abliger in den Städten ausschließlich von den Erzeugnissen seiner Güter leben sollte, um auf diese Weise die Akzise zu umgehens).

<sup>1)</sup> A. B. V, 2, 652. 2) A. B. V, 2, 845. 3) A. B. III, 450 f. 4) A. B. VI, 2, 71. 5) &gl. A. B. I, 395. 6) A. B. V, 1, 36.

Ebenso war der Abel dem Sdikt über die hochimpostierten Waren unterworfen. 1) Wenn der Adel (und die Geistlichkeit) nicht nur für sich, sondern auch für ihre Untertanen Befreiung von der Konsumtionssteuer verlangten, so wollte der König mit Recht davon nichts wissen.

Aus demselben Grunde konnte und mußte er auch suchen, die Patrimonialjurisdiktionen des Oftens und die Privatjurisdiktionen des Westens einzuschränken. In Cleve hatten sich sast unhaltbare Zustände ausgebildet.). Wir hören verschiedentlich von Verhandlungen. über diesen Gegenstand, die schließlich zu dem Edikt von 17364) führten. Ebenso wurden die Patrimonialgerichte unter Aussicht der Obergerichte gestellt. Es war gewiß sormal nicht richtig, wenn die Kgl. Landräte in Halberstadt sich in die ständische Gerichtsbarkeit mischten.), aber das Eingreisen des Königs bleibt ein Verdienst, denn es bedeutet, wie die Zurückvängung der geistlichen Gerichtsbarkeit, nichts anderes als einen Schritt auf der Bahn, auf der die Rechtseinheit der Staatsuntertanen, die alleinige Grundlage des Staates, allmählich entstehen konnte.

Historisch ist die Beweisführung der Magdeburger bei der Auseinandersetzung über den Ursprung ihrer Gerichtsbarkeit nicht stichhaltig, wenn sie sagen, daß ihre Jurisdiktion auf dem Verhältnis von Herr zu Untertan ruhe. Es ist bekannt, daß gerade der Markgraf von Brandenburg dem Gutsherrn die Gerichtsbarkeit veräußerte. Zudem vertrat Friedrich Wilhelm I. eine der ständischen Auffassung entgegengesetze Ansicht, wie aus einer Resolution an die cleveschen Stände hervorgeht.

Ein Staatswesen wird indes neben der wichtigen Aufgabe, ihm entgegenwirkende Elemente nach Möglichkeit auszuschalten, doch noch eine andere sich zu stellen haben, das ist die Beteiligung der Bevölkerung an der Regierung. Welche Stellungnahme nahm Friedrich Wilhelm I. in dieser Frage ein?

Wenige Amtsbezeichnungen haben um 1740 in den verschiedenen preußischen Landen einen so verschiedenen Klang wie der Name Landrat.

Maßstab für den König war der kurmärkische Landrat. Seine Politik bewegt sich in der Richtung der Angleichung der Landratöstellungen aller übrigen Provinzen an den der Kurmark.

Ursprünglich ein ständischer Bertrauensmann, ist das Amt des Landrats?) allmählich den Ständen entfremdet worden; sie wurden mehr und

<sup>1)</sup> Mhlius IV, 3, 2, Rr. 20. 2) Für Oftpreußen wgl. A. B. IV, 1, 318 ff. 3) A. B. IV, 1, 489 f.; V, 1, 58 f., 813 f. Egl. hinge VI, 1, 481. 4) Scotti II, S. 1160. 5) Bornhaf a. a. D. II, S. 75. 6) cf. hinge VI, 1, S. 276. 7) Bgl. hinge VI, 1, 602 ff.

mehr zu königlichen Bezirksbeamten, wenn auch der skändische Ursprung dieser Institution nicht verwischt wurde. So war in Magdeburg und Pommern der Charakter des Landratsamtes schon zu Beginn der Regierung Friedrich Wilhelms I. geändert worden, in Magdeburg nicht mit Zustimmung der Stände. In Minden und Ravensberg ist diese Anderung erst im Jahre 1734 vorgenommen worden. In Preußen hatte der König das Landratsamt wieder zu beleben gesucht). Er wollte die Landräte an der Verwaltung des Generalhubenschosses beteiligen, aber es blieb bei dem Projekt<sup>2</sup>).

Ein wichtiges Recht nun hatten die Stände, das Präsentationsrecht für die Besetzung der Landratsposten. Prinzipiell ist es niemals von Friedrich Wilhelm L ausgehoben worden. Wollte aber der König durchdringen, so mußte er sich oft genug über dieses wichtige Recht hinwegsetzen. Hierzegen wenden sich die Gravamina von 1740; die Stände verlangten das Recht, ihre Landräte präsentieren zu dürsen. Stand ja doch zum Beispiel den Kurmärkern ausdrücklich das Recht der Präsentation zu. Die Magdeburger schlugen einmal einen Landrat vor, kurz zuvor hatte der König aber bereits die Stelle besetzt. Als der Vorschlag kam, wurde ihnen jedoch mitgeteilt, daß eine solche Resolution ihrem Präsentationsrechte keineswegs nachteilig sein sollte<sup>4</sup>).

Wo das Landratsamt nach kurmärkischem Fuße bestand, da war es eine untergeordnete Stellung; diese Landräte waren sast Subalterne der Rammer<sup>5</sup>) und rangierten hinter den Kriegs- und Domänenräten<sup>6</sup>). Ja, sie hatten zum Teil nicht das Recht, an den Situngen der Kammer teilzunehmen, nur in der Kurmark und in Magdeburg war dies der Fall <sup>7</sup>). Halberstadt und Pommern hatten für diese zweiselhafte Stre gedankt<sup>8</sup>). Wie mußte die Überheblichseit der Kammer die Landräte verletzen; besonders empsand man dies in Minden, wo das Landratsamt noch verhältnismäßig jung war. Die Kammer hatte zudem hier erklärt, die Landräte seinen gar nicht nötig<sup>8</sup>). Tropdem verlangten die Stände mit Recht Zutritt für ihre Landräte zur Kammer.

Wie der König das Landratswahlrecht einschränkte, so nahm er den meisten Städten das Recht der Ratswahl. Welche Folgen die Beschränkung der städtischen Autonomie vor allem durch den Commissarius loci nach sich zog, weiß die Stadt Halberstadt in beredter Weise mit Unterstützung der Regierung zu schildern. Diese Aussührungen bestätigen, daß die



<sup>1)</sup> A. B. IV, 2, 141 f. 2) A. B. IV, 1, 147. 3) &gl. A. B. II, 480 f.; IV, 1, 518 ff. 4) A. B. III, 273 f. 5) A. B. IV, 1, 69. 6) A. B. IV, 1, 462, 484 f. 7) A. B. V, 1, 269 f. 8) A. B. V, 1, 404, 279 f. 9) A. B. IV, 1, 102.

Städte unter Friedrich Wilhelm I. nichts anderes waren als eine Art von Domänen<sup>1</sup>). Und wie der König Abel und Städten das Präsentationsrecht für das Landratsamt beziehungsweise das Magistratswahlrecht beschränkte, so suchte er auch das Leben der katholischen Klöster, soweit solche noch bestanden, unter staatliche Aussicht zu bringen. Die Abtswahl durfte in den Klöstern nur unter Assistenz eines königlichen Deputierten vor sich gehen<sup>2</sup>). Die halberstädtischen Klöster führten gegen diese Bestimmung 1740 Beschwerde und suchten um freie Abtswahl nach.

Wie das Landratsamt, so hatte der König auch die Amtshauptmannschaften in Preußen so gut wie zur völligen Bedeutungslosigkeit heradzedrückt und dadurch dem Adel (wie in Cleve durch Ausschaltung des Drostenamtes) eine weitere Möglichkeit, an der Staatsverwaltung teilzunehmen, genommen. Amtshauptleute sollten sich weder um Wirtschaft noch um Jusitz kümmern<sup>3</sup>), ebensowenig wie die Drosten<sup>4</sup>). Vor allem war es nötig gewesen, daß der König den Drosten<sup>5</sup>) das Präsidium der Erbentage entzogen hatte<sup>6</sup>). Aber nicht genug, er entfremdete dem Adel nicht nur diese Stellungen, sondern auch, nachdem er diese Amter zu Sinekuren gemacht hatte, entzog er sie dem Lande, dem sie zukamen, worüber die Stände aller Lande mit Recht klagten<sup>7</sup>). Ja, die Inhaber derartiger Pfründe wohnten oft nicht einmal im Lande<sup>8</sup>). Borübergehend hatte der König sogar gestattet, daß Amtshauptmannschaften verlauft werden dursten<sup>8</sup>).

Die Frage bes Indigenats beschäftigte alle Stände. Geschah es nicht auch mit Recht, wenn die Stände des öfteren darauf hinwiesen, daß sie doch am besten in ihrem Lande Bescheid wissen müßten. Der König hat sich mehrmals über dieses Privileg der Stände hinweggeseht. Er vertrat überhaupt den Standpunkt, daß königliche Beamte nicht in ihrer Heimat beschäftigt werden dürsten. Sogar die Torschreiber in den Städten dursten nicht aus derselben Stadt sein. weil der König Betternwirtschaft besürchtete. Anderseits hat er doch gewünscht, daß in dem

<sup>1)</sup> Max Lehmann, Aussätze. S. 104. Bgl. Benekendorff VII, S. 67. — Die Bemerkung Halberstadts über die Juden, die auch 1713 in noch größerem Umfange erscheint, A. B. I, S. 433f., weiß die Regierung zu entkräften mit dem Hinweis, daß die Juden Schutzelb zahlten, somit also das Bürgerrecht erworden hätten. 2) Max Lehmann, Preußen und die kath. Kirche I, Nr. 767, 768, 772, 782. 3) A. B. IV, 1, 52f. 4) A. B. V, 1, 179. 5) Über die Kombinierung verschiedener Amter bei dem Richter und dessen Kisalisieren mit dem Drosten IV, 1, 395; cf. Schill, B. P. K. XXII, S. 324f. 6) Scotti II, S. 1120; cf. A. B. V, 1, 503. 7) cf. Morgenstern, S. 92-93. 8) A. B. IV, 1, 335f. 9) A. B. V, 1, 417. 10) A. B. IV, 1, 33f. 11) A. B. IV, 1, 84, 720. 42) A. B. III, 594.

engeren Ausschuf Magbeburgs nur Leute sigen sollten, die das Land genau kannten1). Auch mußten die Landräte in ihren Distrikten mindestens wohnen, wenn nicht angesessen sein2). Bor allem wünschten die Stände an dem Steuerwesen beteiligt zu sein, und das konnte nur natürlich erscheinen. Aber ber König kehrte sich nicht mehr an Steuerbewilligungen, soweit sie noch bestanden3). Ebenso waren sie von der Berwaltung ausgeschlossen. Mit Recht betonten die Magdeburger, daß ihre Verwaltung ber Kredittasse Anerkennung gefunden habes). Aber wie die Landestredittasse Magdeburgs zur Generaltasse gezogen warb), so war auch der preußische Landfasten mit bem Kommissariat vereinigts). Sogar in die Berwaltung berjenigen Gelber, aus benen bie Landtagstoften bestritten wurden, mischte sich die Aufsicht bes Königs. Die Dispositionsgelber ber Stände wurden in allen Provinzen beschränkt und kamen unter faatliche Kontrolle. Als die Cleveschen Stände ihren Ctat verschiedentlich überschritten7), zwang der König sie, aus ihren eigenen Mitteln die Dehrausgabe zu ersețens).

Nach alledem werden wir uns nicht wundern, wenn der König der wichtigsten Einrichtung des ständischen Wesens, dem Landtag, mit außersordentlicher Nichtachtung gegenüberstand. In Cleve ließ er schließlich die Landtage bestehen und begnügte sich damit, daß königliche Deputierte an den Zusammenkünsten der Stände teilnahmen, wogegen die Stände natürlich protestierten. In Preußen hatte er nicht einmal bei seinem Regierungsantritt einen Landtag gestatten wollen<sup>10</sup>). Und auch sonst wachte exscharf darüber, daß die Stände nicht ohne vorherige Ankündigung zusammentraten.

Will man einen Sinn in die Politik des König den Ständen gegenüber bringen, so ist es vielleicht der, daß der König mit der Einschränkung so vieler historischer Gerechtsame und natürlicher Berechtigungen eins dor allem wollte, die Erweckung eines Staatsgefühls. Dazu war es aber nötig, daß er die fast auf allen Gebieten sich bemerkbarmachenden Zwischengewalten, soweit es ging, ausschaltete. Daß dem König dies gelungen ist, wird niemand bezweifeln können. Aber es konnte ihm nur gelingen um den Preis, der in der Bernichtung der selbständigen Teilnahme des Boltes an der Regierung lag, und in erster Linie kamen hier für die Zeit um 1740 die Stände in Frage. Indes, seien wir gerecht, der König wie die Stände haben es sich gegenseitig erschwert, einander zu verstehen. Wie der



<sup>1)</sup> A. B. V, 1, 52. 2) A. B. IV, 1, 489, 578. 3) A. B. IV, 1, 373. 4) A. B. II, 514. 5) A. B. II, 454 f. 6) A. B. II, 350 ff., 388. 7) A. B. V, 1, 582, 968. 8) A. B. V, 2, 401. 9) A. B. II, 16, 293. 10) A. B. I, 601.

König in seinen oft gerabezu rohen Mitteln sein Ziel den Bliden entzog, so erfüllte anderseits die Form der ständischen Wünsche nicht der Inhalt, den sie glauben machen wollten. Beide Teile hingen zu sehr an privatrechtlichen Anschauungen. Und man wird sagen müssen, daß in diesem absolutistisch-halbsozialistischen Staatswesen die Grundlage des Staatslebens sehlte, der gesunde und harmonische Ausgleich zwischen Regierung und Regierten.

## IV

## Aus den hinterlassenen Papieren des im Müller Arnold'schen Prozeß zur Festungsstrase verurteilten neumärkischen Regierungsrass Bandel.

Bon F. Graner.

Der durch das Eingreifen Friedrichs des Großen berühmt geworbene Prozeß des Müllers Arnold auf der Krebsmühle zu Bommerzig in ber Neumark ift vielfach besprochen und zum Gegenstand eingehender Forschung gemacht worden, lettmals fritisch beleuchtet von Friedrich Holbe in seiner Geschichte bes Kammergerichts1). Der Sachverhalt ist aus den in den Archiven liegenden Aften geklärt, auch in der ausführlichen Darftellung bes Brafibenten ber neumärkischen Regierung, Graf von Findenstein, der Gang der Sache niedergelegt2). Neuerdings sind im Familienbesit befindliche Bapiere ans Tageslicht gezogen worden, welche ber jungfte ber im Brozeß tätigen Richter, ber neumarkische Regierungsrat Georg Karl Friedrich Bandel, hinterlassen hat. Darunter befindet sich eine eigenhändige Niederschrift: "Geschichte des Arnoldschen Prozesses gegen den Landrath von Gersdorf und der Folgen besselben." Wie ein beigefügter Bermerk bekundet, hat Bandel ben Auffat mahrend seiner Saft in Spandau ausgearbeitet. Es ift nicht bekannt geworben, daß die Räte Busch und Neumann eine derartige Prozesgeschichte hinterlassen haben; ebensowenig ist dies seitens der beiden Rammergerichtsräte Friedel und Graun, die überdies nur das Berfahren vor dem Rammergericht aus eigener Anschauung kannten, ober von dem mitbestraften Hoffistal Schleder geschehen. Soweit nicht die in den Archiven verwahrten Urteile und sonstigen Verfügungen Aufschluß geben, konnte bis jest lediglich die vorerwähnte von dem Grafen von Findenstein abgefaßte "Geschichte bes vor der Neumärkischen Regierung geführten Arnold-

<sup>1)</sup> S. Beitrage zur Branbenburg.-Preuß. Rechtsgeschichte. Bb. V, S. 296 ff.

<sup>2)</sup> Abgebruckt in ber Zeitschrift für Preuß. Geschichte und Lanbeskunde. Erster Jahrgang 1864, S. 133ff.

Gersdorffischen Prozesses und der Folgen desselben" benutt werden. Der zeitlich vorausgegangene Prozes des Millers gegen den Grafen von Schmettau war unter bem Borfit bes Brafibenten von Windheim entschieden worden, so daß Graf Findenstein, der erft nach dem publizierten Bescheid vom 22. Januar 1776 im Jahre 1777 als Nachfolger v. Windbeims in die Regierung eintrat, von ihm erft aus den Atten Kenntnis bekam. während Bandel bem Kollegium schon damals angehörte. Wohl erscheint bie Darftellung Graf Findensteins, eines scharfblidenben alteren Juriften, im ganzen wie in einzelnen Teilen genauer, was sich daraus erklären mag, daß er als Borfitender, ber zudem felbst fich zum Dezernenten ernannt hatte, ben Brozekstoff näher kannte als Bandel, ber, damals noch ein Richter in jungeren Jahren, lediglich Botant war, und daß er bei seiner Bearbeitung der Sache die Aften einsehen konnte, was dem Strafgefangenen in Spandau in dieser Beise nicht möglich war. Als wertlos darf jedoch die Bandeliche Riederschrift keinesfalls bezeichnet merben.

Ehe auf lettere eingegangen wird, mögen die Lebensschickfale des Berfassers einen Plat finden, welche überdies einen Blid in die Lebensverhältnisse der Zeit von den letten Regierungsjahren Friedrichs des Großen dis zu den Befreiungskriegen gewähren. Die Einzelheiten sind zum großen Teil aus den hinterlassen Papieren entnommen, unter denen gesammelt sowohl die — übrigens bekannten — auf die Sache bezüglichen Reskripte, Verfügungen, Zeitungsausschnitte in Abschrift als auch persönliche Aktenstüde u. dgl. sich finden.

Rarl Friedrich Bandel war 1746 geboren in Stettin als der Sohn eines höheren preußischen Beamten. 1774, zur Zeit der Ginleitung bes Arnoldschen Prozesses gegen ben Grafen von Schmettau, war er als Regierungsrat bei ber neumärkischen Regierung zu Ruftrin bestellt. Nachdem er durch die bekannte Kabinettsordre vom 1. Januar 1780 kassiert und mit einjährigem Festungsarrest belegt worden war, hat er diesen Arrest angetreten, wurde aber mit den anderen Raten vor Ablauf bes Jahres im September 1780 entlassen. Wo er sich in ben folgenden Jahren bis zur Reaktivierung im Jahre 1786 aufgehalten und wobon er gelebt hat, ist aus ben hinterlassenen Bapieren nicht zu ersehen. Einige Auskunft gibt das noch vorliegende Konzept einer Zuschrift an den Berleger des Staatsanzeigers Schlözer, in welcher er am Schluß bemerkt: "Bei dieser Gelegenheit muß ich einen Arrthum berichtigen, der Ihnen überschrieben und badurch in Ihren S. A. geraten ift: Die unglücklichen Rathe sollen von anno 1780 an beständig ihr volles Gehalt durch ein wohlthätiges Institut erhalten haben. In Ansehung des ersten Jahres ift dies

völlig gegründet. Es war aber in der Natur der Leidenschaft des Mitleibens, daß solche nach und nach erfalten mußte. Sonach erhielten, wenigstens die Neumärker Rathe, in den Jahren 1781-1784 ohngefähr 1/2 ihres Gehalts und in den Jahren 1785 und 1786 blieb diese Unterftupung ganglich aus. Ich fage dies nicht, um eine höchst verehrliche Anftalt zu verkleinern, sondern um theils die Sache der Wahrheit gemäßer vorzustellen, theils darzuthun, daß die unschuldig Leibenden immer noch sehr viel verloren haben"1). Eingaben von ihm aus der Zeit vor seinem Wiedereintritt in den Richterdienst sind aus Clempenow bei Anklam datiert. Dort scheint er seinen Aufenthalt genommen zu haben, in welcher beruflichen Stellung ift aus ben Bapieren nicht ersichtlich. Als nach Friedrichs Tod die verurteilten Rate rehabilitiert worden waren, wurde auch Bandel wieder in sein Amt bei der neumärkischen Regierung eingesett. Bekanntlich hat ber König Friedrich Wilhelm ben Betrag, zu bessen Rückerstattung ber Müller burch bas endgültige Urteil bes Kammergerichts verurteilt worden war, aus eigenen Mitteln erfett. Gine Abrechnung über den Anteil, der auf die drei Rate Friedel, Graun und Bandel entfiel, liegt bei bessen Bapieren. Bandel hatte sich anläglich des Todes des Rammergerichtsrats Gause um die frei gewordene Stelle eines Rats beworben, geftütt auf die Erklärung des Königs Friedrich Wilhelm, er wolle sich geneigt finden, "biejenigen unter ihnen, die wiederum in Unsere Dienste treten wollen, darum auf eine convenable Weise bei vorkommender Gelegenheit anderweit zu placieren". Auf sein Gesuch wurde, nachdem ein Rat ber neumärkischen Regierung an das Kammetgericht auf die dort freigewordene Stelle versetzt worden war, mit Restript vom 22. Dezember 1786 ber neumärkischen Regierung eröffnet, daß "bei bem Collegio ber abgekommene etc. etc. Banbel als Rath ber oberen Classe und zwar nach seiner anciennete hinwiederum mit einer jährlichen Befoldung von 700 rth in Aftivität zu segen sei". Auf weitere Bitte, es möge ihm sein seit anno 1780 rudftandiges Gehalt ausgezahlt werden, da "die Gesete wollen, daß ein Rath ohne Schulden sei, er aber dergleichen in 7 traurigen Jahren habe machen muffen, nachdem er ein höchst unbeträchtliches Bermögen verloren", wurde ihm zwar der rudständige Gehalt nicht nachbezahlt, dagegen "zur Bestreitung der bei Wiederantretung seines Bostens in Custrin zu machenden öconomischen

<sup>1)</sup> Es wird vermutet, bag ber Ronig, ber feinen Diggriff erfannt hatte, biefen Buwenbungen an die Rate nicht ferne ftanb. Banbel erwähnt hiebon nichts. Möglich ift bies jedoch wohl. Das Ausbleiben ber Unterstützungen wurde fich bann bamit erflaren, bag Friedrich in seinen letten Lebensjahren die Angelegenheit aus ben Augen verlor, vielleicht nicht mehr daran erinnert werden wollte.

Einrichtung eine Gratififation von 350 rth aus dem Extraordinario Eine ausreichende Entschädigung war bies der Justis" permilligt. Es ift verständlich, daß Bandel, ber offenbar von natürlich nicht. Natur nicht leichtsinnig veranlagt war, sich durch die Geldverhältnisse gebrückt fühlte. Dazu kamen in ben 90iger Rabren Unstimmigkeiten in den verfönlichen Verhältnissen des Neumärker Kollegiums. In einem Bericht, bessen Konzept porliegt, permahrt er sich gegen einen pom Bräsidenten gegen sein Kollegium ausgesprochenen Tabel, daß die Räte in geschlossenen Gesellschaften sich zu unnötigen Ausgaben verleiten laffen: "er nehme allerdings an Gefellichaften teil, zu benen die Rate beider Collegien mit einigen Raufleuten mit ihren Frauen zusammenkommen, es werbe bort gesprochen. Schach gespielt, auch andere kleine Spiele gemacht, bei benen aber nicht mehr als 12 Gr. verloren werden können: die Frauen und die Männer, die den Rauchtabak nicht lieben, versammeln sich in besonderem Raum: zuweilen werde getanzt: diese Gesellschaften finden zweimal wöchentlich ftatt: er. Bandel, könne in dem Besuch dieser Gesellschaften nichts Unziemliches finden." Die Antwort bes Kammerbräfibenten v. Mülheim lautete: Der Groffanzler habe den Bericht des Brafidenten erhalten und habe fich dazu geaußert, was benn bas ware, ber Brasibent ware gans ein Rarr geworben, er sei mit ber ganzen Welt unzufrieden; er, ber Groffanzler, lege gar keinen Wert auf seine Denunziation: übrigens habe ber Brafibent über ihn, Bandel. sich noch bei weitem am gunftigsten geäußert. — Borliegende Schreiben lassen ersehen, daß Bandel 1795 noch in Kustrin im Amt war. Es scheint aber, daß er um diese Zeit nicht ungern seinen Blat daselbst mit einer neuen Stelle zu vertauschen bereit war. Dazu bot sich ihm Gelegenheit, nachdem 1791 die Markgrafschaft Ansbach an die Krone Breugen gefallen war.

Für die Justizpslege wurde in Ansbach wie in Bahreuth je eine Behörde unter der Bezeichnung Regierung eingerichtet, welche in zwei Senate abgeteilt wurde; dem ersten Senat wurde die bürgerliche streitige Rechtspslege und die Strafrechtspslege zugewiesen. Zu diesem ersten Senat wurde Bandel als Regierungsdirektor berusen. Organisationskommissarius für die Justizkollegien war der damalige Kammergerichtsbizepräsident Kircheisen, derselbe, der seinerzeit den Strafgesangenen in Spandau im September 1780 ihre Entlassung aus der Strafhaft anzukündigen hatte, und es war ein eigenartiges Geschick, daß dieser wiederum den Regierungsdirektor Bandel in sein neues Amt einsühren durste. Die oberste Leitung der Landesadministration lag bei dem schon in markgrässichen Diensten gestandenen Minister der beiden Fürsten-

tumer, bem Freiherrn v. Harbenberg. Brafibenten ber Regierung in Ansbach und Bayreuth waren v. Röber und Freiherr v. Bölberndorff.

Die ganze burch v. Harbenberg geförderte Reuordnung, die Einführung bes in Breuken geltenden Rechts in Ansbach, erforderte organisatorisch begabte Kräfte. Ru biesen gehörte Banbel. Sein organisatorisches Talent wird rühmend hervorgehoben. Im Amt wird ihm flarer Berftand, reiche Erfahrung und praktisches Geschick nachgeruhmt. Es ift vor allem Bolfgang Beinrich Buchta b. a., welcher in seinen "Erinnerungen aus dem Leben und Wirken eines alten Beamten" des Regierungsbirektors Bandel aus dieser Zeit gebenkt. Ihm als dem Borsigenden ber Criminalbebutation bes ersten Senats war der Abvokat Buchta als Rustiskommissar mit bem Titel eines Criminalrats beigegeben. schreibt über ihn: "Wit dem gefälligen Außeren eines Mannes von Welt, ber aller Bedanterei, in welcher Form sie sich auch zeigte, abhold war, stund eine Leichtigkeit in der Auffassung kritischer Berhältnisse in der schönsten Harmonie und erregte oft Bewunderung. So war es benn zu erwarten, daß er bald ein neues reges Leben nicht nur in den von ihm mitdirigierten Gerichtshof, sondern überhaupt in die Rechtspflege der gangen Broving brachte. Man barf fagen, er war gleichsam ber belebenbe Obem seines Kollegiums, das vorzugsweise ihm die Berbannung des Geiftes pedantischer Mitrologie, schwerfälliger Bedenklichkeit und vorurtheiligen Klebens an veralteten Formen, und damit sein jugendliches Aufblühen bankte." Besonders hebt Puchta als Charakterzug hervor, daß Bandel, wiewohl ihm Unrecht widerfahren war, doch des großen Könias nie anders als mit hoher Bewunderung, auch was dessen Gerechtigkeitsliebe in jenem famosen Brozeff anlangte, erwähnte, und selbst bie hier bewiesene Strenge mit den eigentumlichen Umständen des Kalles au rechtfertigen sich bemühte.

In Ansbach lernte ber bis dahin dem Chestand Ferngebliebene die Tochter eines ehemaligen markgräflichen Hofbebiensteten, Johanna Schultheiß, tennen, die er bald als Gattin heimführte, die schönste Frau Ansbachs, wie sie geschilbert wird, die auf Wunsch bes Gatten sich stets nur in schlichtem weißen Rleid und ohne Schmud zeigte, ba fie bergleichen nicht bedurfte.

Bon ben Kriegsstürmen, bon benen Babern am Ende bes Sahrhunderts und zu Beginn des nächsten Jahrhunderts heimgesucht wurde, war Breußen und mit ihm Ansbach im ganzen verschont geblieben. Wohl aber mußte Bandel ben Riederbruch Preußens 1806 erleben. Doch war er damals schon nicht mehr Ral. Breufischer Beamter. Als der Schönbrunner Vertrag vom 15. Dezember 1805 Ansbach von Preußen

Foridungen a. brand. u. preuß. Geich. XXXVIII. 1.

losgelöft hatte, und es mit dem 1. Januar 1806 durch die Rheinbundsatte an das neu erstandene Königreich Bayern angegliedert worden war, trat Bandel auf den besonderen Wunsch des Königs Max Josef von Bayern, der ihn kennen und schätzen gelernt hatte, in den bayerischen Staatsbienst1). Es war nunmehr bas Gerichtswesen in Ansbach und auch in dem im Juli 1806 an Bayern gefallenen Mürnberg nach bayerischen Berhältniffen zu ordnen; und auch Bandel nahm teil an der durch Ebitt vom 24. Juli 1808 eingeführten Justizorganisation ber ansbachischen Amter nach bayerischer Berfassung2). Er selbst blieb als Direktor bei bem Rgl. Baper. Appellationsgericht bes Rezatkreises in Ansbach. Für seine Berdienste verlieh ihm der König Max Joseph nach vorausgegangener Orbensauszeichnung am 18. Juni 1813 bas Abelsbiplom, mit bem er "für seine Berson in die Ritterklasse und mit vorbehaltener Transmission auf einen ehelichen ober adoptiven Sohn in die Abelstlasse" erhoben wurde. Balb nachher erkrankte er am grauen Star und verlor nach vergeblicher Operation das Augenlicht. Er mußte sein Amt aufgeben und behielt nur noch ben bisher im Nebenamt bekleibeten Posten eines Kommissars an der Kgl. Bayer. Bank zu Nürnberg bei. Napoleons Schickfal im ruffischen Feldzug und die Freiheitstriege erlebte ber Erblindete, der seine echt deutsche Gesinnung auch in den Zeiten, zu denen manche Kreise im damaligen Ansbach sich in der Verherrlichung französischer Sitten gefielen, niemals verborgen hatte. Er ftarb 1818.

Aus seiner She entstammten zwei Söhne (ein britter Sohn starb frühzeitig). Der ältere, Karl, geboren 1798, trat in den württembergischen Justizdienst<sup>3</sup>); er wurde 1823 zum Oberamtsgerichtsaktuar in Waiblingen ernannt, war Oberjustizassessior in Tübingen und schließlich 2 ter Vorstand des Kgl. Kreisgerichtshofs in Ulm. 1869 trat er in den Ruhestand. Aus seinem Besitz stammen die hinterlassenen Papiere. Sein einziger männlicher Nachkomme, Oberleutnant Bandel, Abjutant des 2. Bataillons des 1. Württ. Insanterie-Regiments, siel vor Paris in der Schlacht bei Villiers am 30. November 1870 beim Vorstoß der füns Kompagnien

<sup>1)</sup> Rach siebenmonatlicher Offupation durch die Franzosen nahm die Krone Bayern mit Patent vom 20. Mai 1806 von Ansbach Besitz. Die preußische Regierung hatte zuvor den Beamten die Übernahme in den Dienst in Altpreußen angeboten. Davon hatte ein Teil derselben Gebrauch gemacht.

<sup>2)</sup> Das Allg. Landrecht blieb in Geltung. Für Strafrecht und Strafprozeß trat ber Codex jur. Bavariae von 1751, für Zivilprozeß von 1753 in Wirkung.

<sup>3)</sup> Die Bitme Bandel hatte eine zweite Che mit bem Cbertribunalsprafibenten Frhr. b. Gaisberg-Schödingen in Stuttgart eingegangen.

seines Regiments aus dem Park von Coeuilly mit seinem Regimentstommandeur Oberst v. Berger.

Der jüngere Sohn Bandels, Ernst, geboren 1800, ist ber Erbauer bes Herrmann-Denkmals im Teutoburger Walde.

Georg Ernst Friedrich v. Bandel hat ein langes arbeitsreiches Leben burchlebt. Seine Erinnerung umschloft eine wechselvolle Zeit: er sab. wie Preußens Machtstellung vollendet wurde unter seinem großen König Friedrich II., er erlebte ihren Berfall am Anfang des 19. Johrhunderts und die Wiederaufrichtung Preugens und Deutschlands in ben Befreiungstriegen von 1813 und 1815. Sein Tun beschräntte sich dem ergriffenen Berufe gemäß auf die nach außen wenig hervortretende und boch so wichtige Arbeit bes Richters und Organisators ber Rechtsvflege. Er felbst vermerkte am 12. Dezember 1804 unter seiner Riederschrift bes Arnoldschen Prozesses: "Seute habe ich seit meiner Berhaftung ein Biertheil Jahrhundert gelebt. Bu meiner Beruhigung eine ungeheuere Länge intensiven Lebens. Ich habe viel gewirkt, aber immer ungleich weniger als ich gewünscht hätte, thei's weil es überhaupt sehr schwer ift, im Großen Gutes zu wirken, theils weil ich nie Anlage zum Kriechen hatte."

Im folgenden soll die Bandelsche Darstellung des Prozesses wortgetreu wiedergegeben werden. Es ift rechtsgeschichtlich nicht ohne Interesse, in der gegebenen Darstellung die Dentweise der damaligen Juristen zu erkennen, die völlig vom römischen Recht beherrscht war. Es mag barauf hingewiesen werden, wie in der Darstellung des zwischen dem Butsherrn Graf Schmettau und dem Müller Arnold bestehenden Rechtsverhältnisses durchweg auf romisch-rechtliche Grundsäte, Eigentumsrecht und Pachtverhältnis, zurudgegriffen wird, mahrend bas offenbar vorliegende, aus dem deutschen Recht hervorgegangene Rechtsverhältnis bes Erbbauern zum Gutsherrn, wie es gerade in ber Neumart sich fand, außer acht gelaffen wird. In biefer hinficht ware fur ben erften Prozeß bes Grafen gegen ben Müller näheres Eingehen auf bas bestehende Berhältnis notwendig gewesen, als der Graf die rudftandige Abgabe (Bächte) einklagte und der Müller sich darauf berief, daß er wegen der Teichanlage nicht mahlen könne, und geltend machte, ber Graf, sein Gutsherr, musse ihn gegen den Eingriff des Nachbars schützen. Überhaupt fällt auf, wie der damalige Richter auf Einhaltung der prozessualen Borschriften strenge hielt, wogegen bas Eindringen in den sachlichen Streitstoff mehr zurüdirai.

Der Geschichtserzählung werden Betrachtungen allgemeiner Art vorausgeschickt, es wird hervorgehoben, daß in den preußischen Staaten

Digitized by Google

der Staatsrat nicht die Macht habe, ein Urteil der Gerichte abzuändern, und daß selbst der König in seinen Gesetbüchern wiederholt erklärt habe, daß Er dergleichen Anderungen nie vornehmen wolle, und daß er den Richtern zur Pflicht gemacht habe, eine jede Kabinettsordre, die entweder gegen ein gesprochenes Urteil etwas verordnete oder die Art der Entscheidung vorschreibe, für erschlichen zu halten und darauf keine Rüchsicht zu nehmen.

Die Darftellung Banbels.



"Der Müller Arnold erhielt bei der Auseinandersetzung nach dem Tod seines Baters die sog. Pommerziger Kredsmühle (d). Die Boreltern des Arnold und also auch er haben diese Mühle eigentsümlich (dominio tonus) besessen, und wurden von denselben an die Gutsherrschaft zu Pommerzig um deßhald gewisse Mühle-Pächte bezahlt, weil die Sinwohner dieses Dorses Zwangsmahlgäste dieser Mühle sind. Das Fließ, welches diese Mühle treibt, fließt durch das angrenzende dem Landrat von Gersdorff gehörige Gut Kay, bewässert daselbst drei dem Landrat v. Gersdorff zugehörige Mühlen, von da nimmt es seinen Lauf durch Pommerzig und fällt endlich (B) in die Oder. Die vorigen Besitzer des Gutes Kay hatten an dem Fleck ab einen Teich beseissen, der einige Zeit über nicht bewässert und solglich verwachsen war und es ist ein besonderer

Bertrag zu den Aften gekommen, vermöge bessen die Besiper von Pommerzig benen Besitzern von Kay nachlassen, auf diesem Fled ihres Gefallens zu bauen'. Nach dem Rusammenhang aber kann unter dem Ausbruck: bauen' nichts anderes als die Aufräumung des Teiches verstanden werden. Der Landrat v. Gersborff ließ zur Berbesserung seines Gutes in Anno 1770 biesen Teich ausräumen. Wenn die Oder stark anwächst, verhindert dies nicht allein den Ausfluß des Mablefließes, sondern das Oberwasser tritt auch in das Fließ und verursacht, daß sämtliche an demfelben belegenen Mühlen ftille fteben. Diese Reit nüten die Müller zu den bei den Mühlen nötigen Bauten, und in dieser Zeit bemässerte ber v. Gersborff seinen Teich, zu welchem Behuf er vorher noch die bei A und oberhalb wild laufenden Herbstfluten gesammelt hatte. Durch die Schleuse bei a wurde das Wasser in den Teich gelassen und durch diejenige bei b fließt es aus dem Teiche ab und fällt durch den Ranal be unterhalb der Schneidemühle o und oberhalb der Krebsmühle d wieder in das Muble-Fließ. Hieraus ift klar, daß die Schneidemuble offenbar weniger Wasser hat als die Krebsmühle, und daß diese lettere. nachdem der Teich einmal gefüllt war, nicht anders als durch Ausdampfen und Berfiegen Basser verlieren kann, weil dasjenige Basser, so sie durch bie Schleuse bei a verliert, ihr wieder durch ben Ranal be zugeführt wird.

Es ist das Los der Dummtöpfe und des gemeinen Mannes, daß sie jede Reuerung für schäblich halten. Dies bestätigte sich auch hier. Der Miller Arnold ober vielmehr seine Frau fingen an, über die Anlegung biefes Teiches zu schreien, anstatt aber ben orbentlichen Weg bes Richters ausmachen zu lassen: ob ber v. Gersborff zur Anlegung bieses Teiches berechtigt fei? verfuhren fie eigenmächtig, fie schimpften und gantten sich mit ben Arbeitern und Auffehern bes v. Gersborff, verschütteten die Einlafichleuse usw. Es konnte nicht fehlen, daß sie bei diesen unbefugten Expeditionen übel wegtamen, und die Anstalt blieb nach wie vor in Ordnung. Jest schlugen die Arnoldschen Cheleute einen andern obgleich ebenso unrechten Weg ein. Sie hörten auf, dem Besitzer von Bommerzig, bem Grafen v. Schmettau, die Mühlepachte zu bezahlen, unter dem Borwand, daß ihnen das Wasser durch den neuen Teich entzogen sei. Dies hatte die Folge, daß sie vor dem Gerichte des Grafen v. Schmettau wegen schuldiger Rachte belanget und zu beren Bezahlung verurteilt wurden, weil nach fundbaren Rechten auf die illiquide Forderung berselben an den Grafen v. Schmettau: daß er die Zuwerfung des Teiches bewirken foll, bei dieser gang klaren Bachtschuld nicht konnte Ruchicht genommen werden. Dem ohnerachtet erfolgte die Bezahlung nicht, sonbern nach einiger Zeit klagte ber Müller Arnold vor der N.M. Regierung gegen den Grafen Schmettau dahin:

baß er angehalten werden möge, die Zuwerfung des Teiches zu bewirken und sie dis dahin von Entrichtung der Mühle-Pächte freizusprechen.

Oben ist schon angeführt worden, daß der Arnold diese Mühle nicht pachtweise, sondern als ein wahres Eigentum besitt, folglich auch die Gerechtsame seines Eigentums selbst gegen eine etwaige Störung ausführen mußte. Hierin liegt ber Grund, daß von der N. M. Regierung und hienachst von bem AG. zu Berlin in 2 gleichstimmigen Sentenzen: ber Müller Arnold gegen ben Grafen v. Schmettau abgewiesen, jedoch ihm nachgelassen wurde, falls er glaube, bamit burchzukommen, ben Landrat v. Gersborff in Anspruch zu nehmen. Run hinderte ben Grafen v. Schmettau nichts, die Exekution wegen der rückfandigen Mühle-Pachte ju suchen, allein er hat teineswegs ben Müller übereilt. Einige Jahre sind verstrichen, ehe er strenge Mittel zu seiner Befriedigung angewandt hat, um bem Arnold Zeit zu lassen, falls er es bienlich fände, die ihm nachgelassene Rlage gegen den Landrat v. Gersdorff anzustellen. Als aber endlich ber Graf Schmettau fah, daß der Arnold weder diese Rlage erhob noch auch die geringste Anstalt zur Abzahlung der Bachte machte, vielmehr die Pachtrudftande von Jahr zu Jahr anwuchsen, sah er sich genötigt, auf die Tax- und Subhaftation der Mühle anzutragen. Diese mußte verfügt werben. Sobald die Grundstüde angeschlagen waren, suchten die Arnoldschen Cheleute in unzähligen bei ber N. M.-Regierung, bei dem Staatsrat und bei dem König unmittelbar eingereichten Borstellungen die Wiederaushebung dieser Verfügung und einen Befehl an ben v. Gersborff, den Teich zuzuwerfen. Sie konnten aber ber Lage ber Sache nach nie anders beschieben werben als: daß ehe sie die rudständigen Mühle-Bächte bezahlt, die Subhastation nicht aufgehoben, auch gegen ben Landrat v. Gersdorff nicht eher verfügt werden könne, bis sie gegen benselben geklagt, er gehört und in der Sache rechtlich erkannt worden.

Weit gesehlt, daß sich die Arnoldschen Sheleute hiedurch hätten sollen belehren lassen, ließen sie es auf das Außerste ankommen, und die Mühle, die der Arnold in der brüderlichen Teilung für 300 rth angenommen hatte, wurde für 600 rth adjudicirt, nachdem bei der Tax- und Subhastation alle gesehlichen Förmlichkeiten vollständig beobachtet waren. Von dem Kaufgeld wurden die Mühle-Pächte berichtigt, auch andere kleine Schulden des Arnold bezahlt, und der Rest desselben blieb mit ohngefähr 100 rth in dem deposito des Pommerziger Gerichts. Dem Arnold wurde be-

tannt gemacht, daß er diese Gelber erheben könne, er verweigerte aber die Annahme hartnädig, und bestund auf der Wiederzurudgabe der Mühle. Um diese zu bewirken, fingen die Arnoldschen Sheleute von neuem an, bie Regierung, ben Staatsrath, ja ben König selbst, ben sie Mo. 1778 bis nach Breslau verfolgten, mit Borftellungen zu behelligen, ohnerachtet ihnen zum Ofteren angedeutet wurde, daß sie schlechthin die Duble nicht wieder erhalten könnten, wohl aber ihnen frei bleibe, gegen den v. Gersborff wegen des ihnen angeblich zugefügten Schadens zu klagen. Als nach bem Friedensschluß im Jahr 1779 ber König nach Bozbam zurudgekommen war, fanden sich auch baselbst die Arnoldschen Sheleute wieder ein, und trugen auf eine militärische Commission zur Untersuchung ihrer Beschwerben an. Ihr Gesuch fand Gehör, und ber König trug bem Obristen v. Henting des v. Natalisschen Regiments auf, die Beschwerde derselben zu untersuchen und davon zu berichten1), zugleich aber wurde ber N. M. A. aufgegeben, gleichfalls einen Rath zu dieser Commission abgehen zu lassen. Die R. M. R. erteilte diesen Auftrag dem RR. Neumann, einem Manne, ber nach bem Urtheile aller Kunstwerftandigen mit nicht gemeinen hervorstehenden Kenntnissen in seinem Fache die bazu unumgänglich gehörige Rechtschaffenheit in vollem Maaße besitzete. Er fand bei seiner Ankunft in Rullichau, daß ber Ob. v. S. fehr für die Arnoldschen Cheleute eingenommen war, er hatte während bes Krieges als Commandant in Breslau den Ungestüm gesehen, mit welchem der Müller und seine Frau den König anzulaufen gewohnt waren, und unangenehme Außerungen bieses Monarchen gehört, die ihn bei diesem unwillkommenen Auftrag aus der Fassung brachten. Bei der Bernehmung der Arnoldschen Cheleute über ihre eigentlichen Gesuche, benn bis jett waren sie immer nur in unverständlichen Vorstellungen unverständlich angebracht worden, fand sich, daß sie außer einigen Nebenpunkten, die auf die Folgen keinen Ginfluß haben und deren Erwähnung also unnug sein wurde, vorzüglich verlangten:

- 1. daß ihnen die öffentlich verkaufte Mühle zurückgegeben werde;
- 2. daß ihnen ber Landrath von Gersdorff den Schaben, den fie durch Anlegung des Teiches angeblich erlitten und den sie ungeheuer hoch angaben, bezahle.

Ohne eben ein Kunstverständiger zu sein, darf man diese Gesuche nur lesen, um überzeugt zu sein, daß das erste als gegen rechtsträftige

<sup>1)</sup> In der Findensteinschen Geschichte ift hiezu angeführt, daß Bring Leopold von Braunschweig in dieser Angelegenheit hinter ben Arnolbiden Cheleuten geftanben fei und fogar schriftlich bem Oberft v. Henting beren Sache empfohlen habe. Siehe a. a. D. S. 135 Anm.

Sentenz verstoßend gar nicht stattfindet, in Ansehung des 2ten aber gegen den v. Gersdorff ungehörter Sachen und ohne Erkenntniß nichts verfüget werden konnte.

Dieser wurde daher von der Commission mit seinen Einwendungen gehört. Er wies aus einem zu den Akten gegebenen Rezesse nach, daß ihm von den Besitzern von Pommerzig sogar nachgelassen worden, an dem Ort, wo er den Teich aufräumen lassen, einen Teich zu halten, Er zeigte serner, daß es dieser Bergünstigung nicht einmal bedürse, da er sich blos seines Eigentumsrechts bedient, und bekanntlich derjenige, der blos sein Recht ausgeübet, Niemanden zu einer Schadensersezung verbumden sei, wenn gleich zufälligerweise dadurch ein Schaden entstanden. Er leugnete endlich überhaupt, daß durch die Anlegung seines Teiches der Arnoldschen Nühle einiger Schaden habe erwachsen können. Aus dieser Einlassung seines Teiches der Einlassung seines Teiches der

1. ist der von Gersdorff überhaupt schuldig, vor den Schaden zu stehen, der zufälligerweise aus der Anlegung seines Teiches entstanden? oder welches innerlich ist, war der von Gersdorff berechtigt, den Teich anzulegen?

Bar ber von Gersborff nicht berechtigt, so kam es hienachst barauf an:

- 2. ist wirklich ein Schaben geschehen und wie hoch beläuft sich berselbe? Da nach der preußischen Prozehordnung außer in einigen ausgenommenen Fällen der Beweiß nicht eher instruirt werden darf, dis erkannt worden: ob ein Beweiß nötig sei und was eigentlich erwiesen werden solle, so konnte auch bei dieser Commission nichts weiter geschehen als daß blos zur Aufklärung der Sache:
  - 1. der Augenschein der Gegend, der Mühle und des Fließes eingenommen wurde, ohne daß jedoch eine wirkliche Vermessung des Teiches und des Fließes geschehen. Es fand sich, daß alle Mühlen im Gange waren.
  - 2. wurde der Gr. Schmettau befraget, warum er der Anlegung des Teiches nicht widersprochen habe? Er gab zur Ursache an, er habe geglaubt, die Anlegung des Teiches rechtlich nicht verhindern zu können, und überdem habe er vorausgesehen, daß der v. Gersdorff der Krebsmühle (d) keinen Schaden thun könne, ohne vorher seine Schneidemühle (c) zu ruinieren. Dies sei von dem v. Gersdorff nicht zu vermuten gewesen und auch wirklich nicht erfolget.

3. wurde die Besitzerin der Mühle und der administrator derselben. ihr Schwiegersohn, welcher die Mühle seit dem Kebruar 1779 besessen und besorget, blos summarisch vernommen, ob sie in dieser Zeit von dem Teich herrührenden Bassermangel bemerkt? Sie verneinten bies.

Rachdem hienachst noch durch die Replik der Arnoldschen Cheleute und die Dublit bes v. Gersborff die Aften vollständig zum Spruch instruirt waren, trug der Commissarius der Regierung dahin an, daß dem König berichtet werben möge:

"Der Landrath v. Gersborff sei über die Forberung der Arnoldschen Cheleute an ihn noch nicht gehört gewesen, auch sei gegen ihn noch nicht erkannt. Nach S. R. W. Gesetzen aber könne ohne Antrag Niemand zu einer Schabenserfetung angehalten werben; die Beschwerben ber Arnolbschen Cheleute waren so untersucht, daß in ber Sache erkannt werben konne, und es werbe angefraget, "ob bie aufgenommenen Commissions-Atten an die R. M.-Regierung abzugeben, um in ber Sache rechtlich zu erkennen".

Dieser Meinung, deren Rechtmäßigkeit wohl nicht bezweiselt werden kann, wollte ber Ob. v. H. nicht beitreten, vielmehr bestand er barauf, daß in dem an den König abzustattenden Bericht über die Sache selbst geurteilt werden muffe. Da ber König nie die Gerechtsame seiner Untertanen selbst hat entscheiben wollen, sonbern lediglich diese Sorge feinen Gerichtshöfen überlassen hat, so konnte ber RR. Neumann hierin nicht nachgeben und der Ob. v. H. ftattete einseitig benjenigen Bericht ab, welcher die Beilage A ausmacht1).

Rachdem der R.R. Reumann die aufgenommenen Comm.-A. der N.M. Regierung eingereicht hatte, wurde von dieser ohngefähr in der Art, wie der Commissarius schon bei der Commission vorgeschlagen hatte, an den König berichtet und daß Seiner R. M. Befehl erwartet

<sup>1)</sup> Bei den hinterlassenen Bapieren liegt als Teil 2 A der Septingsche Bericht. In den offenbar von Bandel herrührenden Glossen hiezu ist auch die Mitwirkung des Auditeurs Bech erwähnt. Über diesen ist bemerkt: "er war vor diesem Abvokat bei bem Stadtgericht in Berlin und wurde cassirt. Rachher biente er im 7 jährigen Rriege unter einem Freiregiment. Rach geendigtem Krieg griff er wieber zur Rechtsgelehrsamkeit. Er verwaltete verschiedene Justigiariate in der RM. Die schiefe Behandlung ber borkommenben Fälle zogen ihm öftere Berweise und Strafen von der NM. Regierung zu. Endlich wurde er Auditeur des v. Natalisschen Regiments und, wie in der Gegend von Züllichau behauptet wird, auch Freund und Ratgeber ber Arnoldschen Cheleute."

würde, an welches Justiz-Collegium die Atten zu rechtlicher Aburteilung der Sache abgegeben werden sollten.

Wer siehet nicht aus diesem Antrag, wie völlig unbefangen die NM. Regierung bei ber Sache gewesen? Sie, vor welche offenbar die Entscheidung dieses Streits gehörte, wurde gern die Aburteilung einem andern Collegio überlaffen haben. Statt einer bem Antrag gemäß zu erwartenden Resolution erließ ber König, getäuscht burch ben Bericht des Ob. v. S., die schrödlichste Cabinetsordre, die je aus dem Munde dieses Monarchen in die Feder seines Cabinetsrathes geflossen ist. Die Glieder ber NM. Regierung wurden in berselben in heftigen Ausbruden mit ber Cassation bedroht, des Königl Dienstes und Brodtes unwerth erklärt boch aber in ber Sache selbst nichts entschieden, vielmehr ber NM. Reaierung aufgegeben, ohne ben allergeringsten Zeitverluft benen Beschwerden des Müllers Arnold abzuhelfen. Awar niedergedrückt durch die Ungnade ihres angebeteten Königs, aber nicht aus der Fagung gebracht, wandten sie Alles an, was dazu beitragen konnte, diese Sache schleunig aber auch rechtlich zu entscheiden. Damit es in allen Fällen teines Erkenntnißes auf Beweiß (interlocutorium) bedürfen möchte, verfügte sich ber gewesene Commissarius nochmahls in die Gegend der Mühle, es wurde das Fließ und der Teich durch einen Kunstverständigen besichtiget, von beiden Theilen wurden Zeugen vorgeschlagen, das probatorium vollständig instruirt und es konnte nunmehr ein Endurtheil in der Sache abgefaßt werben. Sobald die Aften der Regierung übergeben waren, wurden solche von einem jeden Mitglied der Regierung besonders gelesen und erwogen. Rachdem hierdurch das ganze Collegium eine vollständige Kenntniß der Sache erlanget hatte, wurde fie in einer besonders dazu angesetten Ausammentunft von dem Commissario vorgetragen, und nach ber genauesten Erwägung sämtlicher Umftande bas conclusum abgefaßt. Der Prasident ber Regierung AG. v. F. biktirte solches einem Referendario in die Feder und faßte nach demselben diejenigen Sentenzen ab, welche die Beilage B enthält.1) Die Entscheidung ber oben angegebenen Sauptbeschwerden beschäftigte die Regierung von 9-2 Uhr und die Rebenpunkte wurden von 4-8 Uhr Abends abgeurtelt. Unglücklicherweise fiel die Entscheidung gegen die Arnoldschen Cheleute aus.2) Und nun, Ihr Kenner bes menschlichen Herzens, feiner Schwächen und Tuden, fagt: lagen fich bei diefer Entscheidung

<sup>1)</sup> Die Beilagen A und B find nicht mehr vollständig bei ben Aften.

<sup>2)</sup> Die Beratung und Begründung ber Entscheidung gegen v. Gersdorff in dem Hauptpunkt ist vom Grasen v. Findenstein a. a. D. S. 141 eingehend dargestellt.

unedle Absichten auch nur muthmaßen? Sollte eine bloße Krivatperson im Stande sein, das Bild eines drohenden Königs einem ganzen ehrewürdigen Gerichte aus den Augen zu bringen? oder war inniges Gefühl für Gerechtigkeit, Überzeugung von der Rechtmäßigkeit ihrer Meinung nöthig, um diese Männer in dem Vorsatzu zu stärken, ihre Kslicht zu thun, was auch immer dieser Schritt für Folgen haben könnte.

Sobald diese Sentenz denen Arnoldschen Cheleuten bekannt geworden war, fanden sie sich perfönlich in Kustrin ein, und verlangten unter beständigen Drohungen, daß sie sich von Reuem an den König wenden würden, die Aushebung berfelben. Sie wurden durch eine schriftliche Resolution ausführlich bedeutet: daß eine einmal gefällte Sentenz nur durch eine andere Sentenz in den folgenden Instanzen abgeändert werden könne, daß ihnen aber frei bliebe, die Appellation zu ergreifen. und einem Secretario aufgegeben sei, die bazu erforberliche Instruktion von ihnen aufzunehmen, sie hatten daher alles, wodurch sie glaubten, eine vorteilhaftere Sentenz erhalten zu können, bei diesem anzubringen, und hienachst die Appellationssentenz abzuwarten. Überdem wurde annoch einem Secretario aufgegeben, benen Arnoldschen Cheleuten diese Resolution mundlich völlig beutlich zu machen. Aber dieser Bersuch blieb fruchtlos. Obgleich die Arnoldschen Cheleute ben Sinn der Resolution völlig faßten, so waren sie boch nicht zu bewegen, eine Instruktion zur Appellation zu ertheilen, sondern sie verfügten sich von Ruftrin gerade nach Bosbam. Der Mandatarius der Arnoldschen Cheleute hatte inbessen die Appellation eingewandt. Bald darauf lief eine Cabinetsordre ein, in welcher ber Regierung und Rr. und D. R. aufgegeben wurde, benen Beschwerden der Arnoldschen Cheleute endlich einmal und ohne ben geringsten Reitverluft abzuhelfen.

Weil aus der communicirten Borstellung der Arnoldschen Cheleute erhellete, daß solche verschwiegen hatten, daß bereits in ihrer Sache erkannt worden, so wurde von beiden Collegiis dem König berichtet:

daß wirklich, welches die Arnoldschen Cheleute verschwiegen hätten, in ihrer Sache bereits erkannt worden, daß aber das Erkenntniß in der Hauptsache gegen sie ausgesallen, ob sie gleich bei Rebenpunkten einige kleinere Summen erstritten hätten. Diese Erkenntnisse könnten nach S. R. W. Gesehen nur durch den Spruch in den solgenden Instanzen abgeändert werden. Die Arnoldschen Eheleute aber weigerten sich der sorgsältigken Belehrung ohnerachtet die Appellation als den ordentlichen Weg zu erwählen, und es werde S. R. W. anheimgestellt: ob nicht dieselben anzuweisen, den serneren Spruch des R.G. als des Appellationsrichters abzuwarten.

Bald nach Eingang odiger Cabinetsordre fanden sich auch die Arnoldschen Sheleute auf ihrem Rückweg von Pozdam wieder in Cüstrin ein. Jeht wurden sie nochmals durch den RR. Scheibler bedeutet, daß die Appellation schlechterdings fortgeseht und ein anderweitiges Erkenntniß abgewartet werden müsse. Sie erwiderten, daß sie keinen Prozeß haben, sondern ohne Umstände wieder in ihre Mühle eingeseht werden wollten, endlich aber wurde doch sowohl aus ihnen herausgebracht, daß sie äußersten Falls nichts Neues anzusühren wüßten, sondern ihre Gerechtsame bereits in den Commissions-Akten vollständig verzeichnet und ausgesührt seien...).

Das Appellatorium wurde schleunigst instruirt und 2 Tage nach Ankunft ging der Bote mit den Akten nach Berlin zurück. Die Appellationssentenz des K.G. bestätigte in der Hauptsache das Erkenntniß der ersten Instanz, es lief solches den 11. Dezember 1779 früh mit der Post in Küstrin ein und wurde, da das Revisorium annoch übrig war und die Sache so äußerst beschleunigt werden sollte, noch an demselben Tage den Partheien in vim publicati zugesertigt.

Das K.G. hatte dem Könige berichtet: daß diese Sache abgeurtelt und die Sentenzen der NW. Regierung zu fernerer Ausübung übersandt worden.

Der König verlangte die Sentenzen zu sehen, er erhielt sofort Abschriften derselben, und darauf begann der traurige Auftritt, der für 9 unschuldige Personen so schröckliche Folgen gehabt hat.

Den 11. December 79 morgens erhielt der Großtanzler eine schriftliche Ordre, nach welcher er nachmittags um 2 Uhr mit denen 3 Räthen des Kammergerichts, welche die Arnoldschen Sentenz minutirt hätten, zum Könige kommen sollten, weil dieser mit ihnen der Arnoldschen Sache wegen sprechen wolle<sup>2</sup>), und dem Gouverneur G.L. v. Kamin

Es folgt in der Erzählung der bekannte Befehl des Königs an das Kammergericht, zu berichten, wie entschieden worden sei, sowie die Entsendung eines reitenden Boten zur Aktenabholung nach Küstrin.

<sup>2)</sup> Entgegen der von Holte, Geschichte des Kammergerichts, S. 307, gegebenen wohl richtigeren Darstellung, wonach bei der Beratung über den Hauptpunkt nur der Borsitsende v. Rebeur und die Rate Ransleben als Referent, Friedel und Graun teilgenommen, während die anderen Senatsmitglieder erst später zur Beratung einiger Nebenpunkte dazugekommen seien, und beshalb der Borsitsende nur die drei genannten bezeichnet habe, sügt Bandel seiner Darstellung die Anmerkung bei: Diese Sache ist nicht, wie es hienach scheint, von drei Räthen, sondern von dem ganzen 2ten Senat des K.G. erwogen und abgeurteilt worden, und die minute der Sentenz, um den Königl. Ausdruck beizubehalten, ist außer den 3 Räthen, die zum König gegangen, annoch von dem

wurde aufgegeben, nach 2 Uhr einen adjutanten auf bas Schloft zu schiden. Beil biefer in einem 4siziaen Bagen auf bas Schloft tam, fo ist es wahrscheinlich, bag er borber gewufit, was für ein Gebrauch von seiner Gegenwart gemacht werben sollte. Die R.G.R. Friedel, Graun und Ransleben begleiteten zur bestimmten Stunde den G.R. zum Könign Sie fanden ihn in einem Rubestuhl in einer halb sitenden halb liegendee Stellung in einem Überrod, die Rüke auf kleine Sessel gestreckt und die Bande in Belgen. In seinem Unglud weisenben Gesichte lafen sie ba. traurige Schickal, das ihnen bevorstand. Nachdem die in dem berühmten sogenannten Brotofolle enthaltenen Fragen einsilbig beantwortet waren. wollte der G.R., der nicht glauben konnte, daß der König allein reben wolle, da er beordert war, mit dem Könige zu sprechen, zeigen, daß Se. Majestät einen ganz unrichtigen Kall ins Auge gefakt batten, und dak sich die Sache gang anders verhalte. Aber schon bei bem ersten Worte, was er saate, wurde ihm auf die barteste und beftigste Art Stillschweigen auferlegt, es wurde ihm befohlen, sich zu entfernen und ihm gang troden eröffnet, daß sein Großtangleramt bereits einem anderen Abertragen sei. Er ging. Nett fing ber König an, ben Reft bes Brotofolls au diktiren. Die heftigen Awischenreben, die fast jeden Absat begleiteten. find von der Art, daß sie zur Schonung des Königs und der unglücklichen Rathe verschwiegen werben mussen. Endlich wurde ben R.G.R. befohlen zu geben und drauken zu warten. Sie hatten nicht lange in dem Borgimmer gewartet, als ber adj, bes G.L. v. Kamin ihnen eröffnete, er habe Ordre sie zu arretiren und in Calandshaft abzuliefern. hier machte ein Unteroffizier von der Wache in dem Gefängnisse ihre beständige und einzige Gesellschaft aus und vor der Thüre des Gefängnisses wurden sie durch einen Grenadier mit entblöktem Seitengewehr bewacht. Sie durften Niemanden sehen, Niemanden sprechen, und gar nicht schreiben. . . . 1)

B. v. Rebeur und ben Rathen v. Gidftabt, v. Dornberg, v. Gerlach und Gosler - biefe Ramen find wohl irrtumlich angegeben - gezeichnet. Dag ber König geglaubt, es hätten nur 3 Rathe die Sache bearbeitet, davon liegt der Grund mahrscheinlich in folgendem: Als die Collo. in Bestpreußen eingerichtet wurden, wollte der König bei jedem berselben nur 2 Mitglieder ansezen. Der G.R. zeigte ihm, daß wenigstens 3 Personen, b. i. 3 Vota nothwendig wären, weil sonst in zweiselhaften Fällen tein Schluß gefaßt werben könne. Hieraus scheint sich der König den irrigen Sat genommen zu haben, bag bei allen , auch Landescollegiis, eine jebe Sache nur durch 3 Versonen abgeurtelt wird.

<sup>1)</sup> Es folgen nun die bekannten Kabinettsverfügungen, die übergangen werden können mit Ausnahme bessen, was die Rate der neumärkischen Regierung betrifft.

An den Commandanten der Festung Cüstrin erging Ordre, die 4 ältesten Räthe der Regierung in sicheren Berhaft zu nehmen, und wenn es der Criminalsenat zu Berlin erfordern würde, solche nach Berlin bringen zu lassen. Auch solle er den Fistal, der sich in die Sache meliert, ausheben und nach Calandshaft abliefern.

Der N.M. Kriegs- und Domänenkammer wurde aufgegeben, sofort die Arnoldschen Sheleute wieder in die Mühle einzusehen, den Schaden auszumitteln, den diese durch das entzogene Wasser erlitten, und die aufgenommenen Akten an den Criminal-Senat einzusenden.

Den 12. December liefen die Ordres an den Commandanten und an die Rammer in Ruftrin ein. Die 4 ältesten Rathe Busch, Reumann, Scheibler und Bandel wurden arretirt. Schröden malte sich auf allen Gesichtern, als diese unwürdige Behandlung ruchbar wurde, der sich ein Collegium unterwerfen mußte, welches die Liebe und das Zutrauen der ganzen Stadt und der ganzen Provinz gehabt hatte. Da die Regierung ju Cuftrin nur aus einem Prafibenten und 5 Rathen bestehet, ersterer aber auch icon caffirt mar, so blieb nunmehr zur Bearbeitung aller Geschäfte nur ein Rath übrig. Die Rammer schickte sofort ben Landrat Sadewasser und den ehemaligen Teichhauptmann jezigen Landrat Senff nach Bommerzig, um ben Kal. Befehl zu vollstreden. Unterbessen hatte ber Minister v. Redlit die Untersuchung ben R. G. und Criminalräthen Strasburg und Ruhge aufgetragen, von biefen lief burch eine Effafette in der Nacht vom 12. zum 13. December eine Requisition an die neumärkische Regierung ein, worin diese ersucht wurde, sämtliche auf die Arnoldiche Sache Einfluß habenden Atten schleunigst an fie zu übersenden, auch die arretirten Rathe sicher nach Berlin bringen und in Calandshaft abliefern zu lassen. Die Aften gingen sofort ab und auch noch am 13. December traten die Rathe in Begleitung eines Offiziers eine wegen bes üblen Weges und noch übleren physikalischen und moralischen Wetters höchst beschwerliche Reise an. Ob sie gleich mit Bost-Pferben und die ganze Nacht burch fuhren, konnten fie boch Berlin erft den 14. December Abends erreichen. hier wurden sie alle 4 in eine Kammer gepfropft, welche Kammer für einen Mann groß genug ist. Die ganze Rammer war dumpfig, die Wände naß, sie wurde nur durch ein Loch in der Wand von der benachbarten Stube erwärmt, welche seit der Arretirung der R.G.R. zur Wachtstube war bestimmt worden und durch welche allein ein Eingang in diese Kammer war. Außer der Wärme erhielten sie also durch dieses Loch annoch Zoten und Gestank mehr als ihre Ohren und Rasen ertragen konnten. Ubrigens wurden sie ebenso behandelt wie die R.G.R., beren Gefängniß zwar auch enge, aber doch

gefünder und von reinerer Luft war. Auch die R.G. und R.R. durften sich untereinander nicht sprechen.

Rest nahm die befohlene Untersuchung, gewiß die einzige in ihrer Art, ben Anfang. Ein Berbrechen (corpus delicti) war nicht vorhanden. Bei aller Unverschämtheit der Arnoldschen Cheleute hatten sie boch nie die Regierung oder das R.G. unlauterer Nebenabsichten auch nur beschulbiget, die Aften zeigten nicht die geringste Spur bavon. Ein Jrrthum in der Entscheidung war einestheils nicht strafbar, anderntheils konnte nur durch die 3te Sentenz (in Revisorio) ausgemacht werden, ob wirklich geirrt worden. Bei ber Instruktion der Sache konnte auch nichts verseben sein. Bon den ersten Commissions-Atten waren 2 Exemplare vorhanden, davon eines der D. v. H. und das andere der R.A. Neumann hatte schreiben laffen. Sie waren gleichlautend. Die Aften ber 2ten Commiffion waren den Arnoldschen Cheleuten wörtlich vorgehalten und sie hatten nichts bagegen erinnert.

Bei diesen Umständen waren, sehr natürlich, die Commissarien mehr barüber verlegen, was sie fragen, als die Arrestanten, was sie antworten sollten. Alles lief barauf hinaus, bag ben Rathen bie Grunde für ihre Meinung nochmals abgefragt, und sie befragt wurden, ob sie ben Landrat v. Gersborff, den Gr. v. Schmettau und ihre Anverwandten kannten ober mit ihnen in Berbindung ständen? Da alle Rathe die ganze Sache völlig inne hatten, so war bas erfte nicht schwierig und auf bie lette Frage antworteten sie wie rechtschaffene Männer, die zwar der Gewalt nicht ausweichen aber — sie ertragen können.

Inzwischen lief bei ber Custriner Regierung die Frist zur interposition der Revision ab. Der Sachwalter der Arnoldschen Cheleute. ber bei allen Amischenspielen, die in dieser Sache vorfielen, doch den ordentlichen Weg nicht verlassen wollte, wandte die Revision ein, und der B. Gr. v. F., ber noch immer von seiner Cassation nichts mußte und sich schon längst zum Decernenten in dieser Sache ernannt hatte, verfügte mit der unbeugsamen Standhaftigkeit eines Richters:

daß die Revision zwar deferiret, die fernere Berhandlung aber so lange ausgesett werbe, bis S. R. M. geruhen würde, ben Lauf bes Rechts in dieser Sache wieder herzustellen.

Als ein vortrefflicher Bug in dem Charafter biefes Mannes verdient noch Folgendes angemerkt zu werden. Er schrieb um eben diese Beit an ben Minister v. Zedlit und meldete ihm, daß wenn bei dieser Sache es blog auf ben Berfasser der Sentengen antomme, er ber Mann sei, an ben man sich halten könne, und daß er bereit sei, dieselben zu vertheidigen. Bald darauf erfuhr er, als er eben mit der Bollziehung erlassener Berordnung beschäftigt war, sein Schickal. Er legte gelassen die Feder nieder, ließ durch den Regierungsboten die Papiere verpaden und zog sich auß Land zurud.

Die sogenannten Untersuchungs-Akten waren nunmehr geschlossen und in den Händen des Winister v. Zedlit. Sehe dieser noch die Akten zur Absassung eines Gutachtens vorlegen ließ, hatte er sich bereits völlig überzeugt, daß, weil gar kein corpus delicti ersindlich, der Fall nicht vorhanden sei, in welchem eine Criminalsentenz gesällt werden könne. Er stellte daher in einem vorläusigen Berichte dem Könige vor<sup>2</sup>):

daß gegen die arretirten Räthe kein Verbrechen, nicht einmal der Verdacht eines Verbrechens denkbar oder aufzusinden sei. In einem solchen Falle sei ein Untersuchungs-Prozeß nach den Königl. Gesehen unzulässig. Hieraus solge, daß noch viel weniger eine Criminalsentenz gesprochen werden könne. Er müsse vielmehr dahin antragen, daß sämtliche in Arrest befindlichen Käthe ohne Erkenntniß frei und in ihrer Bedienung zu lassen.

In ber auf ben Bericht bes Ministers erfolgten Resolution bestand ber König schlechthin barauf, daß von dem Criminalsenat ein Gutachten abgefaßt werben follte. Hierauf wurden bie Aften vorgelegt. Bur Berftanblichkeit bes Gutachtens ift annoch Folgendes zu bemerken. Der NM. A.R. Scheibler mar über die Frage: ob ein vorliegender Gutsherr vermöge bes Eigentumsrechts ein burch sein But gehendes Fließ ablenken könne, ohne für ben Schaben fteben zu dürfen, die sein Nachbar etwa dadurch leidet? der verneinenden Meinung gewesen, alle übrigen Mitglieder der Regierung aber für die bejahende. Er hatte diesen Umstand bei seiner Bernehmung für sich geltend gemacht. Der R. G. R. Ransleben, der in Adpellatorio die schriftliche Relation aus den Atten angefertigt hatte, war zwar völlig ber Meinung ber NM. Regierung beigetreten. Er hatte aber, im Fall das R.G. die entgegengesette Meinung annehmen sollte, auf eine neue Local-Commission zu genauerer Ausmittlung der Frage: ob und wie viel Schaben geschehen? angetragen. Das R.G. stimmte ber Hauptmeinung bes Referenten bei, und also war ber Neben-Antrag überflüssig. Wer die Berfassung der Gerichtshöfe auch

<sup>1)</sup> Es ift nicht ersichtlich, aus welcher Quelle ber Berfasser, ber zur Zeit dieser Borgange schon in Haft war, schöpft. Die Richtigkeit ber Darstellung ift übrigens, wie bekannt, bestätigt.

<sup>2)</sup> In einer Anmerkung fügt der Berfasser bei: Die häusigen Berichte des M. v. Z. in dieser Sache und die darauf erfolgten harten Resolutionen sind nicht zu erhalten. So viel aber ist gewiß, daß der M. v. Z. bei aller Gesahr, der er sich aussepte, keinen Augenblick Fassung und Standhastigkeit verloren hat.

nur einigermaßen kennt, wer auch nur, und wer sollte das nicht, die Berschiedenheit der menschlichen Meinung im gemeinen Leben beobachtet bat, der kann es nicht ungewöhnlich finden, daß selten eine Sache durch einstimmige Bota entschieden wird, der wird es für einen gang unerheblichen Umstand halten, ob ein Rath einer anderen Reinung zugethan gewesen oder nicht? Und doch, so unerheblich die Sache an sich war, mußte sie doch diesmal dazu dienen, der endlichen Entscheidung des Schichals ber Beschuldigten in den Augen des Richtkenners einen Anftrich von prüfender Gerechtigkeit zu geben.

Der Inhalt des von dem Criminalienat abgefaßten Gutachtens ift folgender: Gleich im Eingang werden Källe angeführt, wo ohne Rucsicht auf Stand oder Burbe der Beschuldigten Bersonen ohne Bedenken nach der Strenge des Gesetses erkannt worden. Mit eben dieser Unparteilichkeit sei auch die gegenwärtige Sache erwogen. Alle Mitglieder bes Collegiums aber waren ber einstimmigen Reinung, daß auch nicht der gerinaste Verdacht gegen die arretirten Räthe vorhanden sei und daß sie sämtlich daher zu absolviren. Sollte aber wider Bermuten dieses ihr pflichtmäßiges Gutachten nicht Beifall finden, so mussen boch in allen Fällen die R. und A.G.R. Scheibler und Ransleben völlig entbunden werben...

(Es folgen die Berichte des Ministers von Redlit und die befannten Restripte des Königs.)

Man saat, der Könia sei im Begriff gewesen, seine Meinung wenigstens zum Theil zu ändern, allein es ist nicht bekannt geworden, wohin eigentlich die neue Idee des Königs gegangen? Gewiß ist, daß zwischen bem König und bem Minister v. Bedlig eine neue Correspondeng begonnen und daß allererst den 4. Januar der ungludliche Federstrich gezogen worden, der das Schickal 6 unschuldiger Bersonen entschied.

Den 5. Nanuar wurde den Räthen nicht eine Sentens publicirt. sondern ihnen blos das allerhöchst vollzogene Rescript vorgezeigt und ihnen dadurch ihr Schicffal bekannt gemacht. Alle entschlossen sich, den ihnen auferlegten Festungs-Arrest sofort anzutreten, die NM. Rathe alaubten aber noch alles versuchen zu muffen, was ihr Unglud mindern könne, wenn auch nur die entfernteste Möglichkeit abzusehen war. Ihre eingereichte fernere Vertheidigungsschrift enthält die Beilage D1). Sie muß in dem Sinn gelesen werden, daß sie dazu bestimmt war, vor die Augen bes Königs zu tommen, und sich also nicht alles sagen ließ, was über die Sache hätte gesagt werden können. Auch dieser Bersuch, und

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bei ben Aften.

das war vorauszusehen, blieb fruchtlos, alle 6 Gesangene gingen den 7. Januar nach Spandau ab, und die NM. Räthe erhielten nach einiger Zeit die Resolution sub E<sup>1</sup>).

Es blieb jest nur die Bestimmung des angeblichen Schadens übrig. Der König gab der NM. Kammer auf, diesen zu taxiren und die Berechnung desselben an ihn einzusenden.

Die Kammer, nachdem sie nochmals an Ort und Stelle durch Sachverständige die ganze Lage des Teiches, der Gräben und Mühle genau hatte untersuchen lassen, berichtete an den König:

"daß der eigentliche Wasser-Abgang blos darin bestehe, was von dem Wasser des Fließes ausdampste und versiegte, wenn es auf der einen Seite in den Teich herein und auf der andern wieder aus dem Teich heraus in das Fließ gelassen würde. Denn wie eine beigefügte Zeichnung nachweise, behalte der v. Gersdorff das Wasser nicht, sondern es liese blos durch den Teich wieder oberhalb der Krebsmühle in das Mühlessließ. Die Quantität des durch diese Rebenumstände verloren gehenden Wassers aber, und die Frage, ob dieser Berlust so erheblich sei, daß er bei der Krebsmühle einen Wassermangel hervorbringen könne? könne nur bei sehr trockenen Zeiten ausgemittelt und beantwortet werden."

Beit gefehlt, daß wenigstens bei der augenscheinlichen Richtigkeit dieses Gutachtens, und bei ber gezeigten Unmöglichkeit einer getreuen Schadensausmittlung mitten im Winter derfelben bis im Sommer hätte Anstand gegeben werden sollen, erfolgte vielmehr an die Kammer eine höchst unanädige Resolution, und es wurde dem Kammer-Bräsidenten Gr. v. Logau aufgegeben, ohnschlbar mit der ersten Bost die Bestimmung bes Schadens einzusenden, d. i. das unmögliche möglich zu machen. Diefer berichtete, daß da eine sichere Ausmittlung des angeblichen Schabens unmöglich fei, E. R. M. aber bennoch die Bestimmung besfelben verlangten, nichts weiter übrig bliebe, als dabei die eigene Angabe der Arnoldschen Cheleute, so ungeheuer sie auch sei, zu Grunde zu legen. Dieses habe er gethan und bloß die gang unbegründete Forderung der Arnoldichen Cheleute in Abzug gebracht. Dadurch werde das geforderte quantum von 2540 Taler auf 898 Taler vermindert und da an dem Kaufgeld der Mühle annoch 460 Taler schlten, so wurde das ganze zu entrichtende quantum 1358 Taler betragen. Da sich aber diese Ausmittlung blos auf die unerwiesenen Angaben der Arnoldschen Sheleute gründen, so musse er dem Allerhöchsten Ermessen überlassen: ob dieser Angabe völlig geglaubt werden fonne.

<sup>1)</sup> Liegt bei.

Der König bestimmte sofort unterm 31. Januar, daß die Summe von 1358 Talern pp. von den condamnirten Justizbedienten aus ihrem eigenen Bermögen bezahlt werden solle, und erließ defibalb die Ordre (sub F) an das Juftizdepartement des Staatsraths, und die Anlage G1) zeiget, daß dieses auch jest noch, ohne sich in die Sache selbst zu mischen, ben Gefangenen blos den Willen des Könias bekannt machen liek.

Bei der Weltbekannten Einsicht des Königs scheint es fast unmöglich. daß dieser Monarch nicht sollte von der Unschuld aller leidenden Theile überzeugt sein, aber der Schritt vom 11. Dezember sollte gerechtsertiget werden und dadurch mußten 9 würdige Männer ihre Amter und 6 noch überdem ihre Freiheit und einen ansehnlichen Theil ihres Bermögens verlieren.

Der Groffangler Frhr. v. Fürst, der die ganze gerichtliche Berfassung in Westpreußen eingerichtet, der selbst die Obergerichtshöfe in Oftpreußen. Bommern und noch turz vorher in der RMark bereiset und untersucht hatte, verlor sein Amt, weil er die Sentenzen in der Arnoldschen Sache nicht abgeändert hatte — was er doch nach den Gesetzen nicht thun konnte. Der Landrath v. Gersdorff wurde seiner Stelle entsett, weil er einen Brozek mit den Arnoldschen Cheleuten gehabt — und durch 2 Instanzen gewonnen hatte. Der Bräsident RG. v. Findenstein verlor seinen Dienst weil er seine Meinung über eine Rechtsfrage gesagt und einen Prozeß hatte entscheiden helfen — und der B. v. Rebeur, der eben dieselbe Meinung gehabt hatte, behielt denselben.

Die R.G. und R.R. Friedel, Graun, Busch, Neumann und Bandel verloren Dienst und Freiheit, weil sie ihre Meinung gesagt hatten — eine unedle Absicht war die Frage nicht, sie waren deren nicht beschulbigt, ja es war dekhalb auch nicht der geringste Verdacht gegen sie vorhanden die übrigen Räthe des R.G. und der R. blieben bei gleicher Meinung im Dienst und frei. Sie mußten Schäden bezahlen, die sie nicht verursacht hatten, und die nicht ausgemittelt werden konnten — und die übrigen Mitglieder des R.G. und der R., die die Sache mitentschieden hatten, blieben von der Bezahlung frei.

Der H. F. Schleder verlor sein Justiziariat zu Bommerzig und seine Freiheit, weil er ein Judicat der N.M. Regierung zur Erekution gebracht - und babei die gesetlichen Borschriften völlig beobachtet hatte.

Le vrai peut quelques fois n'être pas vraisemblable. Boileau.

<sup>1)</sup> Das Juftigbepartement ersucht unter bem 23. Febr. 1780 ben Commanbanten ber Beftung Spanbau: "ben fich bort in Arrest befindlichen ebemaligen Rammergerichts- und Regierungerathen Friedel, Graun, Bufch, Reumann und

Kaum wurde die Königl. Erklärung in dem Protokoll vom 11. Dezember in den Provinzen bekannt, so entsiel dem Bauer der Dröschslegel, dem Bürger sein Handwerkzeug. Alles rüstete sich zur Reise nach Berlin. Das Schloß war von Supplikanten belagert. Freiheiten von öffentlichen Abgaben, von gewöhnlichen Hosdiensten wurden gesucht, vor einem halben Jahrhundert entschiedene Prozesse von neuem aufgeweckt, alles schrie über Ungerechtigkeit. In einer Zeit von etwa 2 Monaten zeichnete der neue Großkanzler 1800 Rescripte. Die Landesjustizzollegia statt schwebende Prozesse zu entscheiden, mußten aus alten längst vergessenen Sachen an das Hossager berichten. Das K.G. allein hat in einigen Monaten 300 dergleichen Berichte erstatten müssen. Durch alle rechtsertigte sich das Berfahren des Gerichts vollkommen.

Die so sehr erhobene rasche That vom 11. December also gebar das Unglück vieler würdiger Männer, sie unterbrach den arbeitsamen Fleiß des Bauer- und Bürgerstandes, brachte Schwindelgeist unter den gemeinen Mann<sup>1</sup>). Die Justizpslege war einige Monate in der RMark unterbrochen. Denn ein Rath und ein Assessor konnten nicht die Hälfte der Sachen bearbeiten. Alle Justizkollegien mußten und müssen noch immer sich mit unnüzen Reisen und Arbeiten beschäftigen und nüzliche Geschäfte zurücksehn, am Ende bleiben die erfolgten Entscheidungen in ihrer Kraft, und es lief Alles darauf hinaus:

### Viel Lärm um nichts."

Wit der Jahreszahl 1790 ist eine Note beigefügt: Dieser Aufsat wurde von mir bald nach meiner Ankunft in Spandau ausgearbeitet. Noch waren damals die Assist. R. weder eingeführt noch wieder abgeschafft. Ihre Ephemere Existenz habe ich nachher überlebt; ich habe gesehen, wie die Neue Prozehordnung entstanden und eingeführt ist, — aber auch wie bald, sehr bald das Übergebürgische in derselben verschwunden ist und verschwinden mußte, es bleibt jest noch dabei, auch bei der veränderten Prozehsorm war: Viel Lärm um Nichts.

Bandel, besgleichen dem Abvolat Schleder die in Abschrift beilommende Königliche Cabinetsordre vom 31. Januar nebst der Berechnung besannt zu machen."

<sup>1)</sup> Bandel gibt noch folgende Erzählung: "Eine Dame von Abel hatte vor langer Zeit sich für einen königl. Müller verbürget und aus dieser Bürgschaft eine ansehnliche Summe zahlen müssen. Als die Arnoldsche Geschichte ruchbar wurde, schrieb sie an ihren Rechtsfreund: da doch anjett die Mühlesachen so gut gingen, so soll er ja dahin sehen, daß sie ihr Geld zurüderhalte."

### V

# Varnhagen von Ense und sein Adelsprädikat.

Bon

### Carl Misch.

Es verlohnt sich wohl zu untersuchen, wie es mit Barnhagens Abelsprädikat "von Ense" bestellt ist.

Einmal ist Varnhagen eine Versönlichkeit von immerhin stattlichem Format, daß man seine äußeren Lebensumstände aufgehellt sehen möchte. Darin bleibt noch genug zu tun, denn Varnhagen hat in Wahrheit eine Geheimgeschichte, so unglaublich das klingen mag von jenem Manne, der sein eigenes Leben in sechs Druckdänden<sup>1</sup>) mit aller Aussührlichkeit erzählt hat, und dessen Tagebuchauszeichnungen gar 19 Bände süllen<sup>2</sup>). Dazu noch die vielen Brieswechselbände<sup>3</sup>): vielleicht war es gerade dieser Reichtum an dargebotenem Material, der an dessen rechter Ausbeutung bisher hinderte. Zum Teil mag dies mit eine Ursache sein, daß man Barnhagens Lebenswege an vielen Stellen noch nicht nachgeschritten hat<sup>4</sup>). Die andere Ursache liegt darin, daß Barnhagen selbst jene schwierigen Wegsstellen in seinen Publikationen in Nebel zu hüllen suchte oder um sie herumsührte. So gibt es eben bei Barnhagen eine Geheimgeschichte, und von ihr macht sein Abelsprädikat mit den vornehmsten Teil aus.

Daß dieser Teil der Geheimgeschichte von besonderem Reize ist, ausnehmend aufschlußreich für die Erkenntnis nicht nur äußerer Daten, sondern mehr noch innerer Gebundenheiten im Denken und Fühlen, Stärke und Art der Wollungen, kurz: des Charakters Barnhagens, darin liegt der andere Gesichtspunkt, der eine Beleuchtung des Abelsprädikates "von Ense" lohnend erscheinen läßt. Durch die Fülle der Notizen, die sein Sammlersleiß anhäuste, ist Varnhagen zum Urheber einer dem

<sup>1)</sup> R. A. Barnhagen von Euse, Denkwürdigkeiten bes eignen Lebeus. 6 Banbe. Leipzig Brodhaus 1871. Reue mohlfeile Ausgabe 1887.

<sup>2) —,</sup> Blätter aus der Preuß. Geschichte. 5 Bände. —, Tagebücher, Bd. 1 bis 6: Leipzig 1861/2; 7—8: Zürich 1865; 9—14: Hamburg 1868/70. Dazu 15. Bd.: Register, bearbeitet von H. H. Houben, Beröff. d. Deutschen Bibliograph. Gesellschaft, Bd. 3, Berlin 1905.

<sup>3)</sup> f. Goebete Grundriß2 VI (1898) 176—183.

<sup>4)</sup> Ich habe bies versucht in meinem Buche "Barnhagen v. Ense in Beruf u. Polit.", Gotha, Leop. Klop-Berlag, 1925.

Historiker bedeutsamen Quelle geworden, deren innerer Wert in der allerverschiedensten Beise beurteilt wird. Diese Uneinigkeit aber rührt vor allem daher, daß man sich über die Einschätzung Barnhagens als Persönlichkeit noch nicht so recht klar ist. Zu deren Erkenntnis ist deshalb jeder Beitrag wichtig.

Bas man billig an Literatur heranziehen wird, um sich über Barnhagen zu unterrichten, gibt über Barnhagens Abelsprädikat recht unklare Austunft. Walzel1) erwähnt zwar, Barnhagens eignen Angaben in ben "Denkwürdigkeiten" folgend, das "ritterbürtige", "alte ablige Geschlecht", bem Barnhagen entstamme, habe ben Abelstitel allmählich fallen lassen. aber wie nun unser Barnhagen zu dem seinigen tommt, bedt Stillschweigen. Goebeke') bringt im Textteil gar nichts, und nur Otto Berbrowy in seiner weitläufigen Materialsammlung zur Biographie Rabels ist gesprächiger. Er weiß zu melben, Barnhagen habe 1810 in einem alten westfälischen Geschichtsbuch von dem ritterlichen Geschlechte derer von Ense gen. Barnhagen gelesen und banach sich ben alten Abel vom Kaiser von Osterreich, seinem damaligen Souveran, neu verbriefen lassen. Diese Bissenschaft schöpft Berbrow anscheinend aus dem Briefwechsel Barnhagens mit Rabel, aber leider macht er fich eines methodischen Fehlers schuldig und entnimmt der Quelle mehr, als sie enthält. Wohl ist in den Briefen davon die Rede, Barnhagen solle die Bestätigung durch Kaiser Frang betreiben; daß es geschehen sei, steht nirgends.

Soweit die eigentliche Barnhagen-Forschung<sup>4</sup>). Geht man an die Quellen heran, soweit sie gedruckt vorliegen, und bedient man sich der Behelse, die die Genealogie an die Hand gibt, so kommt man schon ein gutes Stück weiter. Bemerkenswert ist da, daß die Zeitgenossen offenbar nicht so recht an den alten Adel Barnhagens glaubten. Im 2. Band seiner "Modernen Charakteristiken" spricht Laube<sup>5</sup>) davon, er habe öfter die Meinung gehört, "Barnhagen nenne sich des vollen Klanges halber von Ense wie der Dichter Hoffmann sich von Fallersleben nennt, seinen Geburtsort mit in den Namen ausnehmend," und Laube legt deswegen starken Nachdruck auf eine angebliche Berwandtschaft der "Ense mit den

<sup>1)</sup> D. Balzel, Allgemeine Deutsche Biographie 39 (1895), 769, 785.

<sup>2)</sup> Goebete, Grundrige II (1898) 176.

<sup>3)</sup> Otto Berdrow, Rabel Barnhagen, Stuttgart2 1902, G. 151.

<sup>4)</sup> S. S. Souben in seinem Gebenkauffat zu Barnhagens 50. Tobestage (Boss. Beit. 1908, Ottober 11., Sonntagsbeilage Rr. 41) weiß zwar, baß B. erst in späteren Jahren bas Abelsprabikat annahm, jedoch haftet er in apolegetischer Beeiferung an B.'s eigenen Angaben, ohne sich zu beren Kritik zu versteben.

<sup>5)</sup> Laube, Gef. Berte, herausgeg. Souben 49 (1909), 344.

Budler von alter Zeit her". Damals, als Laube in den 30er Jahren dies niederschrieb, erfreute er sich Barnhagens Gunst. Jahrzehnte später, als er seine Erinnerungen zu Papier brachte, war auch auf diese Freundschaft der Reif von anno 48 gefallen und Laube schrieb<sup>1</sup>) anzüglich von "Barnhagen, der sich mit oft angezweiseltem Rechte "von Ense" genannt".

Un einem Orte, wo man kaum etwas dafür vermuten wurde, finden sich bann hinweise gang anderer Art. Es ift in Eduard Behses Geschichte ber Deutschen Bofe. Dort wird im 39. Bande der walbectische Bof behandelt und dabei auch von dem im Baldedischen eingebürgerten Geschlecht Barnhagen v. Ense geredet, das protestantisch und burgerlich sei. "Der in gesamter literarischer Welt so bekannte Geh. Legationsrat C. A. Barnbagen von Ense in Berlin" bagegen stamme "von einer tatholischen Linie bes Geschlechts" und habe sich als preußischer Gesandter in Karlsrube von Breußen abeln lassen, freilich, "wie es insgeheim aus Höflichkeit so geschieht, unter Anerkennung bes früheren Abels"2). In echt Behfe'scher Art ist Wahres und Erdichtetes bunt durcheinandergemengt. Bas er aber über die Anerkennung des früheren Adels durch Breußen mitteilt, ist man versucht, für Wahrheit zu nehmen, wenn man im Stammbuch bes blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland vermerkt findet. Rarl August Barnhagen habe den Namen von Ense "unter preußischer Anerkennung der altadlichen Abstammung der Familie" wieder angenommen3).

Doch wann soll das geschehen sein? Berdrow sprach von Osterreich, das ließe also nur die Zeit von 1810—1812, die Jahre des österreichischen Dienstes, in Betracht kommen. Folgt man Behse, so ergibt sich der Zeitraum 1816 bis 1819, und das Stammbuch läßt die Frage ganz offen. Aber sollte nicht bei einem Autor wie Barnhagen, dessen Schriften mit ihren Titeln bei Goedeke mehrere Seiten füllen, sich das mit leichter Mühe sesstelne lassen? Goedeke führt uns wieder auf ein ganz anderes Jahr. Seine Bibliographie gibt zwar für die ersten Rummern den rein bürgerlichen Namen, aber schon Nr. 5 verzeichnet als Wilhelm Neumanns Mitherausgeber der "Erzählungen und Spiele" im Jahre 1807 Barnhagen von Ense. So vervielsätigen sich nur die Möglichkeiten, 1807, 1810/12 und 1816/19 stehen zur Wahl, und schließlich können noch andere Jahre ihren Anspruch anmelden.



<sup>1)</sup> Laube, Einnerungen. Gef. Berte, berausgeg. Souben 41 (1909) 40.

<sup>2)</sup> Eb. Behfe, Geschichte ber beutschen Sofe 39 (1856) 181.

<sup>3)</sup> Stammbuch bes blubenden und abgestorbenen Abels in Deutschland, IV (Regensburg 1866), 118.

Hall man sich streng an die primären Quellen so gewinnt man immerhin eine Grundlage. Zunächst kann man Goedeke rasch berichtigen, und zwar — aus Goedeke. Im Artikel über Neumann<sup>1</sup>) führt er die "Erzählungen und Spiele" mit schlichtweg Barnhagen im Titel an, und den Ausschlag gibt Heinsus' Bücherlexikon<sup>2</sup>), das neben W. Neumann K. A. Barrenhagen als Autor nennt. So scheidet eine der 3 Eventualitäten schon aus, und die adligen Titel beginnen erst mit Kr. 9 der Goedekeschen Liste, d. h. mit dem Jahre 1812<sup>a</sup>). Doch wir kommen zu noch näherer Abgrenzung durch Barnhagens Brieswechsel mit Rahel. Da schreibt er am 24. Oktober 1811 aus Prag, eine Rezension von ihm sei in der "Wiener Zeitung" abgedruckt worden, "mein Name stand ganz darunter, "von Ense" sah ich zum erstenmal gedruckt"). Und bald danach Uhland<sup>5</sup>) an den Freund Justinus Kerner: "Warum heißt denn Barnhagen von Ense" So ist es die zweite Hälfte des Jahres 1811, in der Barnhagen seinen Ramen durch jene Berlängerung schmüdt. Wer aber gab ihm das Recht dazu?

Damit ging es nicht ganz glatt her. Das zeigt deutlich ein Brief Stägemanns an seinen Schwiegersohn Ignaz v. Olfers, der damals Preußens diplomatischer Bertreter in Brasilien war<sup>6</sup>). Da schreibt Stägemann Witte Dezember 1826 aus Berlin<sup>7</sup>): "Varnhagen, der wegen vermeintlich usurpierten Adels zum Ausweis aufgesordert war, ist vom Könige in den Adelsstand erhoben und dadurch weiteren Berdrießlichkeiten ein Ziel gesett." Wenn irgend jemand, so konnte Stägemann, des Kabinettsministers Lottum unentbehrliche Stüße, darüber Bescheid wissen. Hier

<sup>1)</sup> Goebete Grundrig2 VI 187, § 292, 6 Rr. 2.

<sup>2)</sup> Heinfius, Bucherlegiton III, Sp. 44. — Das Original ber "Erzähl. u. Sp." war mir nicht zugänglich.

<sup>3)</sup> Auch der Csterr. Militäralmanach, Schematism. der Ofterr.-Kais. Armee, Wien bei E. Graesser & Co., sührt ihn Bd. XX aus das Jahr 1810, S. 176, als Fährrich Carl Bahrnhagen; Bd. XXI auf das Jahr 1811, abgeschlossen nach 1811, Juli 13, wie (S. 355) Todesdatum des pens. Oberstlt. Borwis zeigt, als Carl Bahrnhagen; erst Bd. XXII auf das Jahr 1812, abgeschl. 1812, September 15., nach Notiz S. 347, als Carl Barnhagen v. Ense.

<sup>4)</sup> Rahelbiw. II 172.

<sup>5)</sup> Uhlands Bim., hrag. hartmann-(Beröff, bes ichwäb. Schillervereins) I (1911) 295, Ar. 337. Kerner Bim. mit feinen Freunden, I 293 ff.

<sup>6)</sup> D. Bfulf, S. J., Ein Bertreter Preugens in Brafilien. Stimmen aus Matia Laach 87 (1914) 291-310.

<sup>7)</sup> F3. Rühl, Briefe und Aftenstüde zur Geschichte Preußens usw. III (1902) 294, Nr. 653. Der undatierte, von Rühl zwischen Dezember 14 u. 19 angesette Brief ist tatfächlich nicht vor dem 18., wie sich aus der weiteren Untersuchung ergibt.

liegt ein Zeugnis vor, das ganz entschieden nach Preußen weist. Für Preußen besitzen wir ein Verzeichnis der Standeserhöhungen, das auf den Atten sußt. Da ist denn auch wirklich unterm 18. Dezember 1826 unser Mann zu sinden.). Aber von einer Erneuerung des Adelsstandes, einer Wiedereinsehung, ist keine Rede, sondern lediglich von Verleihung.). Und, recht unangenehm an Stägemanns Bemerkung vom "usurpierten Adel" anklingend, sind die dürren Worte beigegeben: "Derselbe präsumierte, dem alten Geschlechte "von Ense" zu entstammen, erhielt auch diesen Beinamen und das alte von Ense"sche Wappen."

Das ist denn doch ein Ergebnis, wie man sich bessen bei dem überzeugten Demokraten und aufrechten Bolksmanne Barnhagen nicht versehen hätte. Wie kam er dazu, erloschenen Abel zu beanspruchen? Oder sollte die königliche Gnade, die dem Entamteten sonst nur spärlich zuteil wurde, hier einmal ohne sein Zutun ihm so verschwenderisch gestrahlt haben? Zwischen den theoretischen Grundsähen und der Erscheinungswelt klasst hier ein Abgrund. Wie der Hegelianer Barnhagen Thesis und Antithesis hier zu versöhnen suchte, das zu versolgen entbehrt gewiß nicht des Reizes. Die Staatsakten werden für die seineren Borgänge in Barnhagens Inneren nicht allzu viel beibringen, aber eindringliche Bestragung dürste auch dassüt ihnen reichlichere Antwort entloden<sup>3</sup>).

Zunächst zeitigt schon oberflächliche Durchsicht ein für Varnhagen ungünstiges Ergebnis: die Abelssache begann tatsächlich erst anderthalb Jahrzehnte, nachdem der Namenswechsel vollzogen war, beim Ministerium des Kgl. Hauses anhängig zu werden. Damals, 1826, bat Barnhagen für seine "literarischen Arbeiten" um Zulassung zum Geh. Staatsarchiv, wobei er sich wie stets als "Barnhagen von Ense" unterzeichnete; das siel dem Staatsarchiv auf, denn bei ihm beruhende Attenstüde gaben jenem nur den schlichtbürgerlichen Namenstern, und daher wandte es sich um Ausklärung an die vorgesetzte Behörde, das Hausministerium<sup>4</sup>).



<sup>1)</sup> M. Gripner, Chronol. Matrikel ber brandenburgijch-preußischen Standeserhöhungen und Gnadenatte von 1600—1873. Berlin 1873, S. 91.

<sup>2)</sup> Gripners Berzeichnis unterscheibet scharf zwischen Anerkennung und Berleihung bes Abels. Bei B. fehlt auch die sonst übliche Angabe bes Publikationstages.

<sup>3)</sup> Tas Geh. Staatsarchiv Berlin bewahrt die Aften über Barnhagens Abelsprädikat (Rep. 100 II V.). Für die Zulassung bin ich Herrn Geheimrat Bailleu, für hilfreiche Beratung Herrn Dr. E. Müsebed viel Tank schuldig. Ergänzend wurden die reichen Bestände der in der Berliner Staatsbibliothek befindlichen Sammlung Barnhagen herangezogen, deren Benühung Hr. Geheimrat Häbler mir freundlichst gestattete.

<sup>4) 1826</sup> April 8. — G.St.A.

So war es nicht viel mehr als ein Zufall, wodurch die Angelegenheit nach so langem Schlummer in Fluß kam.

Man mache sich einmal klar, was diese Aufrollung der Namensfrage für Barnhagen bedeutete, bedeuten mußte. Obschon es wirklich sich um nicht viel mehr als um ein rudimentares Symbol einer bahingefunkenen Epoche handelte, gering darf der Wert des Abelsprädikats im damaligen Breußen nicht veranschlagt werden. Bor allem aber: ganz gleichgültig, welche Umftände Barnhagen zur Annahme eines Adelsprädikates geführt hatten, jest war es einmal ba. Jest hatte es feste Burzel gefaßt und ließ sich ohne Schaden nicht ausrotten. Diesen Namen seiner Wahl hatte er literarisch berühmt gemacht. Unter ihm kannte ihn Segel, schätzte ihn Goethe, achtete ihn die Welt. Mit diesem Namen hatte er brei Reichen gedient, bei Raiser- und Königshöfen aufgewartet. Diesen Namen hatte Rabel, seine Gattin, burch ihren Salon zu einem der ersten bes geistigen Berlin erhoben. Jest vor der Welt das martante Abelspräditat ablegen, das hieß Spott und Hohn herausfordern, ja! das Odium unlauterer Handlungsweise auf sich laden. Ihm jest den Namen absprechen, das bedeutete, ihn gesellschaftlich zum Tode zu verurteilen, und in der Gesellschaft wurzelte sein Lebensnerv. Ohne Aweifel mußte somit ein Angriff auf seinen Namen eine entschiedene Kampfansage für Barnhagen darstellen. Der Gifer, mit dem er sich für den wohltonenden Namen ins Zeug legte, wird daher niemand verwundern. Eher wird man die Wichtigkeit, die die Staatsbehörden der Affare beimagen, übertrieben finden und sich daran erinnern, daß in jenen stillen Jahren die Gewissenhaftigkeit bes preukischen Beamten für das Kleine und Kleinste mit den Grund legte zu späterem Aufstieg.

Fene unangemessene Betriebsamkeit in dieser Hinsicht lag allerdings Graf Bernstorff, als Minister des Auswärtigen Barnhagens Borgesetzer, gänzlich sern. Er war seinem Geh. Legationsrat aufrichtig zugetan, nachdem die Frrungen von 1819 vorüber waren. An ihm sand Barnhagen einen treuen Helser. Auch der Hausminister Fürst Wittgenstein, der routinierte Hössling, wußte Barnhagens glatte Samtpsotenart zu schähen. Besonderes Wohlwollen scheint er ihm nicht entgegengebracht zu haben, aber ohne Not ihn kränken, wollte er kaum. Doch die tatsächliche Führung der Geschäfte im Hausministerium hatte er seinem Günstling Tzschoppe überlassen. Der war Barnhagen und seinen demokratischen Belleitäten gründlich abgeneigt. Er war es denn auch, der die Adelsstrage recht angelegentlich aufgriff und sich bemühte, ihre Lösung für Barnhagen möglichst demütigend zu gestalten. So entwickelte sich der Kampf um den Ramen zu einem Duell Tzschoppes gegen Barnhagen, bei dem Bernstorff

und Wittgenstein die Sekundanten spielten. Wenn Barnhagen schließlich den Sieg davontrug, so dankte er das der Unterstützung Bernstorss, während Tzschoppe durch Wittgenstein mehrmals behindert und heimlich sogar preisgegeben wurde. Barnhagen selbst zeigte auch bei dieser Gelegenheit, daß ein Diplomat an ihm nicht verloren gegangen war: er operierte wenig glücklich.

Im ersten Gang des Zweikampses ließ Barnhagen sich von Teschoppe in eine versehlte Desensivstellung drängen. Seine aussührliche Denkschrift), mit der er die Arena betrat, bot in der Tat Angrissspunkte genug. Deutlich scheidet sie sich in zwei nach innerem Gehalt und äußerer Tonart verschiedene Teile. Setzt man für das Ganze als Motto die Worte: "Recht und billig," so entsprechen die beiden Abschnitte der Denkschrift den beiden Hälften des Kennworts. Im ersten Teil versicht Barnhagen sein Recht auf den Namen, um hernach im zweiten Teil all dem stattlichen Auswand von Beweismaterial die bescheidene Bitte um seine Erhaltung solgen zu lassen, als durch die Billigkeit geboten.

Das Recht auf seinen Namen gründet sich ihm auf seine Zugehörigkeit zur Familie von Ense und auf die tatsächlich jahrelang geübte Anerkennung durch die Behörden. Nur schade, daß das Beweismaterial dafür so fadenscheinig ist. Wirklich bewiesen war nur, wie Tzschoppe es aus-(brach2), "die Eriftenz einer in Westfalen vorhandenen abligen Familie von Ense gen. Barnhagen", feineswegs aber, daß er dieser entstammte. Für die Anerkennung bes Namens wurden die Belege in einer Fülle angehäuft, die als Ausfluß der Berlegenheit peinlich anmutet: in den rufsischen Dienst sei er mit diesem Namen getreten, mit ihm in Ordensmatrikeln eingetragen, beim Übergang in preußische Dienste habe er ihn burch ben Staatstanzler mehrfach mundlich bestätigt erhalten, und vor allem gaben ihm die Schreiben der preußischen Staatsbehörden ausnahmslos ben abligen Namen. Am auffälligsten ift biese Rumulierung ber Motive, wo es gilt, die eigenmächtige Aufnahme des Abelsprädikates zu rechtfertigen. Da heißt es erft, im österreichischen Kriegsbienst sei bies ein nicht zu verabfaumender Borteil für den Offizier gewesen. Dann aber fährt ber Erzähler fort, diese personlichen Grunde wurden ihn nicht bagu vermocht haben, der wirtsame Unftog fei erft später eingetreten und von edlerer Art, deutschpatriotisch: um der Anforderung für den Dienst im frangösischen Raiserreich zu entgeben. Wozu bann erft die Bemerkung, ben Borteil habe er nicht verabfaumen dürfen, da er ihn doch demzufolge

<sup>1) 1826</sup> Juni 1. — G.St.A.

<sup>2)</sup> Entwurf bes Immediatberichts; 1826 Rovember 7. - G.St.A.

zwei Jahre lang verabsäumt hat? Und wenn es so ist: wie sollte ihn die Namensverlängerung vor der französischen Jnanspruchnahme bewahren? Überhaupt: das französische Kaiserreich soll seine Untertanen einsordern, doch Barnhagens Geburtsort Düsseldorf war ja gar nicht französisch, sondern bergisch! Gleich darnach spricht auch Barnhagen selbst vom Großherzog von Berg als seinem Landesherrn. Auf jeden Fall eine unklare Ausdrucksweise, die nicht auf besondere Intensität des Erlednisses schleben läßt. Noch schwer ist die bunte Schüssel, die Barnhagen auftischt dei seiner Erklärung, warum er die Wiederaufnahme des Adels sich nicht hat urtundlich bestätigen lassen. Gleich drei Gründe werden präsentiert: In Österreich nehme man derartiges nicht so genau, den patriotischen Zweck würde er gefährdet haben, und vor allem wäre die Sache zu kostspielig geworden.

So verwischt das Übermaß der Gründe jede grade Linie der Beweisführung. Ohne in einer tnappen Zusammenfassung den Sinn des Lesers in die gewünschte Bahn zu lenken, bricht die motivierte Darlegung vor bem Gipfel ab und geht über in einen Appell an das Billigfeitsempfinden und die Gnade der Krone. Langwierig spinnt sich der Faden der Erzählung ab. Ja, nicht einmal das geht klar hervor, was Barnhagen benn nun getan wissen wollte. Daß er ben Namen in unveränderter Form zu behalten wünschte, das ift freilich selbstverständlich, wird aber ausdrücklich in runden Worten nie herausgesagt, nur verklaufuliert, negativ. Die juristische Form, in die der erbetene urfundliche Ausspruch sich kleiden sollte, ließ er ganz und gar offen, so daß er die Initiative völlig aus der Sand gab. Taschoppe sab als Jurift ben wunden Puntt und ging energisch auf die schwache Stelle los1): zu einer Beränderung des Ramens bedarf es einer Genehmigung der Krone, sie fehlt bisher, also ist Barnhagen im Unrecht. Tzichoppe war damals von der Mangelhaftigkeit der Barnhagenschen Beweisführung ebenso überzeugt, wie einige Wochen hernach, als Barnhagen sich dieser Denkschrift vom Juni ohne irgendwelche sachlichen Underungen als Immediateingabe bediente. Sogleich im September stellte Tzschoppe fest2), daß der Nachweis noch nicht ausreichend geführt fei, weil ber Bittsteller "auf den Grund des Abels feiner Borfahren die Nobilitierung nachsucht". Rein anderer als Tischoppe selbst aber hatte ihn dazu veranlaßt. Barnhagen hatte in seiner Juni-

<sup>1) 1826</sup> August 25. Wittgenstein an Bernstorff; Konzept Tzschoppes, konzipiert August 15. — G.St.A.

<sup>2)</sup> Die Immediateingabe war von 1826 September 13 batiert, vom König September 15 erledigt; Tzichoppes Schreiben stammt vom September 19.

Denkschrift nur allgemein den Wunsch geäußert, die Beibehaltung seines Namens genehmigt zu erhalten, er sah nur das Ziel, und zu dessen Erreichung war ihm jedes Mittel recht! Als solch Mittel empfahl Tzschoppe, die mit der Erlaubnis zur Fortführung des Namens zusammenhängende Erhebung in den "Adelsstand seiner Borfahren" nachzusuchen. Der war aber nicht bewiesen, und so war diese Fassung des Gesuchs aussichtslos. Gerade das war offenbar Tzschoppes Absicht: indem er Barnhagen zu dieser unglücklichen Formung verleitete, wollte er ihn in eine Sachgasse drängen.

Erst als Barnhagen auf seine Immediateingabe zur Beibringung besserer Beweise aufgesordert wurde, bemerkte unser Diplomat, auf welche Untiese er sich hatte steuern lassen. Krampshaft schartte er neue ebenso wenig beglaubigte Schriftstüde als Beweis zusammen, er wolle ja, heißt es, kein Anrecht<sup>1</sup>) geltend machen, nur einem untertänigsten Gesuch die unterstüßenden Gründe nicht sehlen lassen<sup>2</sup>). Tzschoppe ersah seinen Borteil: der Beweis der Abstammung war ersorderlich, und dieser Beweis war mißlungen. Der Bittsteller hatte es selbst eingeräumt. Das Ministerium des Auswärtigen wurde ersucht, über Barnhagens Dienstschrung zur Berwertung im Immediatbericht Mitteilung ans Hausministerium zu machen<sup>3</sup>). Jest hebt die dritte Phase des Kampses an: Bernstorssals guter Sekundant greift ein. Die Beurteilung der Dienstschrung Barn-

<sup>1)</sup> In einer späteren Aufzeichnung (Preuß. Staatsbibl., Samml. Barnhagen, Kasten 257) behauptet er, er habe tein Abelsdiplom nehmen wollen, sondern "es darauf ankommen lassen, ob man mir meinen alten, wiederausgenommenen Abelsnamen absprechen würde. Doch der Minister Graf von Bernstorff beredete mich, den Lärm zu meiden, und schrieb mir sogar vor, wie ich an ihn und an den König schreiben sollte, es müsse durchaus von Gnade die Rede sein, damit es nicht aussehe, als wollte ich auf ein Recht pochen, das der König lieber verleihe, als anerkenne. In der Sache selbst sei leinerlei Schwierigkeit, sowohl er als Fürst Wittgenstein stünden für den Ersolg."

<sup>2) 1826</sup> Oktober 13, Barnhagen an Bernstorff, G.St.A. Die Beilagen sind Abschriften dreier Stellen aus von Steinens westsäl. Geschichte und ein Auszug aus dem Geschlechtstegister, das, der nunmehr 74 jährige fürstl. Waldechiche Kirchentat und Superindentent auch Doktor der Theologie, Joh. Abolph Ludw. Theod. Barnhagen in Arolsen, teils aus jenen gedruckten, teils aus anderweitig gesammelten Rachrichten, sorgsältig zusammengebracht." — Dieses Geschlechtsteg. abgedr. bei Anton Fahne, Gesch. der Köln.-, Jülich.- u. Berg. Geschlechter, II (1853). Fahne, obwohl von Treitschke, Deutsche Gesch. IV 553, als verdienter Geschichtsforscher gerühmt, in Wahrheit ein Fälscher und Pfuscher übelster Urt, bezog diese Weisheit von Barnhagen selbst. S. Varnhagens Tagebuch 8, 231 zu 1851 Juni 28.

<sup>3) 1826</sup> Oft. 26. — **3**.St.A.

hagens durch das Ministerium<sup>1</sup>) konnte nach Lage der Dinge gar nicht besser gedacht werden, und mit aller Entschiedenheit wurde die Erwähnung der Karlsruher Wirksamkeit im Jmmediatbericht verbeten. Nachdrücklich genug trat somit Bernstorff für seinen Schützling ein. Noch schärfer exponierte er sich, als Tzschoppe seinem Chef einen Entwurf für den Jmmediatbericht übersenden ließ, der seinem Urheber alle Ehre machte<sup>2</sup>). Die spärlichen Argumente zu Barnhagens Gunsten sind versteckt, vom Nachteiligen überwuchert. Die Wöglichkeit, eine völlig neue Erhebung in den Abelsstand vorzunehmen, wird in einem Sate abgetan, und der Ausklang erstickt vollends jeden Gedanken daran.

Über diesen Entwurf ging man im Außenministerium zur Tagesordnung über\*). Allerdings benutzte ihn der Gegenentwurf\*) in vielen
Stüden, aber es ist dies ein würdiges Seitenstüd zu Tzschoppe's Versahren. Hier sind die ungünstigen Momente in den Hintergrund geschoben, durch unwerfängliche Formulierung wird der Gistzahn ausgebrochen. War dort der Beweis der adligen Abstammung als mißlungen hingestellt, so galt sie hier als glaubhaft nachgewiesen; sogar das "geborne Fräulein von Kettler" prangte hier, das vorher schon in der Ahnentasel Tzschoppe zu einer setzleihungsurfunde hindere die Wiedereinsehung in früheren Adelsstand, die Keuadelung wurde warm empsohlen.

Solch Immediatbericht vertrug sich nicht mit Tzschoppes Absicht. Wittgenstein mußte baher seinen Namen unter ein Schreiben<sup>5</sup>) setzen, das mit viel Langatmigkeit dem Außenministerium vorwarf, zugunsten eines Untergebenen die für den Staat so wichtigen Grundsätze des Hausministeriums in Adelsangelegenheiten zu erschüttern. Doch dann setze Wittgenstein selbst zum Schreiben an. Der Streit der Ressorts durfte die Chefs nicht brouillieren. So fügte er dem Aktenstück ein eigenhändiges Schreiben<sup>6</sup>)

<sup>1) 1826,</sup> Rovember 4, Bernftorff an Wittgenftein. — G.St.A.

<sup>2) 1826,</sup> Robember 7, Tifchoppe's Entwurf bes Immediatberichts beiber Minifter. — G.St.A.

<sup>3)</sup> Bei der Bestissenheit, mit der das Außenministerium bisher in dieser Angelegenheit die Ausarbeitungen dem Hausministerium überlassen hatte, ist es nicht unwahrscheinlich, daß Barnhagen selbst zu der energischen Stellungnahme aufsorderte, vielleicht gar bei der Absassing des Gegenentwurfs sich beteiligte.

<sup>4) 1826,</sup> November 13, Gegenentwurf des Augenministeriums; von Bittgenstein und Bernstorff vollzogen, November 30. — G.St.A.

<sup>5) 1826,</sup> Dezember 2. - G.St.A.

<sup>6) 1826,</sup> Dezember 6. — G.St.A., Min. ber ausw. Angelegenheiten, Rep. IV,. Personalia Lit. V.

an Bernstorff bei, von dem freilich, kennzeichnend genug für die Berhältnisse im Hausministerium, sein Tzschoppe nichts erfahren durfte: der Erklärung wurde eine Erklärung nachgeschickt. Die Hauptsache aber: Bernstorfs Entwurf wurde von Wittgenstein angenommen.

Damit hatte Barnhagen den Kampf schon gewonnen. Die Nobilitierung wurde durch Kabinettsorder vom 18. Dezember 1826 ausgesprochen, am 17. März 1827 der Adelsbrief ausgesolgt. Anscheinend mußte Barnhagen dabei tief in den Beutel greisen: über 800 Taler betrugen Tage¹) und Gebühren. In Wahrheit bekam er sie aus geheimen Fonds zurückerstattet²). Wichtig war ihm noch, daß alles Ausschen vermieden blied. Unter keinen Umständen durste die Welt ersahren, daß er in den Adelsstand nicht hineingeboren, sondern erst erhoben worden, und daß gar erst jest, nachdem er ein halbes Menschenalter seinen adligen Ramen geführt. Wittgenstein gewährte die Bitte um Geheimhaltung des Gnadenaktes³), und Tzschoppes lester Versuch, ein "vorläusig" hineinzuschmuggeln, um so sich die Möglichkeit, im gelegenen Augenblick mit der Publikation herauszukommen, vorzubehalten, wurde durch Raumer vereitelt⁴). Es ist ungemein kennzeichnend für Varnhagens Wesen: unter Ausschluß der Offentlichkeit hatte er sich adeln lassen!

Riemand wird leugnen, daß Varnhagen sich tatsächlich in einer Zwangslage besand, nachdem er nun einmal das Adelsprädikat angenommen hatte. Aber wie war denn er, mit seinen Anschauungen dazu gekommen, diesen Schritt zu tun? In seinen Singaben an die Behörden wollte er ja auch dafür eine Art von Zwangslage geltend machen: die Reklamation durch den bonapartistischen Landesherrn, sei es nun Napoleon selbst oder der Großherzog von Berg<sup>5</sup>). Barnhagen hielt es offenbar für verdienstlich, sich solcher Ansorderung des Nationalseindes zu entziehen, Tzschoppe freilich schien das beinahe als jakobinisch zu betrachten, denn



<sup>1)</sup> Tagvermert auf bem Abelsbrief 200 Reichstaler. — Staatsbibl. Berlin. Sig. Barnhagen.

<sup>2)</sup> Spätere Aufzeichnung Barnhagens, Preuß. Staatsbibl., Samml. Barnhagen, Kaften 257: "Die Gebühren — über achthundert Taler — wurden mir aus geheimen Fonds nachher zurückerstattet, bezahlen aber mußt' ich sie, das war die Hauptsache!"

<sup>3) 1826,</sup> Dezember 19, Barnhagen an Wittgenstein. — G.St.A. — Wittgenstein an Barnhagen vom gleichen Tage, Staatsbibl. Berlin. Slg. Barnhagen, f. v. Wittgenstein.

<sup>4) 1827,</sup> Januar 13, Berfügung Raumers an Geh. Hofrat Paanhe, von Tsichoppe konzipiert, mit Korrekturen Raumers. — G.St.A.

<sup>5)</sup> f. oben G. 108.

Landesherr bleibt Landesherr1). Doch, so fragen wir, was konnte benn die Annahme eines Abelsprädikates dabei nüten? Inwiefern konnte man benn voraussehen, daß sich dadurch die bergischen Behörden täuschen ließen? Diese ganze Erzählung klingt unglaubwürdig, und der Eindruck verstärkt sich bei der Feststellung, daß Barnhagens "Denkwürdigkeiten bes eigenen Lebens" von einer solchen immerhin nicht ganz unwichtigen Sache, die doch gewiß geeignet war, Sympathien zu erweden, auch nicht mit der leisesten Andeutung etwas vermelden. Bon Tettenborn, seinem verehrten General, weiß er etwas derart zu berichten2), wie der zwar nicht den Ramen änderte, wohl aber einen anderen Geburtsort3) angab, um der Anforderung durch das Empire français zu entgehen. Das hat einen Sinn, und daran mag Barnhagen gedacht haben, als er seine Eingabe mit dieser rührsamen Schilderung schmudte4). Sie fordert die Ablehnung geradezu heraus. Biel ansprechender ist die Erklärung, die er mit auftischt, daß der Eintritt in österreichisches) Kriegsdienste ihm die Führung des Abelsprädikats gesellschaftlicher und dienstlicher Vorteile halber nahe legte. Der Kriegsdienst gab dem Träger eines adeligen Ramens bessere Aussichten als einem Bürgerlichen. Wozu hätte Barnhagen diese wenig hochgemute Betrachtung seiner Denkschrift wohl auch einverleiben sollen, wenn nicht darin die wahre Meinung durchgebrochen ware! Und daß davon die "Denkwürdigkeiten" schweigen, wird nicht gerade überraschen. Berstärkt wird diese Bermutung durch eine Aufzeichnung Barnhagens aus dem Jahre 1830. Dort wird für die Aufnahme des

<sup>1)</sup> Tzichoppe's Entw. eines Immediatberichts: Barnhagen nahm bas Abelspräditat an, "um ben Reklamationen bes bamaligen herrn seiner Geburtsstadt Duffelborf zu entgeben".

<sup>2)</sup> Ofw. und Berm. Schr. II (1843) 370 - III (1871) 251.

<sup>3)</sup> Sein Geburtsort lag links des Rheins, also wirklich im Kaiserreich, und der Ort, den er angab, Tettenborn Südharz (Reg.-Bez. Erfurt, Kreis Grafschaft Hohenstein) im Kgr. Westphalen, also wie Tüsseldorf im französischen Ginflußgebiet!

<sup>4)</sup> Um die gleiche Zeit gab ihm auch eine Besprechung der Gagernschen Erinnerungen Anlaß, jener Zeit der Beanspruchung durch die Franzosen zu gedenken. Abgedr. B. v. E., Zur Gesch. u. Lit. Hamburg, 1833, S. 29: "(Gagern) mußte infolge eines französischen Dekrets, welches im Jahre 1811 alle auf dem linken Rheinuser Gedorenen als Franzosen ansprach und aus fremden Diensten zurückrief, das nassauische Staatsverhältnis aufgeben, und weil er nicht in Frankreich dienen wollte, zog er sich nach Ofterreich." Auch hier ist nur vom linken Rheinuser die Rede!

<sup>5)</sup> Jest erflatt sich erft befriedigend, wieso benn nicht die alte Ramensform "von Ense gen. Barnhagen", wie sie auch Barnhagen in seinem Schriftwechsel

Abelsprädikats als einziger, daher um so wahrer erscheinender Grund der Eintritt "in einen Kreis" angegeben, "wo dergleichen wichtig wurde". Man sieht, es sind fast die gleichen Worte wie in der Immediateingabe.

So rein und edel lassen sich die Beweggründe also nicht ausdeuten, wie Barnhagen es wohl gern hinstellen möchte, mögen sie auch menschlich verständlich sein. Wir sahen ja: Barnhagen war unbemittelt, stand im 27. Lebensjahr in wildbewegter Zeit noch ohne sesten Grund. Die äußere Not hatte ihn getrieben, das Soldatenhandwerf zu ergreisen. Wollte er nur während der Dauer des Krieges dienen, solange die Armee so erwünschten Zusluß aus dem Reiche freudig aufnahm, so konnte er auch als Bürgerlicher darauf rechnen, seinen Weg zu machen. Er aber blieb ja nach dem Ende des Feldzugs dei der Fahne, und da mußte ihm ofsendar als Abligem die Bahn leichter geöffnet sein.

Doch mag Barnhagens Handlungsweise durch berlei Überlegungen auch noch so begreiflich werden, nie läßt sich der Widerspruch ausgleichen, daß der Abelsverächter sich selbst einen Abelstitel verschafft. Selbst aus ben bei seinen Lebzeiten unter seinem Namen veröffentlichten Schriften ließ sich, bei aller Gemessenheit bes Ausbrucks und Borsicht ber Abfassung entnehmen, daß der Autor für den Adel nicht gerade eingenommen sei. Eine ausgesprochene Abneigung aber gibt sich in seinen nachgelassenen Schriften fund. Aus den Tagebüchern und aus den Blättern zur Breußischen Geschichte könnte man die Beispiele häufen. Noch zahlreicher sind derlei Außerungen in einer bisher unbeachtet gebliebenen Gruppe: in der ausgedehnten Reihe von Zeitungsartikeln, die Barnhagens Feder entstammen. Der Dedmantel ber Anonymität ließ diesen Zwiespalt nach außen nicht hervortreten. Bor sich selbst jedoch, so scheint es, fühlte Barnhagen sich gedrungen, die Kluft zu überbrücken. Rur als bevorrechtigte Klasse wollte er da den Abel das Ziel seiner Angriffe sein lassen, als bloger Ehrenvorrang mochte er gelten bleiben1). Der bevorrechtigten

Forfchungen g. brand. u. preuß. Gefch. XXXVIII. 1.

mit den Behörden angibt, gewählt wurde. Die Form "Barnhagen von Ense" entspricht dem alten Brauch der Wiener Kanzlei, keinen Adel zu kreieren, ohne dem Familiennamen eine Ortsbezeichnung in dieser Form anzuhängen, vgl. Hehdenreich, Handb. d. prakt. Geneal. I² Leipzig 1913, S. 297. Barnhagen's eigene Angaden im Brief an Arnold Friedr. Christ. Barnhagen in Walded. Berlin 1812, Oktober 13 erinnern in ihrer Verschwommenheit bedenklich an die Argumente der Immediateingabe.

<sup>1)</sup> Augst. Allg. Zig., 1816, Februar 29, S. 240: "Beim gegenwärtigen Stand der Dinge führt, mit Ausnahme einiger bei Hofe gültigen Bestimmungen der Abel im Preußischen kein reales Borrecht mehr mit sich, sondern ist nur als eine Ehren- und Gnadenbezeugung anzusehen."

Klasse gehört man noch nicht durch die bloße Führung des Adelsprädikates an, das betont er ausdrücklich.

Der Offentlichkeit war Barnhagen genauere Aufklärung schuldig. Er war sich bessen auch bewußt. Kurz vor der Julirevolution stellt er nämlich einen Teil seiner Reitungsauffätze aus den Rahren 1814 bis 1819 ausammen, und diesen "Bolitischen Tagesworten" gab er eine Einleitung") bei, in ber er sich auch zur Frage seines Abelsprädikates äußert. In diesen offenbar nur für die Nachwelt, nicht für die Mitwelt bestimmten Blättern läßt Barnhagen uns einen willkommenen Blick ins Innere seines Charakters tun. Den Abel betrachtet er als ben Giftstoff ber Gesellschaft, gewiß. aber daraus die Konsequenzen zu ziehen, das hätte wirklich, wie er selbst fagt, seiner "Denkart" widersprochen. Er war eben keine Bekennernatur, kein Kämpfer, nicht stur und hart, sondern fein und schmiegsam. Immerhin, ein anderes ift es, bas Ubel schonen, ein anderes, es stärken. Nicht nur verzichtet er darauf, die Entgiftung nach Kräften vorzunehmen. im Gegenteil nimmt er selbst daran teil, den Giftstoff zu vermehren. Bier versagt denn auch alle Beschönigungstunst Barnhagens, und mit beinahe abstoßender Offenheit bekennt er, daß in derlei Dingen sein Ehrgeis viel eher seine Schranten, als seine Befriedigung finde.

Rlargestellt ist jetzt der äußere Verlauf, klar sind auch die wirksamen Motive, und scharf sprang der Kontrast heraus zwischen Varnhagens Worten und Taten. Kur eines sehlt noch: Wie steht es mit der bona sides, auf die Varnhagen mit treuherziger Miene in seinem Schristwechsel mit den Behörden den Blick zu lenken suchte. Immer wieder versicherte er ja da, ein bloßer Formsehler sei es, der ihm in gutem Glauben unterlaufen sei.

Dabei ist auseinanderzuhalten die Frage nach der Gutgläubigkeit in bezug auf die adlige Abkunft, und die Frage nach der Gutgläubigkeit in bezug auf das eigenmächtige Versahren, das Adelsprädikat dem Namen beizusügen. Erstere Frage zu beantworten, ist unser Material zu spärlich, über ein non liquet läßt es uns nicht hinauskommen. Ihm den guten Glauben an seine adlige Herkunft abzusprechen, das gestattet uns schlechterdings nichts. In den Briesen an Rahel ist gewiß in dieser Angelegenheit offenes Visier von ihm zu erwarten. Da schreibt er, die Abstammung von den

<sup>1)</sup> Narauer Zeitung, 1818, April. Korrespond. aus Frankfurt, April 9. "Bei alle dem sehlt noch eine gute Definition des Adels, denn die in der Bremer Zeitung gegebene, daß die Borsehung des Wortes ,von' vor dem Namen das wesentlichste Merkmal dieses Begrifses sei, das können wir wenigstens der Bremer Zeitung nicht glauben."

<sup>2)</sup> Staatsbibliothet Berlin, Elg. Barnh. f. v. Barnhagen.

Enses, die ihm das alte Geschichtsbuch Westfalens nunmehr bestätige, habe er schon aus mündlicher Überlieserung seines Baters ehemals gehört.). Solche Angabe läßt sich nicht wegdisputieren, und so mag denn Barnhagen wirklich von der inneren Berechtigung seiner Ansprüche durchaus überzeugt gewesen sein.

Ganz anders steht es mit dem guten Glauben, was den modus procedendi anlangt. Wie er darüber dachte, dafür gewährt bezeichnenden Aufschluß der Briefwechsel, den er 1812 mit seinem Waldeder Vetter Arnold Friedrich Christoph Barnhagen geführt hat, einem Sohne bes Rirchenrates, der die genealogische Uberficht2) zusammenstellte. Der nachmalige Juftigrat und seine Familie waren von dem Beisviel ihres Duffelborfer Betters in öfterreichischen Rriegsdiensten geblendet. Der trug fühn ben Namen Enfe, von dem auch die Balbeder annahmen, daß er ihren Borfahren zutam. Doch mar Friedrich weit entfernt, seine Bermutung als sicher hinzuftellen2). Darin übertrifft er seinen berühmten Better bedeutend an innerer Aufrichtigkeit. Stärkere Beweise besaß Karl August damals so wenig wie später. Für alle Fälle wollte er das Abelsprädikat stets gebrauchen, um später sich auf die jahrelange Duldung berufen zu können4). Jest wird die Selbstverftandlichteit erft flar, mit der der Beh. Legationerat in feiner erften Denkschrift auf die große Bahl der offiziellen Akten und Schriftstude verwies, die ihm das Abelsprädikat gaben. Mit vollem Bedacht hatte er den verjährten Brauch selbst erst geschaffen. Zufall ist es, daß er babei mehr Glud hatte, als fein Better im Balbedischen. Dem erging es freilich übel, als er ben flugen Ratschlag befolgte: die "Donnerkeile", die auf ihn niederfielen, hinderten ihn, der Abelsmarotte weiter Folge zu geben5). Im Preußischen gelang es, Jupiter tonans zu befänftigen. Gines ber Mittel dazu war diese planmäßige Anwendung des Abelsnamens. Barnhagen hatte vorausgesehen, daß bei der späteren Auseinandersehung mit ben Amtsstellen seine Berufung auf diese Ubung ihren Gindrud

<sup>1)</sup> Rahelbriefwechsel II 92, Barnhagen an Rahel, Burgsteinfurt 1810, Oftober 12.

<sup>2)</sup> f. o. \(\mathcal{E}\). 109.

<sup>3)</sup> Fried. Barnhagen an R. A. Barnhagen b. E., Arolfen, 1812, September 14.
— Staatsbibl. Berlin, Elg. Barnhagen f. von Barnhagen.

<sup>4)</sup> R. A. Barnhagen von Enfe an Friedr. Barnhagen, Berlin 1812, Oftober 13.

— Herrn Geheimrat Hermann Larnhagen in Erlangen, einem Enkel des Justigrats, darf ich auch an diefer Stelle wärmsten Dank sagen für die Mitteilung dieses Brieses aus dem Rachlaß seines Großvaters.

<sup>5)</sup> Friedr. Barnhagen an R. A. Barnhagen von Enfe, Arolfen 1812, Dezember 11. — Staatsbibl. Berlin, Sig. Barnhagen, f. v. Barnhagen.

nicht ganz versehlen konnte, wenn es ihm nur gelang, seine bona fides wahrscheinlich zu machen.

Ein Froschmäusekampf war es, den Barnhagen um sein Adelsprädikat aussocht. Aber wie in diesem Streit sein ganzer Charakter sich erneut enthüllt, so paßt auch die Geringfügigkeit des Streitgegenstandes so recht zu seiner aufs kleine gerichteten Art. Wenn wirklich jeder Mensch sein Erlebnis hat, haben wir hier in diesem hartnäckigen Kampf um das er iste te Abelsprädikat das Barnhagen-Erlebnis aufgedeckt.

### VI

# Ein amerikanisches Buch über den Kriegsausbruch von 1870.

## Bon Kurt Rheindorf.

Stellt man die Quantitat der geschichtlichen Werke seit dem Welttrieg graphisch dar, so wird sich eine ansteigende Kurve ergeben. Die Qualitätsturve ergibt nicht dasselbe einheitliche Bild. Einer späteren Generation bleibt es überlassen, die Berbindung zwischen der Atmosphäre ber Kriegs- und Nachkriegszeit und dem kategorischen Imperativ des Historifers: sine ira et studio! herzustellen. Erst dann wird offenbar, wie weit und in welcher Beise jener Faktor, ben man Kriegspsychose zu nennen pflegt, das ganze historische Denken beeinflußt, wie er fördernd wirkte burch Aufzeigen neuer, bisher überschener Fragen, wie er anderseits die historische Wahrheit vergewaltigte und zur Stlavin der Barteipolitik im weitesten Sinne erniedrigte. Das Herausarbeiten ber Wirklichkeit im Sinne Rankes ift umfo ichwieriger, als der Begriff ber Reutralität wohl völkerrechtlich sichergestellt, auf geistigem Gebiet aber im Augenblick taum stabilisiert werden tann. Nur schwer erkenntlich sind die Grenzen der historischen Kampfzone. Wenn sich auch die Giftnebel der Propagandahistorie mehr und mehr zerstreuen, tritt boch noch nicht klar zutage, wie es gewesen ift. Das Berfailler Friedensinstrument hat ein Trummerfeld hinterlassen, benn jäh stürzte es geschichtlich Gewordenes um. Die Frage nach ber Schuld wurde aufgeworfen, der Begriff von "Gut" und "Bose" in die Geschichte übertragen. Daß das "Bose" auf Seiten des Unterlegenen gesucht wird nach dem Sat: "le vainqueur a raison" ist dem nüchternen Beobachter keine Offenbarung. Ebenso wenig wird jeder, der das Leben mit ftarter Stepfis zu betrachten gewohnt ift, erstaunt sein über die Bersuche, die "Schuld" einem Menschen aufzuburden, dem man zu seinen Lebzeiten nicht beizukommen vermochte. Die Fabel vom Gel, der dem toten Löwen einen Tritt verfett, ift heute leider allzu oft Wirklichkeit aeworden.

Der Haß, mit dem seiner Zeit die Mächte die Taten des Staatsmannes versolgten, der es wagte, gegen ihren Willen dem von ihm geleiteten Lande die Lebensmöglichkeit zu verschaffen, seiert im Versailler Friedensdertrag noch einmal eine Auserstehung<sup>1</sup>). Bismard soll das Verhängnis herausbeschworen haben. Mit der Untersuchung seiner Politik beginnt auch die Untersuchung der Kriegsschuld. Undewußt ist man dabei von der ansangs beodachteten Praxis abgewichen, nur die Juliwochen des Jahres 1914 zur Konstruktion der deutschen Kriegsschuld zu benußen. Nicht nur die europäische Forschung beschäftigte sich mit diesen Zeiten, auch jenseits des Ozeans zogen sie die Ausmerksamkeit auf sich. Fuller untersuchte die Vismard'sche Politik der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts und kam dabei zu einem Verdammungsurteil<sup>2</sup>). Jest hat sich ein Landsmann Fullers, Robert Howard Lord, Prosessor au der Harvard-Universität, die Aushellung der Kriegsursachen von 1870 zum Ziel geset<sup>2</sup>).

Lord konnte zu seinen Studien das Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin, das Wiener Haus-, Hos- und Staatsarchiv sowie das Archivo del Ministerio de Estado in Madrid benuhen. Die Früchte dieser Sammeltätigkeit stellen den größeren und — um es gleich hier zu sagen — den einzig wertvollen Teil des 305 Seiten umfassenden Buches dar. Begierig greist der Bismarcksorscher nach dieser Quellensammlung, er liest die Akten, die manches Neue bringen, aber die Freude, die sich hierbei erhoben hat, schwindet dahin beim Studium der einleitenden Darstellung und macht schließlich einer Enttäuschung Plat. Resigniert legt man das Buch aus der Hand und bedauert nur, daß soviel Papier für eine derartige Arbeit verschwendet worden ist.

"Origins of the war of 1870" nennt der Historiker der Harvard-Universität sein Buch und beginnt seine Darstellung mit dem 3. Juli 1870, nachdem er zuerst die verschiedenen Aussalssungen über die "question of responsibilities" Revue passieren läßt und kutz auf die Vorgeschichte der "spanischen Bombe" eingeht. Was versteht Lord unter "origins"? Weint er Ursprung, Hertunst oder Ursachen? Selbst wenn man berücksichtigt, daß Lord von "origins" und nicht von "the origins" spricht, so ist das Wort doch vieldeutig. Die Elemente, die sich schließ-

<sup>1)</sup> Bgl. Teil 3, Abschnitt V bes Friedensvertrages von Bersailles, besgl. Abschnitt 17 ber Mantelnote ber alliierten und assoz Mächte.

<sup>2)</sup> J. B. Fuller, Bismarck's Diplomacy at it's Zenith, 1922; vgl. bazu B. Plathoff, H.J. 130, S. 312ff., H. Trütsichler von Falkenstein, Bismard u. die Kriegsgesahr des Jahres 1887 (1924), S. 152ff. R. Fester, Otiche. Rundschau Jg. 49, Heft 9, S. 248.

<sup>3)</sup> R. D. Lorb, Origins of the war of 1870 (Cambridge 1924).

lich zu einem Krjeg auswuchsen, muffen in ihrer Gesamtheit bis in ihre Anfange surudverfolgt werden. Lord gibt su, daß "the origins of the Franco-German war, in the broader sense, go back at least to 1866"1). Er verzichtet aber gleichwohl darauf, diese Erkenntnis auch nur annähernd zur Grundlage seiner Forschung zu machen, behauptet vielmehr, daß es bazu der Durchforschung aller deutschen und österreichischen Archive bedürfe "from 1866 onwards — obiously a travail de longue haleine"2). Der furze Überblick über die Jahre 1866 bis 1870, mit dem das zweite Kapitel eröffnet wird, wirft so überraschend, daß man dem Berfasser nur bringend zu der "travail de longue haleine" raten fann, wobei er nicht die Archive, sondern erst einmal das gedruckte Material auszuwerten bätte. Man kann sich bei dem Studium der amerikanischen Schrift des veinlichen Eindruck nicht erwehren, daß hier für die "Kriegsschuldfrage von 1870" dieselben Methoden angewandt werden, die die Entente den Ausbruch des Beltfrieges mit dem Attentat von Serajewo beginnen ließ. Genau wie Deutschlands "Schuld" am Weltfrieg nach Unficht ber Siegerstaaten in der Zeit vom 28. Juni 1914 liegt, so sucht Lord "origins" zum beutschfranzösischen Krieg in den Tagen vom 3. Juli 1870 "with the German side of that crisis". Man konnte an sich nichts gegen dieses Berfahren einwenden, wenn Lord eine unerläßliche Borbedingung erfüllte, wenn er das zur Erklärung der Bismarchchen Bolitif unbedingt notwendige Berhalten Frankreichs in seiner Darftellung berücksichtigte. Gewiß, Lord erwähnt die Attionen der Barifer Regierung, aber in einer Beise, die man nicht anders als vollkommen ungenügend bezeichnen kann. Diefer Borwurf bleibt auch dann bestehen, wenn man Lords Riel berücklichtiat. die "unsolved problems" auf deutscher Seite an hand ber Atten des Auswärtigen Amtes zu lösen. Die angeblichen "unsolved problems" liegen doch tiefer als der Amerikaner glaubt. Um sie gang zu versteben, genügt nicht einmal die Betrachtung der Kahre von 1866-70. Der deutschfranzösische Gegensat konzentrierte sich damals um die deutsche Einigungsfrage, aber gerade biefer Rriftallisationspuntt führt zur Beachtung jenes traditionellen Gegensates, ber durch die Worte: französisches Trachten nach ber Prépondérance légitime de la France und anderseits nationales Selbstbestimmungsrecht Deutschlands turz gekennzeichnet wird. Daß dieses der Kernpunkt des Ringens war, daß das Trachten nach "Gebietserweiterung" in Baris ein treibendes Element gewesen ist, bezeugt niemand anders als Napoleon III. selbst3). Damit ift auch gesagt, daß bei ber Ergründung

<sup>1)</sup> Lorb, S. 10. 2) Lorb, S. VI. 3) Fleury, Memoiren ber Raiferin Eugenie (1921) II, S. 247.

von "origins of the war of 1870" Europa nicht außeracht gelassen werden kann. Alles das übersieht Lord und beschränkt sich unter Janorierung der gesamten Ereignisse nur auf die Bismard"sche Politik").

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, wenn das Literaturverzeichnis Luden aufweist, die umso bedauerlicher sind, als die sehlenden Werke wichtige Elemente zur Klärung der "unsolved problems" enthalten. Lords Abstinenz in der Berücksichtigung der europäischen Mächte hat ihn wohl die Erinnerungen Gladstones, Granvilles, Moriers, Malmesburys u. a. nicht heranziehen lassen. Damit kann indessen nicht entschulbigt werden, daß die zur Erkenntnis ber Pariser Politik bisher wichtigfte Arbeit von E. von Wertheimer2) ebenso ignoriert wird, wie die von Temperley veröffentlichten Berichte des öfterreichischen Botschafters in Paris, Metternich'). Wichtige Einblide in die perfonlichen Anschauungen Napoleons III. gewähren seine durch Fleury der Nachwelt überlieferten Außerungen, die bei Lord fehlen4). Bergeblich sucht man auch die von 28. Schüfler herausgegebenen Tagebücher des hessischen Ministers Dalwigt, die Arbeit von Charles-Roux, das deutsche und französische Generalstabswerf, die Cambridge history of british foreign policy u. a. Die Ausgabe des englischen Quellenwerkes berührt sehr merkwürdig<sup>5</sup>). Blaubuch und State papers sind zwei verschiedene Sammlungen. Das Farbbuch, dessen Inhalt in den 1876 erschienenen State papers allerdings verarbeitet ift, wurde schon 1870 dem englischen Barlament vorgelegt. Auch im Register finden sich Dinge, die man nicht mit dem Wort "Schönheitsfehler" übergeben kann. Go ift 3. B. ber auf S. 179 erwähnte Major Rrause nicht identisch mit dem in einem Erlaß an Gerolt genannten Herrn von Krause. Dieser ist, was Lord unschwer feststellen konnte, Botschaftsrat in London. Dag Constantin Roefler und der Dane Julius Hansen au "historians" gemacht werden, entspricht hoffentlich nicht amerikaniichen Anschauungen über Geschichtsschreibung.

<sup>1)</sup> Lord spricht von "the German side"; auf Grund seiner Arbeit hatte er korretter "the Prussian side" sagen muffen.

<sup>2)</sup> Zur Borgeschichte bes Krieges von 1870/71. Deutsche Rundschau Bb. 185 bis 186  $_1$  (1920/21).

Three dispatches of Prince Metternich on the origins of the war of 1870, English Historicial Review 38 (1923).

<sup>4)</sup> Fleury, Eugenie. Als Tatfachenquelle find die Memoiren im allgemeinen nur mit großer Borficht zu benutzen.

<sup>5)</sup> Lorb sitiert: "British and foreign State papers vol. LX, 1869/1870. Correspondence.... respecting the negotiations preliminary to the war between France and Prussia, London 1876, cited as British Blue Book.

Den Hauptinhalt des Buches bilben die "Akten betr. die Berufung eines Brinzen von Hobenzollern auf den spanischen Thron", die Lord in Berlin einsehen konnte. Es handelt sich dabei nur um die dokumentarischen Unterlagen für die lette Borfriegszeit. Das Material für die früheren Abschnitte der hobenzollernschen Kandidatur in Spanien war Lord nicht auganglich, da das A.A. sich die Beröffentlichung dieser Alten vorbehalten hat. Gerade deshalb hätte Lord versuchen muffen, nabere Auskunfte in Wien, Madrid und vor allem in Baris zu erlangen. Daß dieses sehr wohl möglich war, geht aus seinem Buch selbst hervor. Auf S. 28, Anmerkung 5, spricht er davon, daß die österreichische Regierung schon 1869 "frequently" versuchte, das Bariser Rabinett über Bismarchiche Machinationen in Spanien aufzuklären. Die öfterreichischen Berichte werben von Lord gang genau gitiert. Barum bringt er sie nicht im vollen Bortlaut? Daß man an der Seine über die Möglichkeit einer Kandidatur des Erbprinzen Leopold schon 1869 nicht im unklaren war, ist längst bekannt1). Es ist deshalb unverständlich, daß Lord sich nicht um nähere Einzelheiten aus bem Bariser Archiv bemüht hat. Es ist nicht anzunehmen, daß er seine Ansicht über die französische Bolitik der dem 3. Juli 1870 folgenden Tage2) auf die frühere Reit außbehnt, benn er erwartet von den "origines diplomatiques de la guerre de 1870/71" noch mancherlei Aufschlüsse "in respect to the quieter earlier period". Ober sollte ihm bas Bariser Archiv überhaupt verschlossen geblieben sein? Aus seiner Danksaung für das Entgegenkommen der Berliner Archivverwaltung kann man nämlich einen stillen Borwurf herauslesen, wenn Lord diese "liberality" in "every other country" an-

<sup>1)</sup> Benebetti, ma mission en Prusse (1871), S. 302 ff., besgl. Gramont, la France et Prusse avant la guerre (1872), S. 357 ff. Cambridge history of british for. pol. III, S. 29.. In biesen Rahmen gehört auch ein Erlaß Bismarck an Solms (Geschäftsträger in Paris) vom 11. Mai 1869, Nr. 229, Bertraulich: "Herr Benebetti hat mich nach seiner Rücklehr aus Paris am 8. d. M. besucht, um mir seine dort empfangenen Eindrücke mitzuteilen. Er sprach sich in durchaus friedlichem und zudersichtlichem Ton über die ganze Situation aus; das einzige, was ihn zu präoccupieren schien, war die Frage, ob Preußen etwa den Spaniern einen König geben wolle. Ich behandelte diese Frage mehr schezweise und erzählte ihm, daß allerdings von einer Seite her neulich bei der fürstlich hohenzollernschen Familie Sondierungen stattgesunden häten, ob der Erdprinz wohl Lust hätte, die Krone anzunehmen, daß aber sowohl dieser selbster saker sich absehnend geäußert hätten und daß S.M. der König, als er dies ersahren, geäußert habe, er begreise das sehr wohl."

<sup>2)</sup> Bormott ©. V: the French side of the history of those agonizing twelve days is now comparatively well known thanks to the publications of Gramont, Benedetti, Ollivier, la Gorce, and others.

gewandt zu sehen wünscht. Denn trop seiner Feststellung, die französische Bolitik der Krisentage "is now comperatively well known, even in its details, thanks to the publications of Gramont, Benedetti, Ollivier, la Gorce, and others", empfindet er die vorhandenen Lüden und spricht es offen aus.)

Die Aften sind meift im vollen Wortlaut gebracht. In der Anlage Dr. 219 (Bericht Rosenbergs-Stuttgart an Bismard) läßt Lord aus unbekannten Gründen einen Passus weg, der interessant genug ift, um hier als Ergänzung erwähnt zu werben: "Graf St. Ballier", so berichtet Rosenberg, "hat, wie er mir selbst anvertraut, nicht bloß auf telegraphischem Wege, sondern auch durch einen ausführlichen Bericht seine Regierung auf die ungunftige Beurteilung aufmerksam gemacht, welche bas Auftreten ber frangofischen Staatsmanner bier gefunden und bringend geraten, die lette Forderung fallen zu lassen. Er fagte mir ebenfalls, daß er seiner Regierung in der Sache selbst Recht geben muffe, nicht aber in der Form. Seine Correspondenz, welche er meinem baberischen Rollegen borgelesen hat, foll in fo bestimmten Ausdruden abgefaßt fein, daß Graf St. Ballier selbst geäußert habe, "je me casserai peut-être le cou, mais j'aurai agi en honnête homme". Bei Nr. 227, Telegramm Bismards an Canit-Radrid ware noch hinzugufügen, daß es "via London-Falmouth" dirigiert wurde, da Bismard den Berdacht hegte, die französische Regierung hemme "unsere telegraphische Corresponden3"2). Bur Erklärung der Nr. 168, Thile an Kronprinz Friedrich Wilhelm dient ein Telegramm des Staatssetretars vom 5. Juli 1 Uhr nachm., nach bem ber Kronpring auf Befehl Bismards über die bisher eingelaufenen Nachrichten hinsichtlich der spanischen Frage unterrichtet werden soll. Das Promemoria Thiles über seine Unterredung mit den verschiedenen Botschaftern3) ift unter die Atten

<sup>1) ©. 80.</sup> 

<sup>2)</sup> Lord, S. 225, Mr. 175.

<sup>3)</sup> Rheindorf, England und der deutsch-franz. Krieg von 1870/71 (1923) S. 163. hier ist wegen der Themastellung der Arbeit nur die Unterredung mit Lostus veröffentlicht worden. Neben dem Engländer hatten sich noch der österreich. Geschäftsträger Baron Münch, der italienische Bertreter Graf Launah und Le Sourd-Frankreich eingesunden, d. h. abgesehen von Lostus, die Bertreter der Staaten, mit denen Napoleon ein Bündnis erstrebte. Bir wissen heute noch nicht, ob dieser Besuch dei Thile auf einer gemeinsamen Beradredung beruhte; re vera bedeutet er einen verschleierten Kollestivschritt der mit Frankreich mehr oder weniger sierten Mächte; vgl. dazu Thiles Bericht in seinem Promemoria über den Besuch des Csterreichers: "der österr. Geschäftsträger, Baron Münch, gab mir eine Depesche des Grasen Beust vom 6. d. M. sösterr. Rotbuch 4, S. 165.1, die, wie er sagte, auf Bunsch der franz. Regierung geschrieben sei." Launah hat nach Thiles Bericht die guten Dienste seiner Regierung angeboten, während Le Sourd verlegen gewesen

bes 9. Juli einzuschieben. Es ist bedauerlich, daß Lord nicht versucht hat, ein akkenmäßiges Gesamtbild zu bringen, daß er darauf verzichtete, die österreichischen und spanischen Berichte aus Berlin durch die Erlasse der Wiener und Madrider Regierung an ihre Vertreter in Deutschland zu vervollständigen. Oder war der Inhalt dieser Akken nicht dazu angetan, Lords These zu stüßen?

Denn Lords Buch ift nur eine Beweisführung für eine vorgefaßte Meinung. Schuld tragen nach seiner Ansicht beide Parteien, aber . . . . Bismard hat angefangen, er hat durch seine Königsmacherei in Spanien - whatever its primary aim may have been - ben Stein ins Rollen gebracht, und Frankreich parierte biese "conspiracy" so ungeschickt, daß ein Rrieg unvermeidlich wurde1). Lord stellt damit die Berhältnisse einfach auf den Ropf. Daß Bismard nach 1866 eine bewaffnete Auseinandersetzung mit Frankreich kommen sah, weil Paris die deutsche Einigung nicht stillschweigend hinnehmen wollte, ist richtig; daß Bismard diesen kriegerischen Konflitt für "in itself desirable" hielt, als Stimulans für die süddeutschen Staaten, kann nicht als sicher bezeichnet werden, selbst wenn Lord sich dafür auf die "Gedanken und Erinnerungen" beruft. Auch ohne "travail de longue haleine" mußte Lord ben Quellenwert ber Bismardschen Memoiren kennen. Wenn Bismard so kriegslustig war, weshalb hat er dann nicht schon eher das Kriegsseuer entzündet, z. B. 1867 oder 1869? Für den Kanzler des Norddeutschen Bundes wird der Wille zum Kriege als feststehende Tatsache angenommen, ihm war er eine "political necessity". Daß die Gegenseite, vor allem der vom Prestige lebende Napoleon III., biefer "political necessity" in einem ganz anderen Maße bedurfte, scheint Lord unbekannt zu sein, tropbem er in der von ihm benutten Literatur genügend hinweise auf die Berbindung zwischen französischer Innenund Außenpolitik finden mußte2). Napoleon bedurfte eines Kriegs um seines Prestiges willen, vor allem nachdem das Blebiszit im Mai 1870 ein Unwachsen bes Republikanismus sogar im Heere geoffenbart hatte. Das war communis opinio ber europäischen Staatsmänner, die unvoreingenommen das latente Ringen zwischen Prépondérance und Rationalitätsprinzips beobachteten. Die Reorganisation des französischen Seeres3) und die kaiserliche Bundnispolitik tragen eine durchaus eindeutige

sei und versucht habe, Erklärungen zu provozieren. Er [Thise] habe aber die Unterhaltung in trodenem und sachlichem Tone gesührt.

<sup>1)</sup> Lord G. 9.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. Lord Lyon3, a record of British diplomacy by lord Newton (2 Banbe, 1913) I., ©. 255.

<sup>3)</sup> Bgl. dazu Napoleons Außerung, Eugenie II, S. 169.

offensive Spize gegen Preußen. Wie Lord darin nur "a desensive character" sehen kann ist unersindlich. Die umsassende Einkreisungspolitik"), die setteilung der noch zu erobernden Beute"), das Gramontsche Friedensprogramm vom 3. August 1870°) sühren die Lordsche Behauptung ad absurdum. Daß "many Frenchmen" ganz gern (Lord sagt "doubtless") eine Rache für Sadowa gesehen hätten, wird zugegeben, aber auch in Deutschland soll etwas Ahnliches existiert haben: "the longing selt in some circles to "liberate" Alsace-Lorraine"<sup>5</sup>) Leider gibt Lord die Duelle für diese Behauptung nicht an.

Nach dem kurzen Resumé über die Borkriegsjahre geht der Amerikaner zur Untersuchung der Bismarchchen Bolitit nach dem 3. Juli über. Die bisher schon recht anerkennungswerte Eleganz in einseitiger Quellenbenutung steigert sich von jett ab zu kaum noch überbietbaren Seiltänzertunststuden. Dit einer ftaunenswerten Geschicklichkeit hüpft ber ameritanische Historiker selbst über die im Anhang seines Buches gebrachten Dokumente hinweg, wenn sie nicht in seinen Komposition passen. Gewiß soll ber Historiker nach humbolbt bas mit kritschen Mitteln nicht zu Erforschende "Ahnden", aber nicht Konstruieren, vor allem dann nicht. wenn er so festen Boden unter den Füßen hat, wie in diesem Fall. Aber ungescheut, oft möchte man sagen, durch teine Sachkenntnis getrübt, springt Lord mit den Tatsachen um. Wenn es etwas schwer fällt, bann hilft ein "evidently", "apparently" ober ein "it is clear that" leicht über die Hindernisse hinweg. Bismards Politik muß sich dabei manchmal eine Beurteilung gefallen lassen, die mit dem Epitheton "gehässig" noch sehr milbe umschrieben ist. Nicht weniger machiavellistisch als sein Chef erscheint auch der Staatssekretar bes Auswärtigen Amtes Thiele, "the usually tongue-tied Thile" bessen "chief diplomatic rôle was to say", "I don't know". Nur bem Botschafter Freiherr von Berther wird gnädigst das Prädikat: "honest diplomat" zuerkannt, wahrscheinlich

<sup>1) 1867</sup> bot Rapoleon Holland ein Schut- und Trupbundnis an. Maxwell, life and letters of Lord Clarendon (1913) II. S. 335; vgl. auch die mysteriöse Rotiz bei Lyans I, S. 204.

<sup>2)</sup> Bgl. u. a. Dalwigt S. 374f., 417.

<sup>3)</sup> Bertheimer a. a. D.

<sup>4)</sup> Rheindorf S. 134, vgl. auch Eugenie II, S. 247.

<sup>5)</sup> Lord S. 11.

<sup>6) 3.</sup> B. S. 15, wo Bismards Außerung, er habe ber Ansicht gehuldigt, bie hohenzollern. Kandidatur wurde nicht den Widerspruch Napoleons sinden, als "a singular lack of candor" bezeichnet wird, desgleichen S. 36, S. 104, A. 72 und a. a. D.

weil seine laue Haltung dem Historiker der Harvard-Universität gefällt. Außerordentlich zurüchaltend ist Lord dagegen in der Charakteristik der französischen Staatsmänner und ihrer Politik. Soviel wird Lord auß der ihm bekannten Literatur ersehen haben, daß ein Reinwaschen des französischen Außenministers Gramont ein Versuch am untauglichen Objekt ist. Deshald verzichtet er wohl auch auf eine nähere Kennzeichnung dieses Staatsmannes. Die Kammerklärung vom 6. Juli, durch die die Situation nach Ansicht aller Diplomaten von vornherein außerordentlich verschärft wurde<sup>1</sup>), ist für Lord nur "a grave mistake"; "in its earlier portions" hält er sie sogar für "moderate enough". Daß diese parlamentarische Offensive vorher im Winisterrat besprochen war²), übergeht Lord mit Stillschweigen. Erst im weiteren Verlauf seiner Darstellung wird ihm klar, daß Frankreich sich durch Gramonts Rede der Kückzugsmöglichkeit beraubt habe ("akter the French had durned their bridges behind them on the 6 th. of July")²).

Daß Bismards Argumentation, die Kandidatur Leopold sei eine private Angelegenheit des Prinzen und der hohenzollernschen Familie, nicht den Beisall Lords findet, ist selbstverständlich. Denn nach seiner Anssicht bezweckte Bismard damit die "Restauration des Reiches Karls V."; einen derartigen Imperialismus konnte Frankreich nicht widerspruchsslos hinnehmen. Das Wort von Karl V. kannte man damals noch nicht, es ist erst durch Keudells und Zingelers Arbeiten.), d. h. erst 1901 bzw. 1911 bekannt geworden. Die französische Presse frischte aber schon am 5. Juli 1870 die Erinnerung an Karl V., Franz I. und Heinrich IV. auf?). Daß

<sup>1)</sup> Lord S. 135, Mr. 22, S. 147, Mr. 40.

<sup>2)</sup> Ollivier, empire libéral (1895ff.) XIV, S. 96ff., Blaubuch I, Nr. 11.

<sup>3)</sup> S. 46. Lorb hatte ruhig sagen durfen, daß er diese Redewendung nahezu wörtlich einem von ihm gebrachten Bericht Solms (S. 147, Nr. 40) entnommen hat. Merkwürdig berührt auch, daß Lord auf S. 24, wo er sich in A. 34 mit dem von Pirala veröffentlichten Schreiben Bismarcks an den in Spanien reisenden Bucher befaßt, mit keinem Wort der Festerschen und Hesselbarthschen Forschungen erwähnt, deren Ergebnis er größtenteils einsach übernimmt.

<sup>4)</sup> Lord hätte erwähnen können, daß der am 27. Juni 1870 verstorbene englische Außenminister, Lord Clarendon, Bismarck Ansicht teilte, vgl. Zingeler, Karl Anton Fürst von Hohenzollern (1911) ©. 240 f.

<sup>5)</sup> Lord S. 27f.

<sup>6)</sup> b. Reubell, Fürft und Fürftin Bismard (1901) G. 430 ff., Bingeler G. 238 f.

<sup>7)</sup> Bgl. Fester, Briefe, Atten und Regesten zur hohenzollernschen Thron- fandibatur in Spanien (1913) I S. 129.

Bismard mit seinem Telegramm an Thile vom 7. Juli<sup>1</sup>) "the opening shot in a press campaign" abseuerte, ist salsch. Der "opening shot" ging von Frankreich aus, und zwar schon am 4. bzw. 5. Juli<sup>2</sup>).

"In the next two days [nach dem 6. Juli] no less than four separate diplomatic actions were undertaken by them (franz. Regierung) which do at least attest the sincerity of their desire for peace." Die von ihm benutte Literatur hätte Lord davor bewahren sollen, einen derartigen Sat niederzuschreiben. Die Berichte des englischen und österreichischen Botschafters, Gramonts Erlasse an Benedetti aus diesen Tagen, die Angaben des französischen Generalstadswerkes") zeigen, daß genau das Gegenteil von dem der Fall, was Lord den Leser glauben machen will. Wenn es sich aber um Bismarck Ariegswillen handelt, dann ist Lord jedes Mittel recht. Bismarck soll schon am 5. Juli durch seinen Erlas an Abeken die Tür zum Berhandlungszimmer zugeschlagen haben. Lord bringt die Bismarckschen Gesichtspunkte für eine Instruktion Werthers in seiner Darftellung in indirekter Rede: "At all events, France was the only judge of her own interests. If she chose to combat the candidacy, she was free to do so. But let her not try to draw Prussia into the affair!)."

<sup>1)</sup> Lord S. 155, Mr. 52.

<sup>2)</sup> Onden, unser helbenfaiser (189816) S. 104, Lehautcourt, histoire de la guerre de 1870/1871 (1901) S. 220, Fester I S. 129 ff.

<sup>3)</sup> Blaubuch I, Rr. 11, 15; Lyons I, S. 296f.; Bertheimer, Teutsche Rundichau 186, 1, S. 48ff.; Temperlen, Engl. bift. Rev. 38, S. 92f.; Benedetti S. 319f.; Gramont G. 61 f.; R. v. Schmid, b. frang. Generalftabewert über ben Rrieg 1870/71 (1903) I. S. 18f., Lehautcourt S. 230 u. a. Interessant ift, baf in ben frangofischen Berechnungen auch Bolen eine Rolle spielt für ben Gall, daß Rufland offen auf preußische Seite treten follte. In einer Dentichrift bes preuß. Generalfonfuls in Barichau, von Rechenberg, vom 5. Marg 1871, die die polnische Bewegung im Jahre 1870 zusammenfaßt, heißt es fur ben Monat Juli: "Sogleich nach bem brusten Auftreten bes Bergogs Gramont und bes Minifters Ollivier fendet Dr. Galprowfti von Baris den Kurier Kaminfti nach Lemberg und Bosen mit ber Benachrichtigung, daß ber Krieg zwischen Frankreich und Preugen unvermeiblich und in Kurze ausbrechen werde. Gleichzeitig wird ben Polen mitgeteilt, daß für jest die Erhebung der Bolen nicht in den Plan des Kaisers passe, daß dies vielmehr bavon abhänge, welche Stellung Rugland einnehmen werbe. Die Bolen hatten fich indeß für alle Fälle bereit zu halten. In Lemberg und Arakau kommen bie Parteiführer gusammen, um fich über die Stellung zu beraten, welche bie Bolen einzuschlagen haben murben, falls fie am Rriege teilnehmen follten. Die einen wollen unbedingt die Widerherstellung Bolens in den Grenzen von 1772, die andern find bereit, fich mit engeren Grenzen zu begnügen (Galizien, bas Königreich Polen. und bas Großherzogtum Pofen) unter bem Edjug Cfterreiche."

<sup>4)</sup> Lord E. 37.

Im Original') heißt es aber: "Indessen würde das Kaiserliche Kabinett selbst das sicherste Urteil über seine Stellung zu Spanien haben, nur möge es uns in bezug auf dieselbe außer Spiel lassen." Das klingt viel weniger kriegerisch als Lords Übersehung, die bezeichnenderweise eine sehr wichtige Stelle ignoriert: "Wir.... würden unsere Beziehungen zu Frankreich in keiner Weise davon abhängig machen, ob Frankreich auch noch gegen anderweitige spanische Thronkandibaturen seinen Einsluß geltend zu machen für zweckmäßig halte."

Bismard's Erlasse erscheinen nur für benienigen icharf, ber bie Gegenseite absichtlich oder unabsichtlich außeracht läßt. Der gewiß nicht preukenfreundliche englische Ministerpräsident Gladstone sprach am 13. Ruli offen aus, daß Breuken "bis an die äukerste Grenze der Berföhnlichkeit gegangen" sei. Warum erwähnt Lord bas nicht in seiner Darstellung, ba er boch ben Wortlaut bes Bernstorffichen Berichts bringt?2) Offenbar paßt das nicht zu seiner These, für deren Haltbarkeit Bismarck auch mit Rufland konspirieren mufie). Lord brudt sich zwar sehr porsichtig ("we have no evidence") über die Möglichkeit aus, ob der Kanzler des Nordbeutschen Bundes am 12. Juli sich Ruglands biplomatischer und eventuell sogar militärischer Unterstützung habe versichern wollen. Daß er überhaupt aus der Unterredung Bismards mit Gortschafoff am 12. Juli solche Folgerungen zieht, beweist zum mindesten eine Untenntnis der einschlägigen Literatur. Aus Lords Darftellung spricht an diefer Stelle ber Geift bes geschwätzigen und sensationslüsternen englischen Botschafters Lord Loftus. Der russischen Hilfe mar Bismard seit 1868 für ben Fall sicher, daß Ofterreich an Frankreichs Seite seine "Revanche für Sadowa" suchen sollte4).

Man kann den außerordentlichen Optimismus des amerikanischen Historikers nur bewundern, wenn er Gramonts Garantiesorderung für die Zukunft nur als ein diplomatisches Druckmittel ansieht, um die englische und russische Unterstützung zu gewinnens). Nach seiner Ansicht hat erst die Emser Depesche und Bismarck Unterredung mit Lostus, über die der Engländer sosort nach Paris berichtete, für Frankreich "any honorable compromise" unmöglich gemacht. Daß am Tage der Emser Depesche die

<sup>1)</sup> Cbenbort S. 129ff., Rr. 16.

<sup>2)</sup> S. 227 f., Nr. 179.

<sup>3)</sup> Lord G. 76f.

<sup>4)</sup> Plathoff, die Anfänge des Dreikaiserbündnisses (1867/1871), Preuß. Jahrb. 1922, Juniheft S. 292ff. In den Akten des A.A. sehlt jeder Beweis dafür, daß am 12. Juli irgendwelche preußisch-russischen Abmachungen getroffen wurden; voll. auch Rothsels, Bismards engl. Bündnispolitik (1924) S. 10 A 3.

<sup>5)</sup> Lord S. 113 A 31.

französische Mobilmachungsmaschine schon in Bewegung gesetzt war 1), daß die öffentliche Meinung ihr "Revanche für Sadowa" schon lange schrie") und sich schließlich in wüsten Demonstrationen vor der norddeutschen Botschaft erging"), machte ein Zurückweichen der französischen Regierung unmöglich. Lord überschätzt den Einsluß Napoleons in seinem Kabinett ganz gewaltig, wenn er den kaiserlichen Kongreßplan für aussichtsreich hält. Die Kriegspartei hatte die Majorität, Gramont und Ollivier drohten dem Kaiser offen mit ihrem Rücktritt, wenn er seine friedlichen Absichten wahr mache").

Für den Historiker der Harvard-Universität spielen die Bariser Berhältnisse anscheinend eine untergeordnete Rolle. Er will sie nicht zur Ergänzung und Erklärung der Bismarchchen Politik heranziehen. Denn Bismarch hat das Spiel mit dem Feuer begonnen, er trägt die eigentliche Schuld, während die französische Regierung einige "mistakes" machte, die es dem Leiter der preußischen Bolitik ermöglichten, seine "political necessity", den Krieg, zu erreichen. Das ist, kurz gesagt, der Eindruck, den die "origins of the war of 1870" hinterlassen.

Lord mißt einmal der Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch Bismard eine große Bedeutung bei. Er selbst ist ein Beispiel dafür, wie leicht die Massensugestion durchzusühren ist. Denn Lords Untersuchung der Kriegsschuldfrage von 1870 steht ganz im Zeichen der heute noch im Lager der Alliierten beliebten Methoden, das Urteil über die Schuld am Weltkrieg zu fällen. Das beweisen auch die mehrsachen Parallelen zur Borkriegsgeschichte, die Lord zieht. Man wird auch dieses Buch in die Kategorie: Wirkung der Kriegspschosse einreihen müssen, wenn anders man nicht den Borwurf des Dillettantismus oder den noch schwerzen der Geschichtsklitterung erheben will<sup>5</sup>), wobei das zweisellose Unverwögen, europäische Verhältnisse zu verstehen, als mildernder Umstand zu berücksichtigen wäre. Lords Buch ist ein neuer Beweis dafür, wie begriffsverwirrend der Weltkrieg auch auf wissenschaftlichem Gebiet gewirkt hat.

<sup>1)</sup> Schmid I, S. 18; vgl. Berichte Walberses bei G. Lehmann, die Mobilmachung 1870 (1905) S. 23; Lord S. 221, Nr. 164.

<sup>2)</sup> Bericht Lyons vom 12. Juli, Blaubuch I, Nr. 28; vgl. auch "Moniteur" vom 10. Juli.

<sup>3)</sup> Lord bleibt den Beweis für seine Behauptung schuldig, daß in Berlin dieselben "wilden Demonstrationen" schon am 14. Juli statgefunden hätten (S. 114). Über den Einfluß der öffentlichen Meinung auf die Entschlüsse der Regierung vol. Rapoleons Außerung, Eugenie II, S. 224.

<sup>4)</sup> Wertheimer, Graf Julius Andrassh (1910ff.) I, S. 501; vgl. auch Malmesburn, Memoirs of an Ex-Minister (1885) III, S. 292f.

<sup>5)</sup> Die oben angeführten Beispiele sind nur ein Teil der zu erhebenden Bebenfen gegen dieses Buch.

## Rleine Beiträge und Mitteilungen.

#### Zweiraden.

Bon Bermann Rrabbo.

In märkischen Urkunden der askanischen und wittelsbachischen Zeit begegnet nicht ganz selten ein Ort, der ad Duas Rotas, tho den Tweenraden oder ähnlich genannt wird. Er ist augenscheinlich schon im Mittelalter wüst geworden; man wird ihn am besten als Zweiraden bezeichnen, nach Analogie von Vierraden an der Welse, das in lateinischen Urkunden ad Quatuor Rotas<sup>1</sup>) heist.

Soviel ich sehe, hat sich nur G. W. v. Raumer in seiner Ausgabe des neumärkischen Landbuchs von 1337 bemüht, die Lage von Zweiraden zu ermitteln; er verlegt es in die Gegend südöstlich von Soldin, also mitten in die Reumark hinein, und möchte es mit der beim Gute Gollin belegenen

damaligen Beidemühle gleichseben2).

Ich halte diese Ansicht für irrig. Um eine neue Bestimmung der Lage von Zweitaden zu versuchen, stelle ich zunächst die mir bekannten Erwähnungen des Namens zusammen, und zwar ordne ich sie in zwei Gruppen: A: Zweitaden als Ausstellungsort von Urkunden, und B: anderweitiges Borkommen des Namens.

A. 1. Herzog Barnim I. von Pommern schließt einen Bertrag mit Markgraf Konrad von Brandenburg. 1278, Juni 1, eires molendinum, quod vocatur ad Duas Rotas<sup>3</sup>).

2. Markgraf Walbemar verkauft bem Herzog Otto I. von Pommern bas Land Bernstein für 7000 Mark. 1315, August 27, prope Duas Rotas 1).

3. Markgraf Walbemar sest die Zahlungstermine der 7000 Mark fest, für die er dem Herzog Otto I. von Pommern Land und Stadt Bernstein verkauft hat. 1315, August 27, ad Duas Rotas.).

<sup>1)</sup> Früheftes Bortommen 1269, April 20; Bommeriches Urfundenbuch II, 211, Rr. 884.

<sup>2)</sup> G. B. b. Raumer, Die Reumark Branbenburg im Jahre 1337 ober Markgraf Ludwigs bes Alleren Reumärkisches Landbuch (Berlin 1837) 27.

<sup>3)</sup> Riedel B I, 135, Rr. 180; Bomm. UB. II, 371, Rr. 1096.

<sup>4)</sup> Riedel A XVIII, 75, Nr. 22; Pomm. UB. V, 233, Nr. 2968.

<sup>5)</sup> Riedel B I, 374, Nr. 459; Bomm. UB. V, 232, Nr. 2967. Forfchungen a. brand. u. preuß. Gefch. XXXVIII. 1.

- 4. Markgraf Walbemar verlobt Elisabeth, Tochter Herzog Heinrichs VI. von Breslau, dem Herzog Barnim III., Sohn Herzog Ottos I. von Bommern. 1316, Juli 28, tho den Tweenraden.).
- 5. Markgraf Ludwig der Altere bestätigt die Rechte der Stadt Soldin. 1325, Juni 5, in loco apud Duas Rotas<sup>2</sup>).
- 6. Markgraf Ludwig der Altere schließt Frieden mit den Herzögen Otto I. und Barnim III. von Pommern. 1330, Januar 29, upper heiden vor den Twenraden<sup>3</sup>).
- B. 1. Die Markgrasen Otto IV., Konrad, Johann IV. und Walbemar schließen Frieden mit Herzog Otto I. von Pommern und versprechen den Abbruch folgender Burgen: Fürstensee (in Pommern, östlich Pyrix), Raulin (desgl., südlich Pyrix), Fiddichow a. O. (desgl., westlich Pyrix), Specken (unbekannt), tun Tven Raden, Nadrense (in Pommern, südwestlich Stettin), tur Linden (unbekannt), Löcknix (an der Randow, westlich Stettin). 1302, Februar 14, Eggesin<sup>4</sup>).
- 2. Die Herren Johann II. und Johann III. von Werle versprechen den Herzögen Otto I. und Wartislaw IV. von Pommern ihre Hilfe bei der Eroberung der Burgen Templin, Schwedt, Twerade und Torgelow. 1322, Juni 11, auf dem Felde zu Demmin<sup>5</sup>).
- 3. Die Herzöge Otto I., Wartislaw IV. und Barnim III. von Kommern verpfänden genannten Abligen für ihre Hilfe gegen den Markgrafen von Brandenburg Adermünde, Zarow (wohl in der Gegend der Zarow-Mühle westlich Udermünde), das Haus zu Twennradenn und Vierraden. 1325, Stargard.
- 4. Kapst Johann XXII. belehnt die Herzöge Otto I., Barnim III., Bogislaw V., Barnim IV. und Wartislaw V. von Pommern mit ihren Lehen, die sie ihm aufgelassen haben. Die Liste der in der Urkunde aufgezählten Burgen schließt mit Zarow (westlich Udermünde), Udermünde, Bogelsang (östlich Udermünde), Klempenow (nördlich Treptow an der Tollense) im Lande Stettin, Bierraden, de Tvverade, Bahn (südöstlich Phrix), Brode (nordöstlich Phrix), vgl. Medlenb. UB. XI, 10), Lübtow (östlich Phrix) usw. 1331, März 13, Avignon?).
- 5. Die herzöge Otto I. und Barnim III. von Bommern versprechen dem Markgrafen Ludwig dem Alteren von Brandenburg, die Burg zu



<sup>1)</sup> Bomm. UB. V, 267, Nr. 3018.

<sup>2)</sup> Riedel A XVIII, 445, Rr. 7.

<sup>3)</sup> Riedel B II, 61, Rr. 666.

<sup>4)</sup> Bomm. UB. IV, 37, Nr. 2018.

<sup>5)</sup> Riebel B I, 481, Nr. 572; Meff. UB. VII, 38, Nr. 4358; Pomm. UB. VI, 113, Nr. 3604.

<sup>6)</sup> Bomm. UB. VI, 317, Nr. 3911.

<sup>7)</sup> Men. 1138. VIII, 197, Nr. 5225.

Zweinraden ihren derzeitigen Inhabern abzukaufen und sie dann zu zerstören. 1338, August 14, Frankfurt a. M.1).

Aus dieser Ausammenstellung ergibt sich zunächst, daß Aweiraden seinen Namen einer mit 2 Räbern ausgestatteten Wassermühle verdankt (A 1), daß es in oder bei einer Seide (d. h. einem Balde) lag (A 6), und daß bei ber Mühle sich eine Burg befand (B 1-5). Bon ben 6 in ober bei Aweiraden ausgestellten Urkunden beziehen sich 5 auf Berhandlungen zwischen den Markgrafen von Brandenburg und den Herzögen von Bommern (A 1-4, 6); nur eine betrifft eine rein markische Angelegenheit, die Bestätigung der Stadt Soldin (A 5). Schon aus dieser Feststellung ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit, daß Zweiraden eine an der marfisch-pommerschen Grenze belegene Burg war, und daß es nicht, wie Raumer annahm, mitten in ber Neumark gelegen haben kann. Diese Bermutung wird zur Sicherheit, wenn man die Urfunden der zweiten Liste näher ansieht. Im Eggesiner Bertrage (B 1) versprechen die Markgrafen den Abbruch einiger das Herzogtum Bommern-Stettin bedrohender Grenzburgen, beren Namen geographisch geordnet sind. Fürstensee, Naulin und Fiddichow deckten die neumärkische Grenze gegen Kommern; Specken ift unbekannt; bas bann folgende Zweiraben muß unter allen Umständen westlich der Oder, also nabe der vorvommerschen Grenze gesucht werden, die dann durch die nachfolgend genannten Burgen in ber Stettiner Gegend weiterhin gesichert war. Standen damals die kriegsgewaltigen Askanier brohend an der Grenze Bommerns, so änderte sich dies Bild rasch nach dem Tode Waldemars: jest strebten die Bommern nach der Gewinnung der Udermark und sicherten sich auswärtige Silfe zur Gewinnung der Burgen Templin, Schwedt, Zweiraden2) und Torgelow (B 2). Bon diesen sind Schwedt und Torgelow Grenzpläte, vermutlich lag das zwischen ihnen genannte Aweiraden, das wir als Grenzburg schon erkannt haben, auch örtlich zwischen ihnen; es wäre also nördlich von Schwedt zu suchen. Die Pommernherzöge mussen Zweiraden bann gewonnen haben, benn sie konnten 1325 gegen Brandenburg über die Burg verfügen (B 3); diese wird hier zusammen mit Bierraden. ebenfalls einem Grenablat, genannt. Bierraden, heute ein fleines Städtchen, liegt an ber Belfe, in ber bie Mühle mit 4 Rabern, nach ber ber Ort heißt, gestanden haben wird; es liegt nördlich von Schwedt, subwestlich des jenseits der Oder liegenden Fiddichow. Wir kommen also in die Gegend, auf die uns auch die Burgenlisten von 1302 und 1322 verwiesen. Sollte nicht Ameiraden hier, unfern von Bierraden zu suchen sein? Die Unnahme hat viel für sich, daß die beiden nahebeieinander belegenen Mühlen, die beide mit einer Mehrzahl von Rädern an-

<sup>1)</sup> Riedel B II, 132, Rr. 748.

<sup>2)</sup> Benn die Burg auf Grund des Eggesiner Bertrages tatsachlich gebrochen war, so war sie also jedenfalls seither wieder hergestellt.

gelegt waren, nach der Zahl derfelben benannt und unterschieden worden sind.

Die nächste Erwähnung von Zweiraden führt uns wiederum in diesen Grenzstrich. Der brandenburgisch-pommersche Krieg ging mit Unterbrechungen noch durch Jahre weiter; da hinter dem wittelsbachischen Markarafen sein Bater, Kaiser Ludwig der Bayer, stand, so suchten die Pommernherzöge einen Rudhalt bei dem Todfeind des Kaisers, Bapst Johann XXII., von dem sie 1331 ihre Lande zu Lehen nahmen (B 4). Die darüber ausgestellte Urkunde gibt auch eine Liste der Hauptburgen der Herzöge; zwischen der Gruppe der vorpommerschen Burgen um Udermunde und der der hinterpommerschen Kesten an der Grenze der Neumark stehen auch hier wieder Bierraden und Zweiraden zusammen. Die beiben Burgen stellten also das Bindeglied zwischen den festen Bläken an der Mündung der Uder und denen um Phritz herum dar. Vermutlich bat Aweiraden ebenso wie Bierraden an der Welse gelegen; dort befindet sich noch heute 21/2 km oberhalb der Stadt eine Wassermühle, die Reue Mühle. Und ausgebreiteter Wald (A6), der Heinersdorfer Forst, dehnt sich noch heute beiderseits der Welse.

Die brandenburgisch-pommerschen Wirren fanden einen vorläufigen Abschluß auf dem Reichstag zu Frankfurt a. M. im Jahre 1338. Die Herzöge von Stettin errangen damals die Anerkennung ihrer Reichsunmittelbarkeit — in askanischer Zeit waren sie Lehensleute der Markgrasen von Brandenburg gewesen —; sie stellten aber die Zerstörung von Zweiraden, das jetzt eine pommersche Grenzburg gegen Brandenburg geworden war, in Aussicht (B 5). Seither schwindet der Name aus den Urkunden.

## Briefe des Markgrafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt an den Regimentskommandeur Oberftleutnant v. Rochow.

Mitgeteilt bon Lubolf Gotticalt von bem Anefebed.

Markgraf Friedrich Wilhelm von Schwedt, der Enkel des Großen Kurfürsten, (geb. 27. XII. 1700) war durch seine tollen Streiche der Liebling seines Betters, des Königs Friedrich Wilhelm I. Dieser ließ ihm eine gute Erziehung zuteil werden und schiedte ihn auf Reisen nach der Schweiz und Italien. Trop alledem behielt der Prinz dis in sein hohes Alter wenig Neigung für ernste Beschäftigung und erst recht nicht für den Zwang der Hosetiette. Berstand besaß er, doch seine Freude war die Jagd, das Fischen, das tollste Reiten und "Rosen zu brechen, wo sie blühten". Der

König übertrug ihm als Chef das Kürassier-Regiment Nr. 51) (das spätere Brinz Ludwig von Württemberg). Her hat er dem jungen Seydlig als Bagen die Reiterkunststüde beigebracht und seine Mitmenschen dadurch in Aufregung gesett. Ihm lag es, Geistliche zu sich einzuladen und sie in Disputation auseinander zu hetzen, die Gerichte in Atem zu halten, schlechte Reiter zu soppen, kurz, den ehrbaren Bürgersmann aus seiner Ruhe zu bringen. Dabei hatte er seine Besitzungen in guter Ordnung, gegen seine Untertanen war er freundlich. Grüßen durste ihn niemand, und allen ging es unter seiner Berwaltung gut. Er stiftete zwischen seinen Bauersleuten Ehen und erkundigte sich immer weiter nach ihrem Ergehen. Wurden sie krank, so verordnete er ihnen selbst Medikamente. Einzig den Forstbeamten zahlte er sehr geringen Lohn, da er behauptete, von ihnen doch immer betrogen zu werden. Sie würden sich das Nötige schon selbst nehmen, nur dürste er es nicht merken.

Friedrich Wilhelm I. vermählte ihn am 10. XI. 1734 zu Potsbam mit seiner Tochter, der Prinzessin Sophie Dorothea Marie (geb. 25. I. 1719, gest. 13. XI. 1765), nachdem er ihn ein halbes Jahr zuvor zum Generalleutnant ernannt hatte.

Tropdem der Markgraf von dem König in größtem Respekt vor seiner Disziplin gehalten wurde, und obwohl er dementsprechend sich als Chef seines Regiments um jeden Kleinkram des Dienstes kümmerte, ist er nie ein Feldsoldat geworden. Daran hatte er keine Freude. Er starb an einer Erkältung, die er sich beim Fischen zugezogen hatte (gest. 4. III. 1771).

Sein Regimentskommandeur, der Oberft von Rochow, führte die Rüraffiere im ersten schlesischen Kriege. Dieser, ber Empfänger ber Briefe (geb. 6. VIII. 1687, gest. 22. XII. 1759) war ein ganz anderer Mann. Er suchte zu möglichst vielen hochgestellten Berfönlichkeiten Berbindung. Er liebte Geprange, hielt fich einen Sofzwerg und suchte auf seinen Gutern ein großes haus zu machen. Dabei überschätte er seine Mittel, so baß nach seinem Tode sein Rachlaß teilweise verauktioniert werden mußte. Als Soldat war er schneidig und konnte seine Leute aut ausbilden. Deshalb hatte ihn Friedrich Wilhelm I. jum Erzieher Friedrichs bes Großen gemacht. Tropbem er die Flucht bes Kronprinzen bei Steinfurt verhindert hatte, hielt ihn später Friedrich nach seinem Regierungsantritt stets in Ehren. In den Schlachten von Hohenfriedberg, Soor und Ratholisch-Hennersborf zeichnete er sich durch Brabour aus und wurde im Siebenjährigen Krieg Kommandant von Berlin. Die hier folgenden Briefe befinden sich im Original in dem v. Rochowschen Familienarchiv zu Golzow Rr. Zauch-Belgig. Sie sind, soweit nicht anderes bemerkt, eigenhändia.



<sup>1)</sup> Die Tradition biefes Regts. führt bas Brandb. Dragoner-Regt. 2 zu Schwebt a. D.; vgl. d. Gefc. b. Regts.

Schwedt, 11. Dezember 1731.

Boch wohlgebohrener, vielgeehrter Berr Obrift Lieutenant1).

Ew. Hochwohlgebohren haben jungst bin gegen Wir Erwehnung gethan, wie Sie verlangten, daß die Officirer2) sich, wenn sie auf ber Bach und von der Bach kämen, allemahl ben Ihnen melden solten; nun habe 3ch dahmahls, weil 3ch selbst nicht gewust, wie es damit ben andern Regimentern gehalten werbe, Ew. Hochwohlgebohren mit keiner Resolution versehen können. Jeto, aber da Ich Mich danach erkundiget und Ich erfahre, daß es ben keinem Regiment also gebräuchlich ist, daß die Officirer, wo der Chef allemahl gegenwärtig ift, sich auch ben denen übrigen Staabsofficirern melden durfen: So werden denn Em. Hochwohlgebohren hoffentlich auch nicht verlangen, daß es alhier anders, denn ben andern Regimentern gehalten werde, zumahl da ich allemahl wenigstens doch die mehrste Zeit gegenwärthig bin, und also die Officirer zu nichts anhalten kann, wozu sie weber das Reglement, noch die eingeführte Gewohnheit verbindet. Im übrigen aber können Ew. Hochwohlgebohren von Mir versichert senn, daß Ich selbst mit die Officirer dahin anhalten werde, zu thun, was dem Reglement gemäß ist, und nach demselben ihre Schuldigkeit gegen Ew. Hochwohlgebohren auf keine Arth zu vergessen, wie 3ch den mit vielem Plaisir jederzeit bin

Ew. Hochwohlgebohren "sehr wohlaffectionirter freundt F. Wilhelm".

Pezig, den 10. Januar 1732.

Wohlgebohrener hochgerter Herr Obrist Leutnant.

Aus Beyliegenden werden der Herr Obrift Leutnant ersehen, was ich meiner schuldigken Flich gemes an den König übergeben wil, bitte Ihnen demn instendig, mir die Freundschaft zu erweisen und solches auf des Königs Disch oder selber gütigs zu überreichen. Lebe denn der sesken Sossings Disch oder selber gütigs zu überreichen. Lebe denn der sesken Hongstellen Hohin such dern kontrer sein, sonder silmehr durch dero Borstellen dahin suchen zu bringen, das mein billiges mocht aprodiert werden, ich laße an den Herren Obristleutnant die Wahl, aus die zweh Stette einen zu erwellen vor dero Quartir der Company, Wrizen oder Freienwalde, und werden sie Gutes sehen, wie ich gesonnen bin die Chefs der Escadrons zu legen, indem die selbige immer so ligen bleiben sollen, außer diesenigen, so mit Ihnen escadroniren, sehen mus, od der König die Companyen an die Rittmeister laßen wil, so wie Sie sie jeho haben, oder einige andre geben wil, das die Compannyen aber umb der Quartir spillen sollen, bin ich und wil ich nicht, indem mir als Commendeur und Chehf fren stehet die Compannyen zu verlegen, so wie ich es

<sup>1)</sup> Bon Schreiberhand, Unterschrift eigenhandig.

<sup>2)</sup> Die Garnisonen bes A.R. 5 waren: Schwedt, Briegen, Angermunde Freienwalde, Reuftadt-Eberswalde.

meine, das es guht ist. Hoff denn, das der Herr Obrist L. seinen Fleis da hin sein wird und machen, das es da mit einen erwünschten Effect erlangen moge. Ich aber bin des Herren Obristl. . . . .

Bilbenbruch 1), den 14. Dezember 1733.

Wohlgebohrener hochgeehrter Herr Obristl(ieutnant).

Es wolle der Seldige so guht sein und meinen Küchmeister Ehrenhuber in der Wach nehmen laßen dis weitere order, denn auch die beide Jegers, als Herman und Ließe, welche behde lesterre exces zu Pezig²) mit einem Bauer gehabet, und dem Bauer zu sihl geschen, so das es zum Berhöre und Sentens gekommen, die der Hosmarchal hat, da ihnen die Strase zuerkant, wie man ersehen wird. Werden solches geschen, so sollen die zweh lesterre anhero kommen, weil seldige nohtig habe beh jeziger Jacht, ich würde Ihnen nicht hirmit incommodiren wenn ich nicht besürchte, das der Kunno meine Besehle slegt zu verringern, von hir kann nichts melden, als das ich bin . . . .

P. S.

Die Fischeren gehet herzlich schlecht, wil hoffen, das, da ich zugegen bin, es den Fischern und Fischen einen Schrecken geben wird, der zu Zeitten nohtig thuet ben Dommestiquen, auch ben denen unvernünftigen Thirren.

Die Kranken Liste begehre ich alle zwei Tage von dortiger Garnison, auch den Raport Zettel, so er bekannt, sende er mit, indem ich wissen wil, was da passirret, von hir wil ebenfals melden, wo es heer gehet.

Colbay3), den 9. Januar 1734.

Wohlgebohrener hochgeehrter Herr Oberstlieutenant.

Ben meiner Abreise aus Schwed habe vergessen zu sagen, bas der Kerl von Stenschen Company, so in Arest ist, durch 200 Mann 10 mahll Gassen laufen sol, und denn konnen die ander wieder nach Brizen gebracht werden, schreibe er mir doch, wo Mauscha zu stehen komt in der Company zu suße, wie auch wie stark Hüppler mißet.

Anbey übersende ich ein Schreiben, daraus ersehen wird, das Mausch sein Pferd nicht sehlet, also er das Unterofficierpferd zu sihl hat. Dieses sol wieder nach Schwed kommen, wie auch die jetzige Fannen Junkerspferde, indem ich sehen wil, ob solche egal und sein sein, wo eines und das ander nicht küchtig ist, so sollen die Company mir mit noch eines gegen den 27. dieses nach Schwed senden. NB.: so sich in derho des Zuges sich wohl einrengiret, da mit kein Absahl zu sehen ist. Ferner wil ich, das es beh der Quartal Listen von Abgang der Manschaft und Pferde



<sup>1)</sup> Luftichloß bes Markgrafen.

<sup>2)</sup> Peepig s. von Schwedt.

<sup>3)</sup> Kgl. hinterpommerisches Amt mit großer Jagd, wo sich ber Konig gerne aushielt.

sein Berbleiben haben sol, doch sollen die Companij an Ihm apart jedweber ein Liste an Ihm quartaliter zusenden, und denn noch eine von den Adjudenten, umb zu sehen, ob solcher acurahte Listen mach, es ist vor dem nicht mehr der Gebrauch beh dem Regiment gewesen. Also glaube, das ich es so anjezo eingerichtet habe, das es guht sein kann.

In Wrizen bitte scharf zu sein, in Sonderheid mit des Grafens.) Company, indem wahrgenommen, das der Bauer stark eingerissen, und solches ist aus dennen Paukenwachen zu sehen, so rechte Bauern sind, sind malprober und dum, konnen nicht einen Andwohrt geben, wenn

man was fragt; taum bas sie Ja ober Nein sagen konnen.

An Cornet Gallen\*) sage er auch, wo er nicht in 14 Tage a dato anzallen thut, ich Ihn nach Berlin gerades Weges hinsenden werde an König; ich habe über 5 Monnaht Geduld gehabet, es ist ein purrer Eigensin.

Wie einige Companyenpferde ausrangirt aufs neue worden sind, so sollen die Escadronpferde complett an die vacante Pleze. Ich aber bin des . . . .

Schwedt, den 22. Januar 1735.

Seine Königliche Hoheit besehlen mittelst dieses allen Commandeurs der Companyen, weder jest noch hinkünfstig einen Rekruten, absonderlich wenn er aus dem Dramburgischen ist, bevor er nicht ein Jahr beh der Company gestanden, zu beuhrlauben. Ihro Königliche Hoheit wollen hierüber sestgehalten wissen, dahero Sie denn solches denen Companyen in Zeith bekandt machen lassen.

Und') wenn auch solten welche schon beuhrlaubet sein, so sollen solche gleich wider eingehollet werden und ist es wieder den dinst und Reglemen S. R. M., und danke ich dem es mit dem Deusel, der sich solches unterstanden, gethan zu haben, es mach sein wer er wil vom Regiment.

Schwedt, den 2. April 17354).

Weil Ihro Königliche Hoheit mit denen vielfältigen Blakscheiserehen nicht mehr incomodiret sein wollen, so wollen sie, daß künstig hin die Abgangslisten an Mannschaft und Pferde nicht mehr monatlich, sondern quartaliter an Höchst dieselbe immediate eingesandt werden sollen, als wornach die sämtliche Commandeurs derer Compagnien sich künstig zu reguliren wissen werden.

Bilbenbruch, ben 17. Juli 17354).

Wann die Stabsofficier Listen begehren von dem Regiment, so will ich, daß mir solches gemeldet und an mir immediate solche zugesendet, damit ich auch weiß, was passiet.

<sup>1)</sup> Graf v. Bujchia.

<sup>2)</sup> Galen.

<sup>3)</sup> Erst von hier ab eigenhändig.

<sup>4)</sup> Edireiberhand.

Schwedt, den 10. August 1735.

Wohlgebohrner Herr, insonders vielgeliebter Herr Obristlieutenant').

Aus dero unterm 2 ten dieses an mich abgelassense Schreiben habe mit vielen Vergnügen vernommen, daß Se. Königl. Maj. Sich beh beständigem Bohlsehn besinden und Deroselben die übersandte Schale angenehm gewesen. Es ist auch meiner Frau Gemahlin Hoheit lieb, daß der Herr Obristlieutenant von dem an des Print Wilhelms?) Hoheit abzugebenden Andenkens Eröffnung gethan, und wird Seldige nach Dero Borschlag wegen des Prinz Heinrichs. und Ferdinands. Hoheiten gleichsalls bedacht sehn. Bon den Rittmeister von Widansky. habe der zu bestellenden Büchse wegen noch nicht Erkundigung einziehen lassen konnen, weilen seldigen mit dem sordersamsten allhier zu Schwedt vermuten bin, es kann aber solches beh seiner Retour geschehen. Im übrigen bin für die übersandte Nouvellen Denenselben sehr obligiret und verbleibe....

Schwedt, ben 25. November 1735.

Wohlgebohrener Herr, vielgeshrter Herr Obrist Lieutenant.6)

Weil der 10. Dezember numehr bald herannahet, da die Remontpferde zu empfangen sehen, und Ew. Wohlgebohren diese Commission wohl über sich zu nehmen haben werden, so wollen dieselben gelieben, dieserhalb mit nechsten anhero zu kommen. Im Fall aber Ew. Wohlgebohren annoch von Ihro Majestäten auf eine Zeit Uhrlaub haben, wollen Sie mir davon Rachricht geben, da ich als denn genötiget sehn werde, selber nach Zelle zu gehen. Ich bin inzwischen....

Colbat, ben 10. Dezember 1735.

Wohlgebohrner Herr, insonders vielgeliebter Herr Obriftlieutenant.

Ich habe aus deroselben den 12ten dieses mir zugefertigten Schreiben gerne ersehen, daß seldige die dortige Garnison in gehöriger Propreté und Ordnung gefunden. Wegen der verlangten Passizettel werde solche, sobald die alten zu Ende sehn werden, sofort zusenden und verbleibe mit vieler Estime . . . .

<sup>1)</sup> Schreiberhand.

<sup>2)</sup> Bring August Wilhelm (1722-1758).

<sup>3)</sup> Pring Friedrich Beinrich (1726-1802).

<sup>4)</sup> Pring August Ferdinand (1730—1813).

<sup>5)</sup> v. Widowsky.

<sup>6)</sup> Schreiberhand.

Colbay, ben 18. Dezember 1735.

Bohlgebohrener Berr, insonders vielgeliebter Berr Obriftlieutenant').

Hieben erfolgen die Acta inquisitionalia wegen des Reuter Roseph Bobe nebst einer Specification dererienigen so bem zu haltenden Kriegsrecht benwohnen sollen, und werde ich den Rittmeister Alt-Widansch') gegen nechst bevorstehenden Ditwoch selbst mit mir nacher Schwedt nehmen. Augleich übersende anliegende 2 Schreiben des Obristen de Cammas und des Rittmeister von Anderousch wegen eines von dem Secretario Kircheisen übersandten Recruten nahmens Rester, dessen Frau bereits in Schwedt angelanget sein wird. Wie nun diese Frau allhier expresse aesaget. daß gedachter ihr Mann von dem Secretario Rircheisen für mich angenommen worden und eine schriftliche Capitulation erhalten, dieses ihr Angeben auch aus denen ben dieser Sache hervorleuchtenden Umständen und bengefügten Brief des Obristen de Cammas nicht ungegrundet zu sehn scheinet, als werben der Herr Obriftlieutenant die Verfügung zu machen belieben, daß gedachte Frau dieserwegen aufs genaueste vernommen werde, damit befundenen Umständen nach, und fals hieben einiger Unterschleif von seiten des Secret. Kircheisen passiret sehn sollte, ich wieder selbigen die nöthige Mesures zu nehmen imstande sehn moge. Im übrigen perbleibe ....

Colbay, den 2. Januar 1736.

Wohlgebohrner hochgeerter Herr Obersil(eutnant).

Die beide Ambleute sollen aus der Wache erlassen seine; wegen eines Officir, so Ihnen noch sellet, werde bedacht sein, so balde ich die selbigen wieder einmahl beh dem Regiment zusammen habe. Andeh übersende Ihm eine Bache<sup>3</sup>), so gestern bekommen. Wünsche, das solche mogen wohl schmeken. Den undermuhtenen Gast, da ich eben in Wagen steigen wollte, hat mich nicht wenig erfreut, indem ich gesaubet meine Frau in Wildenbruch zu sehen, so aber gestern umb 5 Uhr abens geschen. Ich bin . . . .

Colbat, den 19. Januar 1736.

Bohlgebohrner, vielgehrter herr Oberftlieutenant.

Es ist mir lieb zu vernehmen, das dieselbige in Brizen beh dennen 3 Companyen noch so zimlich in guhten Stande befunden, wie auch das der Cornet Gallen sich zur Zallung an dem Rittmeister von Kaltreuter erbittet, so doch nuhr bis dato in Wohrten bestanden, auch nicht ehr glauben kan, bis er wird in natura das geld in Schwed überbringen, dessals ich am Cornet geschrieben.

<sup>1)</sup> Schreiberband.

<sup>2)</sup> In ber Ranglifte: Wibowsty.

<sup>3)</sup> Bildichwein.

Wegen dem Pferd, so zu fihl voherem Jahr Ihro Companh bekommen, habe ersehen, und hat Richel doch recht in so weid gehabet, das aber das damahllige destinirte Unterofficirpferd die nicht volkommene Große gehabet, ist nicht guht. Wen es aber schonne ist gewesen, so ist doch der Schabe in edwas ersezet, und konnen Sie das anjeho zu sihl genommene nicht haben, auf die ahrt zwen genommen und eines nuhr abgegangen. Denn ist serner die Question, ob das jeho genommene die Maße hat, so daß es auf den Flügel der Escadron und Companh stehen kan.

Wegen Abrechnung ber Rechnung ber Company des Grafen, so mus der Major hin gegen den 24 und ist Widosky auch darzu commendiret, indem zweyerlen Rechnung sind, und konte wieder Bermuhten der Rittmeister beh seinen Zurükunft allerhand notata machen, so aber durch einen Stabesofficir cassiret, wenn der zugegen gewesen ist beh Abnahme der

Rechnung.

Wegen der Mariage ist nicht zu gedenken, das ich an S. K. M. mich intresiren werde, in den der L. Münchow daben keine avantage hat, und bin so abgeschreket, das, wenn ich horre, das ein Cabpertan heirathen will,

ich gebenke das es Madame Holtendorf sein wird.

Ich wundere mich, das in Brigen die Stelle so schlecht sein, auch die Armuht so start ist, den meinem Darsein wahr alles guht, und oft Magistratus in meiner Gegenwahrt alles versichert in sohlsommener Order zu setzen. Die Quartire sind indisputirsich guht und ligen die Leute wenige zu zwehn, es seh denn, das es ein liderlicher Kerl ist, so Aussicht ersordert, und haben von 8 Jahren 4 Companyn von Schullenburg guht gelegen, die nochmahllen so start sind als die Meinigen. Es sind nuhr leichtsfertige Fogel, so gerne sehen keine Einquartierung, und wenn ich balde an jeho kome, so wil schon machen, daß es guht werden sol.

Ben Pletzen ist al wieder ein Pferd von dieser Liwrung gestorben, und weis ich nicht, was die Company ansanget, sie mussen zu excessif fütern. Die esceadron ist an Pferden in trefslichem Stande, an Kistmachern bitte zu schreiben, das er gegen obiger Zeid sich in Writzen ein-

findet. Ich bin . . . .

PS. Da der Frost continuiret so sol nicht geritten werden.

Wildenbruch, den 29. Januar 1736.

Wohlgeborner hochgerter Herr Oberstlieutenant.

Hibeh komt ein abermahlliges Schreiben von den Obersten von Maso, woraus man mit mehrren ersehen wird, was er abermahlen aus alte Sachen desteliret hat, in Brief agreirret edwas, so man gebohten, aber in Puncto der lederne Hoßen weis ich nicht Raht, in sonderheit da die Hoßen würklich dar sin, auch wo nicht anders weis, bezallet sein. Darumb kan ich nicht die Absicht des Obersten von Maso pennettriren. Ich glaube in Ewigkeit nicht, das er die Cavallery mit Kirgenehosen zodellen lassen wil, so komt ja kein Rittmeister des Jahres unter zweh dis 3 thuchner aus.

Darumb hitte expresse den Obersten dieses in meinen Nahmen bestimoglichst zu remonstriren, wenn Sie nach Berlin und einne expresse Reiße dießerhalb nach Brandenburg thun sollten, wie ich den dieserwegen auch an Ihm schreiben werde, so bald der Regimentsquartirmeister wird zugegen wiederumb sein. Es ist noch ein über complets Pferd unter die Company von Kaltreutter, so der Herr Odrst. an die Company von Pletzen nach Dahme sosohrt hinsenden wolle, damit die als übrige Company complet sein moge. Ich aber din . . . .

Colbat, ben 30. Januar 1736.

Wohlgeborner, vielgerhter Herr Oberstlieutenant.

Da ich gestern burch Banne') gegangen, so hilte mich eine Stunde alda auf, umb die junge Pferde zu besehen, da ich gefunden, das der Rittmeister Kaldreuter wieder meine zwehmahlige Order gehandelt und nicht das Pferd, so über complet gelassen, der Company von Blek?) zugesendet, sonder ein Pferd, so von der großen Liewrung von anno 1733 zugeschicket, worüber ich mich nicht wenig verwundert, das meine Order nicht besser und prompter nachgelebet. Also wil ich, das er ohne weitere Einwendung das übercomplete Pferde von dieser Liewrung der Company zusenden sol, daben ihm bekant machen sol, das er, sobald da er wird von Rupin zurut tommen sein, er 8 Tage Arest haben fol. Der Order mus nachgelebet werden, sonsten leidet das Reich. Überdem kan er ihm noch einen starten Berweis in Meinen Nahmen geben, und weis ich nicht, was ich von solchen alten Officir judiciren sol, der wieder Order des Cheffes handelt. Auch wil wissen, wie fihl über complete Pferde ben dem Regiment vorhanden, indem Major Stillen eines bald vacant sein wird, so der Reutter Rausch gehorret, so mir incapabel vorkomt in der Company zu nüßen. Ich bin . . .

PS. Den 22 ten Feber komt der Hertzog mit seiner Frau nach Berlin, und den 1 ten March sol die Retur nach dero Landen wieder sein, wo einige eingeladen sollen sein pour ambelir la Cour. Man wil gewisse sagen, das die Reveu in Berlin sol vor uns seste gesetzt sein, Gott gebe Glück zum Einmarsch, raus wollen wir wohl kommen.

Colbat, den 31. Januar 1736.

Wohlgebohrner, vielgehrter Herr Oberstlieutenant.

Den Cornet von Pettersdorff kan der Herr Oberstlieutenant nach dem Canton hinsenden, umb einige guhte Bursche beh der Companh zu bringen. Der Cornet Gallen kan seine Retur nach der Companh oder sihlmer nach der Garnison beschleunigen, umb den dinst zu thun, dem er seid 8 Monnaht nicht nach der Regel gethan, wie man denn ihm auf alle Uhrt aufzumuntern suchen mus, in Sonderheid das der starke Baron sich sehr verliret, so



<sup>1)</sup> Bahn, Stadtchen zwischen Rolbat und Bilbenbruch.

<sup>2)</sup> Rittmeifter Plog.

ihm gewaltig plaget. Ferner müssen die alte Colleten angesangen werden zu waschen und proper gemacht, indem man doch noch genug zu thun wird bekommen, und es in den ansangenden Wonat Feber die beste Zeid dar zu ist, auch die Schneider man noch jeto haben kan, ehe die Insantery ansenget die Mundirung zu machen. Ich bin ....

Colbay, den 1. Februar 1736.

Wohlgeborner, vihlgerter Herr Oberstlieutenant.

Die Schnure sollen sogleich abgeschnitten werden und so wie es an ieto der Projet des Obersten von Masso zeiget, wie auch die Probe conforme gemacht werden, des fals ber Berr Oberfilieutenant es befordern mach. Wegen ber Hofen ift es ein pure Unmoglichkeit, das die Cavallery subbestiren kan, und mus man an Seine Königl. Maj. als an Masso bas moglichste vohrstellen. Wegen der excusse des Rittmeister von Kalfreuter ist nicht valluta und suffusen: denn erstlich ist es nach des Rittmeisters Aussage vohrm Jahr das Pferd en question über complet gewesen, und ba ihm eines damahlen gefehlet, ist das damallige über complete Bferd in den vacanten Plat gegeben, folglich es in diesen Jahr nicht übercomplet sein kan, in dem er die leste, so in dieser Liwerung die Escadron als übercomplet bekomen und mit den übrigen 4 andern Escadron egallesiret, bis vor 14 Tage da zwen Bferd abgegangen; so habe ich meines, so ich diese Liwrung als übercomplet betomen, nach Banne hingesendet, außer ber Rittmeister Kalkreuter, so allemahlen dispotar ist und immer andere Meinungen hat und Auslegung wie andere, auch des Cheffes Wille nicht ist, sondern was dieses Jahr zu übercompleten Escadron Pferd gegeben, das sol nach Banne, und mus der Herr Oberstl. ihm solches verweisen. indem der Rittmeister nuhr immer dificculteten macht, da keine zu machen sind. An Major Stillen Company mus auch eines nach Banne gesenbet werden vohr Rauschen seines, so incapabel ist zum Dinft, und wo in Angermunde nicht noch eines übrig ift, so mus aus Wrigen eines babin befordert werden. Die Incommoditet des Cornet von Schwerrin ift lauter Mallise, indem er meinte, dadurch in Vergessenheit zu kommen, umb nicht nach der Wache arest zu halten, ich kenne ihm. Wen die 10 Tage von Müncho vorben sein, so tan Schwerin den Blat alda nehmen, und ist es da sowarm als in sein Quartir. Bohr die Burfte danke zu fihllen mahllen, und ist edwas auf Seinner Gesundheid gegossen worden, und diesen Abend sol es in großer Geseldschaft in Stettin nicht vergessen werden. Ich verharre....

PS. Am Regimens Quartirmeister schreibe er doch, das er sich ben bem Regiment wieder einfindet, damit er Anstald machen kan wegen ber Mundirung und übrige Sachen. Der Auditur hat auf 4 Tage uhrslaub. Das Pouwe seine starte Strafe hat konnen ausstehen, verwunder ich mich nicht wenig, indem zu presommiren ist, das er den Thot er würde haben bekommen als das Leben.

Stettin, ben 6. Februar 1736.

Wohlgebohrner, vihlgehrter herr Oberftlieutenant.

Zu der Restutition der verlohrnen Pussetage gratulire und wünsche, das man sie nimmer mehr wieder verlitre, Herr Palland wird aber eine Danksaung bekommen, so wie er es meritiret. Neues kan nichts melden, außer das ich Order bekommen, alle officirres aus Bömen und Ungarn raus kommen zu lassen), deh schwehrrer Leibesstrase und Cassasion, wo dawieder handelen würde, wie Behlage es zeiget. Die Ordonencen müssen anders geleget werden. Ich bin . . . .

Ronigsberg, den 29. Juni 1736.

Wohlgebohrner, vihlgehrter herr Oberftlieutenant.

Mit nicht weniger Betrübnis habe beffen zwen Briefe erbrochen, und den bejammerswürdigen Buftand des Oberftromes vernommen. Gott schicket es, er wird wieder auf eine andere Ahrt es erseten, nuhr mo es in der Weld moglich ift, nicht campiret, oder die 6 Companien find totalliter reguniret. Man halte fich fo knab als moglich, Gott wird ja fallen lassen bas Wasser, und den wird Raht gesunden werden. So wie ich merke, konte das Regiment herzu, wie wir es uns vermuhten. in Berlin einquartiret sein, bis filleicht nach der Reveu, und hatte mir ber herr Oberftlieutenant fehr obligiret, wen er an mich den Raport an S.R.M. zugesendet, indem hir übel Wetter, auch man jahr nicht guht auf semdliche hisige Cavallern zu fprechen. Ich es hatte gerne ben einem auten Moment presentiren wollen; ich habe zur Antwohrt bekommen. man mufte feben, wie man zurechte tommen tete, und Stro wurde tein Mensch verkaufen konnen, weil kein Beu vorhanden. hir ift es ebenso und noch schlimmer; das Wasser hat hir endseplich Schaden gethan; bar zu ist auch ein Miswads. Der König ift sehr irittiret auf der Cavallern, und wird Ihm keiner was proponiren. Die hisige Cavallery wird teils in einge Stätter, als Ratte in Angerburch, zu ligen kommen, die andre Regimenter in 3 Stetten auch 2 geleget, und wird ftart jeto gesprochen von Ausamziehung der Regimenter der Cavallern in hiesigen Ohrtern, das solche zu weid geleget gelassen, folglich die Regimenter nicht nach Bunsch in Order sein konnen. Auch werden einige Regimenter bero Stabes officir verendert werden. hier ift nicht guht Better; mehr tan nichts melden, melde er mir man balde, das das Waffer fellet. Gott gebe ce, à Dieu je suis . . . .

PS. Wil den Stille und Kalfreuter nicht auf Werbung schiffen, woran benten die Leute.

<sup>1)</sup> Berbeoffiziere wurden gurudgerufen, weil Friedrich Bilhelm I. mit Raifer Rarl VI. fcblecht ftanb.

Gu[m]binnen, ben 12. Julius 1736.

Wohlgeborner Bihlgehrter Herr Oberftlieutenant!

Weil bereits alle Commendeur Meines unterhabennen Regiments bero Werbung befordert, so wil ich und befehle, daß der Major die seinige entweder selber prosequiret oder einen Officir dazu beinemnet von seiner Company, wie benn ich zu bem Ende 10 Tage Zeid barzu gebe von obigen bato. Geschigt solches nicht, so sende Er von den zwenen Officir der Companyen hin mit 1000 Th. nach Altona und der Gegend. den der Major dazu ernennen wil, widrigen fahles man den Rittmeister oder Lieutenant spillen lagen mus, wer von ihnen auf der Werbung gehet. Die Zeit ift ebel und vergebet jahr geschwinde, und ift zu befürchten, wo man nicht balbe zu thuet, ebenso ein Suces erfolgen mochte als vohrm Jahr mit des Majors Werbung, da man 6 Wochen ausgeblieben und nichts gebracht. Also wil ich vohr meine Sicherheit und affurence besser precapiren, damit ich das meinige gethan daben habe, indem nichts als von aubter Berbeferung der Compannen gesprochen wird, so uns insgesamd mit angehet und nothig ift, nur gebe Gott Glud. Abieu gubte Order und Propertet zu Pferden und zu Fuße, mehr mare zu schreiben. aber Zeid habe nicht. Gruße er meine Frau. je suis . . .

PS. Hie ist und sol Elend und Kummer sein und werden. Auf die hütte gebe er doch acht, das die alle mahllen gut gesezet und touspiret

sein, indem der Herr sehr acht hat. Adieu.

Wilbenbruch, ben 8. Sept. 1736.

Wohlgebohrner Bihlgehrter Herr Oberstlieutnant!

Aus dero an mich ergangenes Schreiben erfehe, das Sie von Briten wieder zurück sind und in dortiger Garnison 15 Kranden hinterlassen, so vom Durchlauf vermeinent incommodiret. Gott gebe Besserung und erhalte die Gesunden. Sie ist es generalmen Mal auf dem Lande eben ber Durchlauf aber von seiner üblen suite. Sinter Stargahrt sol die Rur sein, so doch nicht tötet, und ich bin auch von Durchlauf incommodiret, nehme Rabarbara, so guht ist und mich hilfet. Das die 5. Company in zimlichen Stande verlassen, ift mich in soweid lieb, und will benn hosen, das der Blus wird immer sterker werden. Wie ich führ 14 Tagen da bin gewesen, gefihllen sie mir nicht. Ift boch ein Anzeigen, das mein Bredigen effectuiret hat. Jung Widofsky wahr in detestablen Zustande an Pferde und zu Fuße, alt Widofsty und gadrobe, tein obest nuhr nicht zu gelaßen und Fische in Schwed zu verkaufen, hie ist eine Menge Aflaumen, so zwen von meinen Leuten auch zu schlemmen Caterin gebracht und werden so matt, das sie mußen getragen fast werden. Wegen Fraureich 1) Erklerung hoffe, das gegen der Zeid der König Monen finden wird, den Saureteig weg zu reumen. Ich bin . . .



<sup>1)</sup> Froreich.

Wilbenbruch, ben 26. Cept. 1736.

Wohlgebohrner vihlgehrter Herr Oberstlieutnant.

Es hat sich der alzu weiße Major gemeldet, das er einen Unterofficir nach Münster auf Werbung senden wollte, ich dem Corporal Grelfinghof mit einen Bas versehen mochte, weil ich neulich es befohllen, das kein Unterofficir, so commendiret wird, als von mich mit einnen Bag versehen werden sol, da aber der weiße suberkluge Major die gante Sache sondern mein Wifen und Bewilligung wegen des Buschmeier angefangen hat, so werde ich mich nicht weiter melliren, noch weniger eine Feder des fals in die Hand nehmen, wissend wie ich und alle Order. so ich gegeben, an Major excuttiret worden, so fihl aber zum 4. mahl das ich erinnert und commendiret habe, auf eine rechte sollide Werbung aufs fordersamst anstald zu machen, so wil ich mit der gange Sache nichts zu thun haben bis zu baldiger gelegener ocassion und mich nicht mehr wie ungerne bishero, als auch nuhn, alles Umbganges mit dem Major begeben, sowohl in Abwesenheid als im Dasein, und kan der Herr Stille thun, was er wil, das versichere, schafft er man nichts ersetet nicht den Abgang, — benn von Besserung wil ich nicht sagen, das er Lust hat und ambission, die Company zu seines Herren Contentement zu bessern so sol er den wahren Glauben da von zu gewahrten haben ben Ceparrirung unser, er kan thun was er wil und belibt, ich gedenke es ihm. 3ch werde auch einen Kerl dimittiren von der Company, so die Franzosen gehabt und eine eingefallene Nase bekommen, so ich nicht im Regiment und ber Company guht thun wil, er schaffe nuh ein Rerl in ber Stelle, mir ist es alles Eines. Zu meiner Sicherheid werbe ihm vor dem Kerl 500 Thl. becortiren lassen pro Ottober, indem der Kerl, so die stumpe nase hat, schwerlich 7 Roll haben wird. Ich bin indessen ...

Wildenbruch, den 29. Sept. 1736.

Wohlgebohrner vihlgehrter Herr Oberstlieutnant.

Ich beruse mich auf mein sohriges, und kann der Major den Unterofficir commendiren, wo hin er wil, und mellire mich im geringsten so wenig von allen, was nur den Nahmen Stillen hat; glaube aber, das er so wenig hirrinnen als seid zweh Jahren in der Werbung Progressen machen wird.

Ferner habe ersehen, wie begirrig der Herr Oberstl., um den Zuwals beh meinnen Regiment vom lesten Quartal zu wissen, finde aber wenig Melgoration, und hergegen sihllen, noch nicht ersezeten Abgang wie Originalia zeigen werden.

Anlanget die monatlichen Listen habe zwar eine bekommen, so aber nicht unterschrieben gewesen von dem Herren Oberstl., darumb sie am Ohrt wieder zurud gesendet, der sie mir zugesendet, als an Richel . . .

Sobald als der Rittmeister Selcho und L. Bredo werden nach Schwed kommen, so wolle der Herr Oberstl. ihm den Arrest ansagen, indem mir die Escadron nicht wie besohlen die Quartalabganglisten zugesendet, und werde ich sicherlich so commendiren das ich so wenig als übrige in Berantwortung werden kommen, wo das Reich einig bleibet. Die Originalia behalte er und lasse Richel selber Listen lernen machen, den es ist besser, daß er sein devoir thut und solider wird, als wenn er spaziren gehet, und wen es nicht recht macht, lasse er ihm zwei und mehr mahllen machen, dis es recht ist, denn sidsam sol und mus er werden.

Jch bin . . .

Bilbenbruch, ben 1. Oftober 1736.

Wohlgebohrner vihlgehrter Herr Oberstlieutenant!

Den Cornet Schwerin wolle berselbige sagen, das er diesen Abend in Wildenbruch sich einfinde und mitbringe sein Reidpferd, nicht das Parade Pserd. Wie ist es mit dem Cornet Knobelsborf, ist es besser oder schlimmer? In 8 Tagen komt Subpervile<sup>1</sup>), da er hie her kommen kan, umb mit ihm zu sprechen wegen seiner Gesundheid. In des Herrn Oberstl. Schreiben erwennen Sie, das sie mich die monnadliche Liste mitübersenden, sinde aber keine nicht; filleicht ist selbige vergessen gelassen. Ich bin . . .

PS. Wir werben nicht mit 80 Kferbe auskommen zur Remont in biesem Jahr. Es sind zwey in Wrizen, eines in Schwed und zwey werben in Ban2) auch abgehen. 70 sind würklich ab und nuhn noch 5 darzu 75 Stück. bleiben noch 15 über Complet.

Bilbenbruch, ben 2. [Oft.]3) 1736.

Bohlgebohrner vihlgehrter Herr Oberftlieutenant.

Er sende mir soder samst des Reuters Mihllen seinen neuen gemachten Carbiner, und noch einnen von eben der Art wie auch edwas Mastisssernis, so noch etwas dasein wird von dem, so aus Berlin geschiedet worden. Seh er nuhr so guht und erkundige sich beh Lerdas oder meinnen Wachtmester. Mihl sol mit Trosten morgen nachmittage umb 3 Uhr oder noch ehr hir sein. Kunno sol einnen Wagen geben, damit sie desto ehr hie sein. Wie lange gedenket er in Berlin zu sein? Mir sol es lieb sein, wenn solches außen bleiben nicht lange weret. Die beide acurahte Herrn sollen 3 Tage in der Haubtwache arest halten, und kan die Wache so lange auf der Hauptwache ausziehen, bis solche Zeid umb ist, als den sie am Oderthor wieder Posto nehmet. Weil die Gesellschaft stark, so kan 16 Mann und ein Unterossizier mit einen Officir genommen werden.

Forichungen g. brand. u. preug. Geich. XXXVIII. 1.

<sup>1)</sup> Superville, Argt.

<sup>2)</sup> Bahn.

<sup>3)</sup> Er schreibt: Sep. Da das Schreiben aber am 2. Oftober prafentiert ift, ift offenbar versehentlich ber vergangene Monat geschrieben.

Umb 8 Uhr des Morgens, den 3. Nov. 1736. Guten morgen mein lieber Herr Obristl.

Ich mag benselben nicht verhalten, welcher Gestalt zeithero unterschidene Marquen gehabet, das S. N. W. einige Ungenade auf mich geworsen oder gesasset haben müssen. Wie unerträglich und sensibel mir solches nuhn ist, da ich mich in allen Erzeigen unschuldig weiß, steht leicht zu ermessen, da nun S. N. W. den Herrn Oberstl. beh meinem Regiment gesetzt und ich künftigen Montag nacher Schwed zu returniren wil, auch die andere Ofsicirs auch bereit Order erhalten, nach ihre Regimenter zurücke zu gehen, so erwarte noch über nachsolgende Punkte annoch beh meiner Unwesenheit eine Declaration zu suchen.

1. Weis mein guter Herr Oberstl. selber, wie ich und meine alte ehrliche und brave Ofsicirs in Kurpem unverdienterweise eine Viles erlitten, die Uhrsache aber, vor das solches geschen, und das ich insbesondere einen ungnädigen Könige haben müsse, ist mir unbekandt, und spricht mich mein Gewissen fren, wie ich sowol in der Wirtschaft als beh meinen Regiment allemahl den ersinlichsten Fleis und devoir observiret habe — da ferner

2. Se. K. M. unterthänigst ersuche, die wieder mich gesaste Ungenade schwinden zu lassen, damit ich und meine Officirs, die jezo genstich für den Kopf geschlagen, auffs neue encuragiret werden, deroselben mit Eiwer zu dienen, sonsten ich mich incapable sehen würde, die weiter Aufsicht meines Regimentes über mich zu haben, und werde solchenfals meinen guten Herren Obrist. die ganze Wirdschaft des Regiments übergeben, da ich denn sehe, das S. K. Maj. kein gnädigst Vertrauen mehr zu mir haben, überlasse auch S. K. M. meine bisherige Company zur gnädigsten Disposition. Mir nichts weiter reservirende als was einen Obristen zukombt und gebühret.

3. Weis ich mich für Gott und der ganhen Weld fren, das ich mich nichts das geringste zu reprochiren weis. So ersuche den Herren Obristl. mit den König über sohrstehende Puncte zu sprechen und mir Resolution wissen zu lassen, wie ich mich denn gegen der Thüre [!] auch nochmahlszeigen werde, wenn man mich solte begeren.

Jch bin ...

<sup>1)</sup> Schon 1725 3. VI. spricht ber König an den Fürsten Leopold bon Anhalt seine Unzusriedenheit über die Regimentösührung des Markgrasen Fr. Wilhelm aus. Bon den Psetden seien zu viel trant und die Stadsossiziere raisonnierten zu viel, so daß tüchtige Offiziere hineinversett werden müßten. Bgl. die Briese König Fr. Wilhelms I. an den Fürsten Leopold zu Anhalt-Dessau, bearbeitet von O. Krauske Berlin 1905.

## Die Idee der Staatsraison1).

Bon Bilhelm Stolze.

Unter der Ibee der Staatsraison kann man mancherlei verstehen. In dem Jahrhundert der Aufklärung, in dem sich die weitesten Kreise zum ersten Male des Zwiespalts zwischen den Forberungen perfönlicher Freiheit und benen eines absolutistisch regierten Staates bewußt wurden, formulierte fie Redler, der bekannte Herausgeber des Universallexifons 1748 im Anschluß an andere Gelehrte folgendermaßen: Staatsraison sei "die zu einem klugen Regiment erforderte, verdedte und geheime, doch von dem göttlichen Gesete, der natürlichen Billigkeit, dem Bölkerrecht, ber Gottesfurcht, Gerechtigkeit, Chrbarkeit, Treue und Glauben nicht abweichende Beise, deren sich hohe Regenten bedienen, zum Besten bes Staats und ber gemeinen Wohlfahrt willen . . . mit Sintansegung ber gemeinen Rechte und bes besonberen Rupens einiger weniger (von mir gesperrt) etwas zu tun, zu lassen ober zu unterlassen, welches durch die gegenwärtige Notwendigkeit gerechtfertigt wird". Rurzer meinte er selbst bann ben Begriff so fassen zu können: "sie ist eine zum Besten des Staates abzielende Absicht, sofern sie durch Mittel erhalten werden muß, welche g. T. dem Scheine nach töricht. 3. T. unzulässig sind". Anders bestimmte sie der Franzose. In der Diderotschen Enzyklopädie (1765) wird bezeichnenderweise von der raison d'état, die etwa Beblers Begriff entsprechen wurde, eine andere unterschieben, die als die gelegentliche Abweichung eines Souverans von den strengen Gesetzen der Billigkeit, als die Erlaubnis erklärt wird, ungerechte Handlungen gegenüber anderen Staaten begeben zu bürfen. und als die Rechtfertigung der Handlungen durch die Borteile, die das eigene Bolt davon habe. Während Zedler feine Einwände gegen bie Staatsraifon erhebt, befampft fie ber Enghtlopabift. Dabei fällt auf. daß er das größere Maß von Energie bei der Bekämpfung der Anwendung der Staatsraison anderen Staaten gegenüber aufbringt: er meint, daß auch das Wohl der anderen Bolfer zu berücksichtigen sei; wenn sich die Souverane — er fagt hier: die Repräsentanten eines Bolkes — von ben Gesetzen ber Ehre und ber Billigkeit lossprechen durften, heiße bas, einer allgemeinen Unordnung Tür und Tor öffnen.

Nach dem Weltkrieg gewann das uralte und doch ewig junge Problem der Beziehungen zwischen Staat und Individuum für und wieder einen aktuellen Wert. Die Revolution von 1918 kann man ja geradezu als eine Erhebung der Massen gegen eine Staatsraison betrachten, die man sich nicht mehr gefallen lassen wollte. Von Friedrich Meinede, der unter den älteren historikern der Heutzeit sich am meisten mit der Geschichte der

<sup>1)</sup> Friedrich Meinede, Die Jbee ber Staatstaison in ber neueren Geschichte. München und Berlin, R. Olbenbourg 1924. V und 546 S.

politischen Theorien beschäftigt hat, konnte man nach dem Interesse, das er im letten Jahrzehnt Gegenwartsfragen gegenüber bewies, erwarten, daß ein Buch über die Roee der Staatsraison aus seiner Feder auch gerade diesem Problem Beachtung schenken wurde. Davon ist hier nun nicht die Rede. Wenn von der Bedeutung der Staatsraison für den einzelnen gesprochen wird, bann geschieht es fast nur bort, wo er ber Auseinandersetzung zwischen ben Forberungen der Staatsraison und denen der humanität bei dem Träger der Souveränität oder dem literarischen Bortämpfer für die Staatsraison zu gedenken hat. Diese psychologisch außerordentlich reizvollen Spannungen zu verfolgen, hat sich ein Mann wie Meinede natürlich nicht entgeben lassen. Und wer sich abnlicher Bartien aus seinem Weltbürgertum und Nationalstaat erinnert, der weiß von vornherein, daß sich auch hier psychologische Analysen von einer Feinheit finden, wie er sie bei nicht allzuvielen beutschen Hiftorikern suchen barf. Doch wie gesagt, diese Dinge sind nur Beiwerk. Das eigentliche Thema ist die Geschichte der Roee der Staatsraison als des die Beziehungen der Staaten untereinander bestimmenden Lebenselementes: Meinede faßt ben Begriff der Staatsraison dabei enger, als historisch eigentlich angängig ift, im wesentlichen nur als die Maxime staatlichen Sandelns, als Bewegungsgeset bes Staates - so befiniert sie gleich ber erste Sat. Wenn er S. 266 und ähnlich 429 diese Joee das Gesetz des staatlichen Lebens und seiner Bervollkommnung nennt, so kann man daraus erseben, daß die Fülle des Inhalts gelegentlich jener Beschräntung spottet. In der Tat läßt sich natürlich auch hier bas Innenleben bes Staates von seiner Betätigung nach außen begrifflich abtrennen; vor allem im 17. Sahrh. brauchten sich die Sachwalter der Staatsraison wenig um die innervolitischen Probleme zu fummern. Aber wie wenig Meinede felber beibes poneinander scheidet, verdeutlicht vielleicht nichts mehr als der einmal gegen Bufendorf gerichtete, wohl nicht gang berechtigte Borwurf, daß er die Staatsraifon "fast lediglich in ihrer Entfaltung nach außen darftellte, nicht in ihrer Entfaltung nach innen, während boch nur beides zusammen ihr volles Bild ergab".

Eine Geschichte der Staatsraison kann erst dann beginnen, wenn, wie Meinede es ausdrückt, neben dem Naturhaften im Staate auch das Geistige vorhanden ist, d. h. wenn das organisch Gewordene organiscrt und damit zu etwas Eigenwilligem, zu einer Macht im Bewußtsein des Menschen geworden ist, der man nicht entweichen kann. In der respublica christiana des Mittelalters läßt sich nach Meinede derartiges augenscheinlich nicht erkennen. So sieht auch am Ansang seiner Betrachtung der große Florentiner, obwohl sich bei ihm der Begriff der Staatsraison noch nicht sindet. Aber bei ihm sind sedensalls alle die konstitutiven Elemente dieser Joee, alle die Spannungen bereits sichtbar, die zwischen utilitaristischen und ethischen Gesichtspunkten, zwischen Kratos und Ethos, zwischen Naturhaftem und Geistigem in ihrer ganzen Geschichte zu be-

merken sind. Richt der ewige Wechsel in der Auseinandersetzung der Bersönlichkeiten mit diesen Spannungen bildet dann den eigentlichen Inhalt ihrer Geschichte, vielmehr ift es das Bestreben Meinedes, aus ihren Lehrbüchern den Grundzug einer organischen Entwicklung herauszuarbeiten. Als solcher erweist sich ihm der Übergang von der Lehre der Staatsraison als folder zu der von den Interessen der Staaten und schließlich zu der von der Konvenienz: diese Lehren erscheinen als der zeitgeschichtliche Ausdruck der Beltanschauung und der geistigen Denkweise der drei Sahrhunderte vom 16. bis zum 18. Jahrh. in ihrem Ausammenprall mit ber Ibee ber Staatsraison. Nur insofern die politischen Denker in diese Entwicklung fördernd oder auch hemmend eingriffen, werden sie in die Betrachtung einbezogen. Eine vollständige Literargeschichte dieser Zbee hat man also hier nicht zu luchen. Es versteht sich, daß dabei die Romanen den größten Brozentsat stellen (Machiavelli, Gentillet und Bodin, Botero und Boccalini, Camvanella, Berzog Beinrich von Roban, Gabriel Naude, Courtilz de Sandras, Rouffet und einige Geifter niederen Ranges). Wir verzeichnen die Lifte nur, um zu zeigen, wieviel Sterne hier neu entbedt wurden; mit ihrer Burbiaung hat sich Meinede ein weiteres Verdienst um die Wissenschaft erworben. Die Lifte der übrigen Denker ift verhältnismäßig klein. Abgesehen von Bufendorf bedurfte nur noch Friedrich der Große einer eingehenderen Betrachtung; da er Philosoph und Herrscher zugleich war und als solcher innerhalb dieser Reihe eine Persönlichkeit von besonderem Reis darftellt. fiel das Kapitel über ihn — was hier ausdrücklich hervorgehoben werden moge — bei weitem am umfangreichsten aus.

Es ift schon von Gerhard Ritter in einer gedankenreichen und seinstnnigen, die Eigenart des Berfassers sorgsam achtenden und den wissenschaftlichen Ertrag abwägenden Besprechung des Meinedeschen Buches in den Neuen Jahrbüchern für Wissenschaft und Jugendbildung, 1. Jahrgang 1925, S. 101—114, energisch betont worden, daß Meinede in seinem ganzen Werke nie den Namen Luther genannt hat, daß ihm die Bedeutung der Resormation für die ganze vorliegende Frage mindestens undeutlich blieb. Man kann diesen Vorwurf, ohne Meinede zu nahe zu treten, dahin erweitern, daß er sich der konstitutiven Bedeutung der Religion im Völkerleben überhaupt nicht bewußt ward. Das mag bei ihm persönlich zusammenhängen mit einer gewissen Scheu, dem Heiligken zu nahe zu treten<sup>1</sup>); das steht aber auch im Zusammenhang — und darum muß es gerade in dieser Zeitschrift einmal ausgesprochen werden — mit einer bestimmten Einstellung der Geschichtsscheidung in den letzten



<sup>1)</sup> So nennt er S. 10 "das Höchste, was der historiker zu leisten hat", das Bestreben, "die besonderen Lebensvorgunge der geschichtlichen Welt im Lichte höherer und allgemeinerer Mächte erscheinen zu lassen", "aber — führt er sort — dieses höhere und Ewige selbst in seinem Wesen und in seinem Berhaltnis zur konkreten Wirlichkeit endgültig zu bestimmen, ist er nicht imstande."

Generationen. Das 19. Nahrh, kannte in Deutschland wie in den anderen Ländern nur noch den sätularisierten Staat, bei dessen Geburt zweifellos die Aufflärung, vor allem aber doch die Ereignisse weniger der frangösischen Revolution als ihrer europäischen Auswirkungen, die Zerschmetterung der Kirche in ihrem bisherigen Gefüge Bate standen. In Deutschland fand die Geschichtsschreibung, als sie unter dem Einfluß der idealistischen Philosophie und der Romantit die Schwingen regte, nur noch ihn vor, und wenn vornehmlich auch ein Ranke nie die Entstehungs= geschichte dieses Staatswesens aus dem doppelpoligen heiligen Römischen Reich vergaß, die politischen Historiker unter ihnen, vornehmlich die preukisch-protestantisch eingestellten, waren dazu um so leichter geneigt, ie ftarter protestantisch sie fühlten. So merkten fie über ber Freude über ben Siegeszug, den der Staat nach ihrem Joeal im 19. Jahrh. antrat, nicht oder kaum, daß er in den Kahrhunderten zuvor nicht sowohl in der Angriffs als vielmehr in der Abwehrstellung sich befand. Machtvolitisch mochte er Terrain gewinnen, in den Wurzeln seiner Existenz blieb er immer gefährdet: benn da er seine Rraft zum guten Teil den Gafularisationen im Gefolge der Reformation verdankte, so hatte er immer die Weltmacht der katholischen Kirche sich gegenüber. In den Theorien der Jahrhunderte seit der Reformation nimmt eben auch deshalb die Stellung zur Kirche durchgängig breiten Raum ein: es ist — nebenbei gesagt nicht richtig, wenn Meinede bei Sobbes von Sak gegen die Kirche spricht ein Blid auf den Leviathan Teil 3 Abschn. 43 zeigt das deutlich; was er haft, ift nur ber Gingriff ber Rirche in ben Staat. Meinede fann man, auch wenn er von der preußischen Geschichte ausging, nicht einfach unter die preußischen Historiter einordnen. Aber von dieser Seite der Theoric. von solcher Einstellung der Denker weiß er nichts; mindestens verrät nichts in seinen letten Schriften, daß ihm, was nur Konsequenz davon ist, eben als Konsequenz davon erschien. Konsequenz davon ift, daß die beutschen Denfer die Idee der Staatsraison nicht nach außen bin wandten, daß ihr Bestreben blieb, sie in ihrer Wirfung nach innen zu rechtfertigen. Denn Bolf und Fürst immer fest zusammenzuhalten und die naturnotwendige Verbindung von beiden nicht durch irgendwelche Migverständnisse trüben zu lassen, war ihre vornehmste Aufgabe, besohlen ebenso von der Bolitik wie von der Konfession, die beide untrennbar zusammenhingen1). An eine Machtpolitik wie die Franzosen konnten sie nicht denken, nicht nur deshalb, weil die Territorien keine Machtstaaten waren, oder deshalb. weil ihr Denken sich selten in europäischen Bahnen bewegte. Der erfte, der daran dachte, der Philosoph und König zugleich, spielte bezeichnender-

<sup>1)</sup> Auf solche Jusammenhänge weist in noch heute, oder heute erst recht lesenswerten Aussührungen hin der Franzose Karl Billers, Berjuch über den Geist und den Einsluß der Resormation Luthers. Gekrönte Preisschrift. Hamburg, 1805.

weise schon im Beginn seiner Regierung mit bem Gebanken ber Gatu-Tarifation von geiftlichem Besitz, um mit dem, was bereits in den Anfängen der Reformation als Seilmittel betrachtet worden war, den deutschen Staaten und damit dem deutschen Bolte erft die Boraussetzung dafür zu schaffen. Im übrigen war ja selbst er trop oder gerade wegen seiner Erfolge der lette, der seinen Staat als eine autonome Kraft wertete. Es ist auffällig, aber gehört zur Ginstellung Meinedes allen Werken ber politischen Literatur gegenüber überhaupt, daß er trop aller treffenden Worte über das Verhältnis von Philosoph und König in Friedrich dem praktischen Staatsmann weniger nachdachte als dem Philosophen. Seine politischen Schriften, vor allem seine Testamente, so muß man nach seinen Ausführungen fast annehmen, erscheinen ihm nicht ad usum Delphini ober anderer ängstlicher ober zögernder Reitgenossen geschrieben, sondern als Außerungen eines Geistes, der dazu wie ein Goethe innerlichst gezwungen ift. Mit anderen Worten: wenn Friedrich bier seinem Staate eine Autartie im größten Umfange zuerkannte, so übersah er ben Awed, den Friedrich doch auch mit solchen Mitteln verfolgte: nämlich Mut den mutlosen Breugen einzuflößen - wozu er sich ber Methobe ber Aufflärung, ber Snitematit bediente.

Das führt auf etwas anderes. Meinedes ganzes Buch ist auf die These abgestellt, daß der eigengesetliche Staat das Erzeugnis bereits des Absolutismus ist; losgelöft vom mittelalterlich-universalen System hatten die politischen Denker und die Welt den Staat allmählich als ein Organon für sich würdigen gelernt, noch nicht als den vergotteten Staat Begels, wohl aber als einen spezifischen Wert für sich; in Friedrich dem Großen, der alles dem Staat unterworfen habe, sich selbst genau so wie alle Die eigenwilligen sozialen Kräfte ber Bergangenheit, gipfele gewissermaßen die aanze Entwidlung. Insofern die Lehre von den Interessen der Staaten weiter über den Relativismus zu einer vollen Zersetzung des universalistischen Denkens führte, sei die Idee der Staatsraison nicht nur einer der wichtigsten Wegbereiter ber Aufklärung, sondern darüber hinaus noch geradezu der Bater des monistischen Machtstaatsgedankens im Deutschland des 19. Jahrh. Über die Staatsauffassung, die all diesen Deduktionen zugrunde liegt, kann man nicht rechten; einen Beitrag zu ihrer Kritik stellen bereits unsere früheren Ausführungen bar. Weiter sei bazu hier nur angemerkt, daß selbst Meinede gelegentlich noch auf Spuren universalistischen Denkens sogar bei den Franzosen hinzuweisen hat, daß sogar fie noch von Gesamtinteressen Europas als übergeordneten sprachen (S. 315; vgl. auch die Ausführungen über das Konvenienzrecht S. 322ff. und für Friedrich ben Großen S. 392). Was jenen Deduktionen gegenüber hier allein nur möglich ist, sind einige kritische Ausführungen zur Würdigung Friedrichs des Groken durch Meinede, soweit sie in diesen Ausammenhana gehören.

Wie bereits angedeutet, soll die ganze Staatsbetrachtung Friedrichs des Großen diktiert sein vom Rationalismus, von der Aufklärung. Meinede geht in seiner Ausbeutung ihn ansprechender Stellen in dessen Außerungen so weit, daß er darüber allen Sinn für Tradition vergift, den bei einem prattischen Staatsmann die Geschäfte in jedem Augenblid weden. wenn er schlummern follte, für den sich bei einem Friedrich ben Großen überdies ja übergenug Spuren finden. Auch die Einordnung aller kleinen beutschen Fürsten in seinen Staatsbegriff, zum mindesten soweit sie mit ber Mikachtung ihres persönlichen Treibens wie ihrer Ohnmacht begründet ist. ist nicht Ergebnis von des Königs Uberlegungen. Bielmehr ift er auch darin wie in fo unendlich vielem Erbe seines Baters. Jedenfalls begegnen wir in bisher ungedrudten Briefen seines Baters an ihn, die in den auch für die Korrespondenz mit Leopold von Anhalt noch nicht ausgeschödsten Abschriften des königlichen Kabinetts, den sogenannten Minuten vorhanden sind, Briefen etwa über den Bringen von Mirow oder den Bamberger Hof, die, Zeugen einer ganz ähnlichen Einstellung bes Baters, bem Sohne bereits Anlag genug bieten konnten, "das fürstliche Milieu in sich zu abforbieren"1). Also nicht aus dem Gedankenkreise des Rationalismus stammt diese Konzeption, sondern aus der Generation vorher, bei der der religiöse Einschlag nicht zu unterschätzen ift. Im übrigen ward bereits Friedrich Wilhelm I. an Fénélon gebildet; wenn Meinede das berühmte Wort vom Fürsten als dem ersten Diener seines Staates mit auf diesen Franzosen zurücksührt, so tann man baraus folgern, daß Friedrich ber Große nicht nur an dem Ethos seines Baters, sondern auch an gelegentlichen Bemerkungen besselben die Bedeutung des Wortes vom Kürsten als Stlaven des Bolfes für seinen Beruf lernte. Aber auch an dessen Ethos! Man muk auch das gegenüber der Konstruktion von Meinede besonders bervorheben, weil auch damit wieder eine der Quellen für Friedrichs ganze Anschauungswelt aufgebedt wird, die von Religion gespeist ist, eine Quelle, die Meinede verschüttet. — Und noch an einer anderen Stelle. auf die Meinede viel Gewicht legt, scheint uns seine Auffassung von Friedrich der Korrettur zu bedürfen. Richt erft die Aufklärung lehrte, daß ein Bertragsbruch des Fürsten mit dem Wohle des Lolkes begründet werden könne. Friedrich eignete sich diese Lehre an. Indessen findet Meinede, daß häufig an Stelle des terminus Wohl des Bolfes der: Wohl des Staates

<sup>1)</sup> hierbei mag wenigstens anmerkungsweise eine ber mancherlei Unbegreiflichteiten Meinedes richtig gestellt werden. S. 346 sept er die dynastische Empfindungsweise des lepten hohenzollernherrschers in organische Berbindung mit der Tatsache, daß "die Dynastie das Erste und Bodenständige in der Entwidlung zum modernen Staate war". Er dürfte dabei doch wohl verkennen, was bei einem Meinede auffällig ist, wie start, was früher einmal nur "familienhafter Fürsteninstinkt" erschien, nach der Zeit der Revolution dank der Lehre vom monarchischen Brinzip ein Bestandteil der politischen Weltanschauung auch der Fürsten geworden war.

begegnet, und glaubt daraus folgern zu dürfen, daß eben damit Friedrich über die alten Anschauungen hinausgewachsen sei und einer neuen Ethif des Staates die Bahn gebrochen habe (val. S. 386); er habe damit den Übergang "von der humanitären und moralischen Ideologie der Machtvolitik' — so meint Meinede, der immer zugleich auch der Fortschritte bes Denkens zum Historismus bin seine Beachtung schenkt, - "zu jener historisch-politischen Ibeologie der Machtpolitik vollzogen, die bann vor allem im Deutschland des 19. Jahrh. ausgebildet wurde" — gemeint ist die Bergottung des Staates durch Hegel. Ift das nicht eine reichlich fühne Konstruktion für die schmale Grundlage einer im übrigen nicht immer, sondern nur häufig vortommenden Ersetzung bes Wortes Bolt durch Staat? Rein, wir find gewiß, und wir glauben barin uns ber Zustimmung eines Friedrich-Renners wie Georg Rungel erfreuen zu konnen: so wenig Friedrich in seinen staatsmännischen Erfahrungen die Grenzen ber Macht seines Staates und die Kraft bes Unrationalen übersehen konnte, so wenig konnte er als Philosoph und als Testator von einer Unabhängigkeit des Staates sprechen, der ausschließlich dem Gesetze seines Wesens folgen könne.

Bas Meinede quasi im Anhang zu seiner Geschichte der Idee der Staatstaison in einem Kapitel über Machiavellismus, Idealismus und historismus im neueren Deutschland über hegel, Fichte, Ranke und Treitschke sagt, können wir turz übergeben. Teilweise leidet es unter der Nachwirkung derfelben Borstellungen wie die früheren, teilweise ist es Ronstruktion. Denn nicht allzuviele werden ihm zu folgen vermögen, wenn er Männer wie Segel und Ranke in Beziehung fest zur Identitätsphilosophie. Alles das steht im Dienste ber Idee, daß seit ben Tagen ber Individualitäts- und Identitätsphilosophie sich die Wege Deutschlands von benen des übrigen Europa trennten. Während dies gegenüber bem Staat die Selbständigkeit aller übrigen Lebensgebiete mahrte, habe Deutschland in den Tagen eines Treitschke und seiner Epigonen eine Machtstaatslehre ausgebildet, die unter den Rachwirkungen der Joentitätsphilosophie, indem sie die Sittlichkeit des Staates lehrte, geradezu alles in ben Dienst bes Staates zwang und zu einer Art Monismus führte.

Wer Meinedes Wirken in den letten Jahren verfolgte, ist nicht erstaunt, daß er nach dieser Feststellung, nun nicht mehr als historiker, in einem aussührlichen Schlußwort von seinen Landsleuten Rückehr zu einem Dualismus verlangt, zu der Anerkennung von etwas Absolutem, von einer generellen Ethik, wie er es nennt, die weniger kompliziert als die individuelle "das Göttliche im Menschen reiner und unvermischer zu ihm sprechen lasse". Nur dann würden der Staatsraison die notwendigen Schranken gezogen, im Leben des Bolkes wie des Staatsmannes. Meinedes Darlegungen klingen damit in Forderungen aus, die uns zeigen können, wieviel selbst einem Manne wie ihm noch ein Blick in die Geschichte

der Staatsraison lehren konnte. Fren wir uns nicht, so verrät noch die 1923 erschienene 2. Auflage seines Bortrags von 1918 über "Persönlichteit und geschichtliche Welt" eine andere Einstellung.

Ein Werk über die Staatsraison kann, selbst wenn es so wie das Meinekkeiche gewandt ist, und auch gerade deshalb, weil er es verfaßte, zum Nachdenken und zur Besinnung auf die Kräfte des politischen Lebens reiche Beranlassung geben. Eben deshalb hatten wir die Pflicht, auf unsere abweichenden Anschauungen ausmerksam zu machen. Wenn Meinede auf einem von der Geschichtswissenschaft noch längst nicht genügend angebauten Gebiete neue Schäße zu heben versuchte, so sind wir die letzten, die seinen Ersolg bestreiten, aber wir meinen, daß sie noch reicher ausgefallen wären, wenn er an anderer Stelle danach gegraben hätte.

## Sitzungsbericht der Preuß. Akademie der Wissenschaften vom 22. Januar 1925.

#### Anfgaben und Zätigfeit ber Preußischen Rommiffion.

Bon Erich Mards.

Unsere Preußische Atademie hat im Jahre 1923 gur Pflege ber preußischen Beschichte eine eigene, die Breugische Kommission begrundet. Gie gab dieser gur nächsten Aufgabe, mehrere große Beröffentlichungen, die in der Rot der Zeit schuplos geworden waren, unter ihrer Obhut zu vereinigen. Richt alle waren sie bisher Beröffentlichungen der Adademie gewesen. Bon den drei älteren war es gang nur die Bolitische Rorrespondeng Friedrichs des Großen; ber Organisation nach waren es auch die Acta Borussica, die aber finanziell unmittelbar bom Ministerium versorgt wurden; gang felbstandig neben ber Atabemie standen bie Urfunden und Attenstude gur Geschichte bes Großen Rurfürsten. Bollig der Atademie gehörte die jüngste Schöpfung, die Deutschen Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts, ju; sie aber mar noch unentwidelt, erft eine einzige ihrer Unternehmungen wirklich im Gange, die Sozialpolitit Bismards, und diese war an das Reichsarchiv abgetreten worden. Jest murden diese bier Gruppen unter einem Dache zusammengefaßt, und damit ift die Atademie mit einem Schlage, fo wie es fich gebührt, jum oberften Bublifationsinstitute für bie preußische Geschichte bes großen Stiles geworden. Freilich entsprachen ber hohen Aufgabe vorerst die Mittel sehr wenig. Die Kommission hat sich muhsam durch diese zwei Jahre hindurchgeschlagen. Sie erlangte für den Einzelsall Geldmittel, Aushilsen, so daß sie überall arbeiten konnte. Erk im Dezember 1924 aber wurde ihr burch bas Busammenwirken bes Ministeriums und ber Rotgemeinschaft ber Teutschen Wissenschaft mit der Akademie eine fest geregelte und ausreichende Dotierung in sichere Aussicht gestellt. Beibe haben sie Bedeutsamkeit und Rotwendigleit diefer Neugrundung handelnd anerkannt: in Tagen, wo der preußische Gesamtstaat so vielsach angegriffen und verneint worden ist und wo seine Unentbehrlichfeit für seine eigenen Landesteile und für Gesamtbeutschland, für ben Jusammenhalt und für ben Weltblid und die Lebenstraft von Reich und Nation breisach beutlich geworden ist — seine große Geschichte und seine Kulturarbeit, auch seine geistige und wissenschaftliche Kulturarbeit spiegeln sich in dieser Abteilung der Preußischen Mademie. Die Neugründung selber fügt sich der Kette der preußischen Geschichte ein, als eines der Zeichen, daß Preußen sich nicht ausgibt. Alle ihre Unternehmungen sind, nach Entstehung und Wesen, sebendige Zeugen der Epochen preußischer Geschichte, aus denen sie erwachsen sind. Die jüngste, die der Quellen des 19. Zahrhunderts, erwuchs (1916) aus dem Schwunge der großen Kriegszeit, aus dem Drange, der Geschichte der deutschen Einigung, im Einvernehmen mit der gesamtdeutschen Münchener historischen Kommission und vielen Einzelkommissionen, mitten in unserem nationalen Daseinskampse ein gemeinsames, großes historisches Denkmal auszurichten. Die drei älteren sind Kinder und Zeugnisch früherer, wichtiger Perioden der preußisch-deutschen Staatsgeschichte, und zugleich der deutschen Geschichtssorie Augleich der deutschen Geschichtssorie und ihrer Bertretung in dieser Akademie.

Die zwei ältesten ftammen aus ber Schule ber fleindeutsch-politischen Siftorifer: jener hiftorischen Bor- und Mitarbeiter ber Bismardichen Reichsgrundung, die nach der Riederlage von 1848 die politische Arbeit auf den Boden ihrer Biffenschaft hinüberretteten und, mit ftarter Tendenz, mit aller Einseitigkeit des Gegenwartstampfes, aber auch mit aller Rraft lebendiger Uberzeugung, lebendigen Glaubens und Willens, und auch mit aller Kraft schöpferischen Arbeitswillens, unfere Geschichtschreibung ebenso folgenreich befruchtet haben wie unfer öffentliches Leben. Es waren Gub- und Norddeutsche; fie stritten für die Einigung durch Breugen, Preugen maren ihre bedeutenoften Bannertrager. Johann Suftav Dropfen unternahm es, aus ber preugischen Geschichte Breugens beutichen Beruf und feine beutsche Butunft nachzuweisen, er grub die Geschichte ber preußischen Bolitit aus ben Archiven aus: Kampfer und Gelehrter zu gleichen Teilen. Der Gelehrte in ihm erkannte die Notwendigkeit einer breiteren stofflichen Grundlegung bes Wiffens, das der Polititer feiner Gegenwart nupbar zu machen trachtete, die Notwendigkeit einer großen Beröffentlichung der Quellen gur preufifchen Bergangenheit. Er forderte fur Breugen, mas Rante und Cybel in Munchen fur Bapern und barüber hinaus fur ganz Deutschland betrieben. Der Aufschwung ber neuen Ara tam ihm zu hilfe, und in Berlin, wohin diese ihn 1859 rief, fand er alsbald in Kronpring Friedrich Wilhelm ben verftandnisvollen Schirmherrn seines Strebens. Gutachten von 1860 und 1861 brachten bas Werk in Fluß; als erftes Riel murbe die Geschichte des Großen Rurfürsten aufgestellt. Die "Urtunden und Attenstüde" sollten sie in allen Richtungen aushellen: außere und innere Politik, Gesamtstaat und Provinzen, aus brandenburgischen und aus fremden Quellen. Richt alle Abteilungen sind ausgeführt worden, die Mittel strömten nicht immer gleich reichlich zu, aber von 1864 ab ist eine lange Bändereihe ans Licht gediehen. Der Kurfürst in seiner heroischen Frische inmitten ber tausend hemmenden Biberstände brinnen und draußen, seine Lande und Stände, die Reichspolitit und das Eigenste, was er seinem Staate zubrachte, die europäische Politit diefer fleinen aber aufdrangenden Macht und ihres großen Führers -Enges also und Weites trat immer lehrreicher, immer allgemeiner, immer bedeutfamer heraus, und diefe Bande murben zu einer toftbaren Fundgrube fur bas gesamte spätere 17. Jahrhundert. Rach einem Menschenalter (1895) griff man auf die innere, wirtschaftliche Berwaltung zurüd, die bisher unbearbeitet geblieben war: die neue Abteilung stand unter dem Antriebe und dem Namen Gustav Schmollers. Das wies bereits in eine neue Beit hinüber.

Damals hatte die altere längst ihr zweites großes, noch größeres Werk hervorgebracht: die Politische Korrespondenz könig Friedrichs II. Und hier betätigte sich, anders als dei dem ersten, die Preußische Atademie. Sie hatte ihrem königlichen Reubegründer und Mitarbeiter, dem Dichter und dem Briefschreiber, dem Philosophen, dem historifer und Offizier, nach 1840 die große Ausgabe seiner literarischen Schriften veranstaltet; 1874 erwirten ihre Mitglieder Orohsen und Dunder die Beröfsentlichung der von ihm ausgegangenen politischen Tages-

schriften und vor allem die seines täglichen Schriftwechsels zur auswärtigen Bolitit, als ber machtigften hervorbringung des herrichers und des Staatsmannes. Er hatte 1866 und 1870/71 aus dem Grabe heraus gesiegt: seine Bolitische Korresponbens wurde das Dentmal, das die Tage Wilhelms I, und Bismards dem Schöpfer ber preufischen Grofmacht festen. Die Atademie burfte es aufbauen; ihre Siftoriter fagen in ber Leitung, neben Dropfen und Dunder von Anfang an Seinrich von Sphel, ber gleichzeitig in feinen Bublitationen aus ben Staatsarchiven bie unfrigen mannigfaltig erganzte — aber bie Bolitische Korrespondenz hielt boch bie Spige. Herausgeber, beren Lebensarbeit mit Ronig Friedrich verbunden geblieben ift, vor allem Reinhold Kofer, Albert Raude, Berthold Bolz haben ihr die Jahrzehnte hindurch gedient. Auch ihr Wert war, wie der der Urtunden und Aftenstude, preußisch, deutsch und europäisch zugleich; ihr oberfter Bert blieb stets der personliche, die Darftellung des Genius bei feiner Arbeit. Sie begleitet ihn von Tage ju Tage, fie läßt feine Entichluffe entstehen, fich formen, fich betätigen und auswirken, jeder Ginflug ber Ereignisse, jede Bendung bes eigenen Willens und jeder Stoß bes Temperamentes, die Dacht ber grundlegenden Berhältnisse und der sich wandelnden Konjunkturen und daneben und barüber bie Rraft bes führenden Ginzelnen: bies alles pragt fich in scharfer Blaftit aus. "Friedrichs Ruhm", so sagt das Borwort des 1. Bandes von 1878, "erbleicht in diefer Beleuchtung nicht; helles Licht überglanzt Bolfen und Schatten bes Mugenblide." Man fieht in die innerfte Wertftatt hinein, man fieht ben handelnben Staatsmann und später ben Felbherrn, allezeit ben helben. Die Ausgabe hat bie erhabenften Zeugnisse seines allgemeinften Bollens, bie großen politischen Teftamente, daneben geftellt; allgemeinftes Streben und taglicher Entichlug zusammen ergeben bas lebenbige Bilb ber Birklichkeit. Die tragenbe Rraft ber preußischen Geschichte, die der auswärtigen Politit, tommt hier, im Rleinen und im Größten, in sachlichen Bedingungen und unausrechenbarem Impulse, ju übermaltigenbem Ginbrud.

Sie war es, die auch bem inneren Regimente feine Aufgaben und feine Bahnen wies: Die innige Berflechtung, Die ftete gegenseitige Befruchtung innerer und außerer Leiftung macht bie gefunde Große biefes Staatswesens aus. Rante hatte das ftets gewußt und hatte fruh beflagt, wie fehr die Geschichte der inneren Bermaltung Breufens von Staat und Biffenichaft bei uns vernachläffigt werbe. Dronfen hatte feinen Bublitationen ftets auch diefes Biel gewiesen, aber vorerft überwog bem politischen Geschlechte ber Reichsgrundung die politisch-historische Aufgabe. Der Bollftreder jener Bunfche, in neuem Ginne, murbe Guftab Schmoller. Er hatte feit ben 60er Jahren bie Berwaltungsgeschichte bes preu-Bischen 18. Jahrhunderts sammelnd und forschend gepflegt; er stellte 1887 mit Sybel und Lehmann in ber Atabemie ben Antrag, ihr eine eigene umfaffenbe Beröffentlichung zuzuwenden. Das Borwort bes 1. Bandes ber Acta Borussica, beren Urfprung bies mar, nennt Enbel als Unreger: aber es ift fein Ameifel, bag Schmoller ben Anftog gab und bem Berte bie Geele einblies. Urfprung und Wefen dieses Wertes find ebenso perfonlich, wie die ber beiden früheren gemejen maren; neben Dronjen bort vertorperte hier Schmoller eine Generation. Er jeste die Arbeit der fleindeutsch-politischen Siftoriter in veranderter Richtung fort; auch er wollte burch seine Forschung fur ein Gegenwartsibeal werben; aber das Reich war da und brauchte jest nicht mehr historisch gerechtfertigt zu werben. Der Sozialpolititer warb für Sozialpolitit; er hatte Bismard langit zu ihr hinzulenten getrachtet: Bismards große innere Politit in ben 80er Jahren ließ nun die alte staatliche Wirtschaftsleitung des 18. Jahrhunderts wieder lebendiger werden. Die Anregung ber Gegenwart spiegelte fich in Auffassung und Leiftung ber Weschichtsforschung: an die Stelle ber politischen Siftorie bes liberalen Weichlechtes trat die wirtichaftlich-foziale des staatssozialistisch-konservativen, Leben und Wiffenschaft blieben auch hier miteinander verfettet. Jenes Borwort

rühmt (1892) die Bedeutung der neuen Aufgade im historischen und staatswissenschaftlichen Sinne: der Ausgade, dieses Werden des modernsten und gesündesten europäischen Staates, hell erkenndar im Lichte seiner Alten, zu versolgen und mit seiner Organisation zugleich seine Leistungen in Berwaltung, Wirtschaft, Recht, Kultur aufzuhellen. Das Programm war 1887 entrollt, die Historischen, Kecht, Kultur aufzuhellen. Das Programm war 1887 entrollt, die Historischen Staatsregierung, zum guten Teile durch Althoff, gewonnen und 1888 dewilligt worden. Die zentrale Berwaltung und die Einzelgebiete ihrer inneren Wirtsamseit sollten, in parallelen weitgespannten Publikationen, alsdald angegriffen werden, Schmoller suhrte die Leitung, warf seine Borarbeiten hinein, Gelehrte wie Otto Hinge, Otto Krauste, Wilhelm Raude übernahmen die Einzelwerle, Band auf Band ist, ein Vierteljahrhundert hindurch, erschienen und die innere Publikation den auswärtigen gleich staat zur Seite getreten; sie griff hier und dort über 1713 in die Borgeschichte hinauf, sie gliederte sich innerlich die neue Abteilung der Urkunden und Alten als Borläuserin an. Die Erscheinung des alten merkantilistischen Berwaltungsstaates wuchs greisdar und imposant empor. Schmoller trug, weit überschauend, das Bewustsein in sich und trug es in die Welt hinaus, das Merkantilismus und Absolutismus, Wirtschafts- und Machtydilitis im Grunde dasselbe seien, zwei Betätigungen der Vildung des modernen großen Staates.

Das war, an starker Organisationsarbeit und wechselnder Rielsebuna. Die Erbschaft für die Breußische Kommission. Es wurde bereits darauf hingewiesen, bag bie Deutschen Geschichtsquellen bes 19. Jahrhunderts, wieder bom Standpunkte einer neuen Zeit aus, wieder etwas Reues hingugebracht haben: ihr Plan galt und gilt, inmitten aller neuen Nöte des Deutschtums, den die Nation aufbauenden Kräften des 19. Jahrhunderts, und die Akademie nahm ihren Teil der Gesamtaufgabe, vornehmlich jur inneren Geschichte Preußen-Deutschlands, grundsätzlich auf sich. Da wird es sich um die geistigen und perfonlichen und politischen Gewalten einer Epoche handeln, in der fich die Führung ber Fürsten und Staatsmanner, die in unseren alteren Beröffentlichungen boranstehen, durch die lebendige Mitwirkung selbständiger einzelner und neuer Schichten bon unten ber in Bilbung und Staatsleben erganzte und ber Rreis bes preußischen Daseins sich ebenso zum Nationalen erweiterte wie innerlich vertiefte. Diese vierte Abteilung haben wir erst anzubauen, das nationale Unglud hat ihre Anfange verschüttet. Wir verzichten nicht auf fie, weil auch Deutschland auf fein Dafein und seine Zukunft nicht zu verzichten vermag: die großen Zeiten seines faatlichen und nationalen Werbens, die seelischen Machte, die sie bewegt haben, sind uns ein Born nicht nur der Trauer, sondern bes Stolzes und der Stärtung. An neuer Arbeit wird es auch uns nicht fehlen.

Die Arbeit, die unsere Kommission vorderhand vornehmlich zu leisten hat, gilt dem Abschlusse des Alteren. Selbst in diesem Abschlusse müssen wir und zunächst beschränken. Wir führen zunächst nur die Hauptstränge unserer alten Serien weiter und zu Ende: für die Urtunden und Attenstüde die sast vollendeten auswärtigen Serien, die innere muß sich noch gedulden; für die Acta Borussica die zentrale. Doch gedenken wir bald auch die Darstellung der Zoll- und Handelspolitik wieder ausnehmen und zu Ende bringen zu können, und hossentlich nicht bloß sie. Wir werden schrittweise voranzulommen streben. Beim Großen Kursürsten ist der Rest nur noch gering: wir stehen in seinen letzten Lebensjahren und haben von Verichten des Auslands über Brandenburg nur noch die längst vorbereiteten schwedischen nachzutragen. Die Korrespondenz des Großen Königs hat sast noch ein Jahrzehnt zu durchmessen; seine Berwaltungsakten stehen im Siebenjährigen Kriege und haben die große zweite Hässte seiner Innenwirssamkeit und damit deren Hößezeit noch vor sich. An alledem wird jeht zu unserer hohen Freude, rüstig gearbeitet.

# Berichte über die wissenschaftlichen Unternehmungen der Breuß. Akademie für 1924.

Breugische Rommiffion.

Bericht bes herrn Mards.

Die drei Unternehmungen der Breußischen Kommission sind inmitten der Schwankungen des verflossenen Jahres nicht so schnell wie gehofft worden war, aber sie sind boch alle ersolgreich gefördert worden. Bon den Urkunden und Attenstüden zur Geschichte des Großen Kurfürsten hat herr Staatsarchivrat Dr. M. hein in Konigsberg den 22. Band (den Schußband der Politischen Berhandlungen, hauptfächlich 1684—1688) so weit vorbereitet, daß für die Mitte bes Jahres 1925 mit dem Druckbeginn gerechnet werden kann; er hofft noch im felben Rabre an die Erganzung ber ichwebischen Berichte über Brandenburg zu geben. Aus ber Bolitifchen Korrefpondeng Friedrichs bes Großen hat herr Reichsarchibrat Brof. Dr. G. B. Bolz die Drudlegung von Band 39 (1777) (bei R. Hobbing) ju Ende gebracht und bearbeitet gegenwärtig das Regifter biefes Banbes; für die nachfolgenden ift eine Menge bon Borarbeit langft geleiftet. Bon ben Acta Borussica hat herr Staatsarchivrat Dr. E. Poiner Band XI, 2 der hauptreihe (Behördenorgamifation, 1758) (bei B. Paren) fertiggebruckt, gegenwärtig wird das Register für XI (1 und 2) gebruckt; herr Posner ist über der Durchsicht ber handschrift von Band XII (1759—1763) für die Drucklegung. Eine erfreuliche Aussicht hat sich zulest auf Wiederaufnahme der Arbeit an der Abteilung handels-, Zoll- und Atzisepolitit (Friedrich II.) eröffnet. Und die Rotgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, die diesem Werte ihre dankenswerte Unterführung zuwendet, hat auch bei einer ebenso erfreulichen und dankenswerten Regelung der finanziellen Berhältnisse der Kommission im ganzen mitgewirkt, die uns noch das Jahresende beschert hat, und in der, mit ihr zugleich, die Atabemie und bas Ministerium beren Butunft in ausreichender und hoffnungsvoller Beife sicherzustellen sich bereit erflart haben.

## Neue Erscheinungen.

### A. Bur allgemeinen preußischen und deutschen Beschichte.

Dr. theol. C. E. Scherer, Die Strafburger Bischöfe im Investitursftreit. Bonn, Ih. Tinner 1923 (Schriften des wissenschaftlichen Instituts

ber Elfaß-Lothringer im Reich). XVI u. 192 S.

Das Straßburg des 11. und 12. Jahrhunderts hat zu BrandenburgBreußen keinerlei Beziehungen, auch nicht zu einem benachbarten später
preußischen Territorium. Darum mag es genügen, hier nur kurz auf
diese Arbeit aufmerksam zu machen, die sich in der Wahl des Themas
denen von Löfster über die westfälischen und Benz über einige sächsische
Bischöfe u. a. anreiht. Das Quellenmaterial lag dem Verf. in den Straßburger Bischossregesten zum größten Teil gesammelt und kritisch gesichtet vor; auf dieser Grundlage baut er seine eingehende und sorgfältige
Darstellung auf, manchmal vielleicht etwas zu weitgehend in dem Vestreben, das lüdenhafte Material bis zum letzen auszuschöpfen. Besonderen Beisall verdient es, daß der Vf. sich nicht auf die Vischöfe allein
beschränkt hat, sondern das ganze Land in den Kreis seiner Vetrachtungen
einbezieht; so verdanken wir ihm ein Stüd mittelalterlicher Geschichte
des Elsasses, Geschichte seiner verlorenen Heimat.

Walter Holymann.

Karl Hampe, Kaiser Friedrich II. in der Anfassung der Rachwelt. Deutsche Berlagsanstalt Stuttgart, Berlin und Leipzig. 80 Seiten.

Zwar hat der lette staufische Kaiser sich kaum näher für die Gebiete interessiert, über die in dieser Zeitschrift berichtet wird; dennoch darf aus seiner überragenden Persönlichkeit die Rechtsertigung hergeleitet werden, die seinsinnige Studie Hampes auch an dieser Stelle kurz an-

zuzeigen.

Friedrichs II. letzte Jahre waren von wildem Kampse erfüllt; da die siegreiche kirchliche Partei in ihm den großen Antichristen erblickt hatte, so lebte sein Bild, durch die Feder geistlicher Historiker vermittelt, zunächst überwiegend in dieser einseitigen Verzerrung weiter, wenngleich der Eindruck seiner starken Persönlichkeit nicht völlig ausgelöscht werden konnte; der Kaiser wurde einerseits zum Helden eines reichen Sagenkanzes, und er wurde anderseits trotz aller kirchlichen Anseindungen mit ziemlich offener Sympatie von Gegnern der Hierarchie, wie namentlich Dante, betrachtet.

Im Zeitalter der Renaissance wandte der italienische Humanismus, der vom Wittelalter überhaupt nicht viel wissen wollte, sein Interesse auch von Friedrich II. ab; die national eingestellten deutschen Humanisten dagegen nahmen sich seines Andenkens an, namentlich Schwaben wie Wimpheling seierten in dem Stauser ihren engeren Landsmann. Auch Luther mußte als Gegner des Papstums gleichsam zwangsläusig zum Lodredner Friedrichs II. werden; ebenso schusen Welanchthon und die um ihn gescharten protestantischen Humanisten sich ein Joealbild des Kaisers; nicht anders beurteilten ihn Sleidan und die Wagdeburger Zenturiatoren.

Die Gegenresormation ließ das Pendel seiner Einschäung natürlich wieder start zurückschwingen; sie brachte in den Annales ecclesiastici auch neues, aus dem Batikanischen Archiv geschöpftes Quellenmaterial zu seiner ungünstigen Beurteilung bei: Alles in allem also wurde das Urteil über seine Person, an der sich die Geister schieden, start durch konsessionelle Boreingenommenheit bestimmt. Nachdem der Gegensat der kirchlichen Bekenntnisse sich im Dreißigjährigen Kriege surchtbar entladen hatte, versuchte der Italiener Muratori das Bild des Kaisers auf Grund der Luellen, die sein bekannter Sammeleiser zusammengetragen und ediert hatte, neu zu zeichnen; diese Zeichnung siel, entsprechend der komplizierten Ratur Friedrichs, widerspruchsvoll, überwiegend aber doch ungünstig aus. Die deutsche Aufklärung brachte dem Problem wenig Förderung; immerhin trat an Stelle des konsessionellen Borurteils jetzt der Bersuch politischer Beurteilung.

Die Komantik bes 19. Jahrhunderts wandte, wie dem Mittelalter überhaupt, so natürlich auch dem staufischen Kaiser vermehrtes Interesse. Sielten Katholiken wie Höfler und Böhmer unter dem Einfluß ihres Glaubens an einer moralischen Ablehnung Friedrichs sest, gesiel sich im Gegensat zu ihnen der Liberale Schirrmacher in ziemlich kritikloser Bewunderung, so gingen der Franzose Huillard-Breholles sowie die Deutschen Fider und Winkelmann daran, die urkundlichen Grundlagen für eine

Geschichte Friedrichs neu und in breiter Festigkeit zu legen.

Daß es Hampe selbst vorbehalten blieb, in echt Kankelchem Geiste die an der Scheide zweier Zeiten und zweier Kulturen, der abendländischen und der morgenländischen, stehende, wahrhaft weltgeschichtliche Persönlichteit Kaiser Friedrichs II. unter Erschließung neuer, intimer Quellen voll zu begreisen, das sagt diese Studie nun zwar nicht, das aber wissen die Fachgenossen. Nur aus vollster Beherrschung des Materials heraus konnte diese seinsinnige Monographie entstehen; sie bietet in echt genetischer Geschichtsaufsaufsalsung einen geistvollen, an einem Musterbeispiel durchgeführten Ausschnitt aus der Geschichte der Geschichtswissenschaft vom Mittelalter bis zur Gegenwart.

Berlin=Steglitz.

hermann Rrabbo.

Bilhelm Jesse, Quellenbuch zur Münz: und Geldgeschichte bes Mittelalters. Halle: Saale (A. Riechmann und Co.) 1924 XX und 320 S., 16 Tafeln.

Die im Borwort zu Jesses Quellenbuch ausgesprochene Absicht, das Nebeneinanderher- und Aneinandervorbeigehen von Münztunde

auf der einen und Geldgeschichte auf der anderen Seite dadurch zu beseitigen, daß in bewußter Weise die Ausmerksamkeit von der Münze fort auf die urkundlichen Quellen hingelenkt und doch wieder die verbindenden Linien zur Münze selbst aufgedeckt werden, wird ungeteilten Beisall sinden. Ist nun diese Absicht oder, wie es an anderer Stelle des Borworts heißt, der Zweck des Buches, Anregungen für einen Betrieb der Münzkunde zu geben, der allen Betrachtungsweisen der Münze gerecht wird, erreicht?

Gewiß wird der Gebraucher des Buches durch den Abdruck von 344 Urkunden und Regesten, von denen die fremdsprachlichen außer den lateinischen auch in deutscher Übersetzung gegeben werden, durch die Hinweise auf die Literatur und die Erklärung münztechnischer Ausdrücke sowie Münznamen (S. 281—312), was alles mit Fleiß und Sachkenntnis

geschehen ift, zu weiteren Studien angeregt.

Dagegen ist nicht recht einzusehen, wie durch diese Urkunden, Erklärungen und 12 Taseln mit Münzdildern der Numismatiker auf die Geldgeschichte und der Geldhistoriker auf die Numismatik hingeführt werden soll. Das kann doch nur durch eine disher äußerst seltene, sehr geschickte Darstellung auf Grund vollkommenster Beherrschung beider Disziplinen geleistet werden; der Bersasser hat ganz recht, wenn er die Werke Grotes

und Luschins als Muster dafür anführt.

Das Buch Jesses wird dem Lehrer der Numismatik oder der Bolkswirtschaft willtommen sein, um Querschnitte aus ber Geldgeschichte ber europäischen Länder durch Urkunden zu belegen. Aber das Buch ist nicht "etwas Ahnliches" wie die Quellenbücher der Historie, denn diese behandeln entweder zeitlich oder örtlich umgrenzte Gebiete oder find wie die Monumenta Germaniae vielbändige Kompendien. hier aber werden Quellen für das gesamte Mittelalter, nicht nur das deutsche gegeben. Und wenn auch die Urkunden aus den außerdeutschen Ländern "nur in großen Zügen die allgemeine europäische Münzgeschichte illustrieren sollen", so kann auch das mit den wenigen Studen, g. B. 30 bis 40 für Frankreich, nicht geleistet Über die allgemeine europäische Münzgeschichte unterrichtet man sich bequemer und besser bei Menadier oder Engel und Serrure. Ber eingehende Studien machen will, muß zu den speziellen Urkundenwerken greifen. Nicht anders steht es um die deutschen Urkunden, da die einzelnen Gebiete wie Ober- und Niedersachsen, Ober- und Niederrhein, Franken, Bapern usw. jedes eine Urkundenreihe für sich verlangen.

Eine nur geringe numismatische Hilse gewährt das Buch dem Geldhistoriker aber darum, weil er darin lediglich 12 Taseln mit Münzabbildungen ohne Beschreibung und bei den Urkunden keine Hinweise auf die

Münzbilder findet.

Auch mit der Anordnung nach sachlichen Inhalten kann ich mich nicht einverstanden erklären, denn viele Urkunden, z. B. alle Münzverträge, enthalten Angaben über sast alles Wissenstrete; eine chronologische Abfolge mit einem sachlichen Register wäre richtiger gewesen. Sodann hätten die Urkunden ohne Weglassungen gegeben werden müssen, die auch das Vorwort willkürlich nennt. Um ein Beispiel anzusühren, so werden in dem fränkischen Vertrage von 1441 (Nr. 316) die Vestimmungen über die Remedien, die Kontrolle und die Vewertung der Gulden weggelassen,

11

wodurch, besonders die erstgenannte Lüde, der Abdrud der ganzen Urkunde sast werklos wird. Ferner wird sich der Kundige wundern, warum manche Urkunden aus dem ganz unzulänglichen Hirsch abgedruckt sind. Gewißsind einige nur bei ihm erhalten, aber besser wären an deren Stelle andere Stüde, so aus den gar nicht benutzten Monumenta Boica und Zollerana, ausgewählt worden.

Endlich ist das deutsche Probiergewicht zu allgemein und darum nicht zutreffend angegeben worden. In Süddeutschland war es stellenweise noch um 1550 nicht 1 Mark = 16 Lot = 288 Grän, sondern 1 Mark = 16 Lot = 64 Quint = 256 Pfennig. Auf weitere Einzelheiten möchte ich hier nicht eingehen. F. v. Schrötter.

Bernhard Rathgen, Das Auftommen der Pulverwaffe. Nr. 2 der Sonderhefte des Verlages "Die Schwere Artillerie e. B." München 1925.

Diese Quellenuntersuchung des Generalleutnants a. D. Rathgen, ber seit vielen Jahren dieses Sondergebiet der alteren Waffenkunde zum Gegenstande tief eindringender Studien gemacht hat, ist ein Ausschnitt aus einem umfassenden, noch ungedruckten Werke, das die Entwicklung der Bulverwaffe bis 1450 darstellt. Der Verfasser hat hierbei hauptsächlich die Kämmereirechnungen deutscher Städte herangezogen, die in ihren nuchternen Zahlen und Preisangaben über die beschäften Geschüße, Geschosse, Materialien, Buchsenmeisterlöhne usw. positive Daten enthalten, wie sie die sonstigen Geschichtsquellen mit ihrem mannigfacher Auslegung fähigen Wortlaut in gleicher Fülle und Bestimmtheit nicht barbieten. Die neue Waffe murde in ben Städten groß, wo die Beldmittel vorhanden waren. Beispielsweise hat der Aurfürst von Brandenburg nach einem auf dem Frankfurter Reichstage von 1427 aufgestellten Anschlage ber Reichsstände zum Hussitenkriege nur eine große Stein-büchse, 4 Tarrasbüchsen (fahrbare Wallbüchsen) und 20 Handbüchsen zu geben, dagegen soll die Reichsstadt Nürnberg eine große, 2 Zentner ichießende Steinbuchse, 6 fleine Steinbuchsen, 12 Tarrasbuchsen, 60 Sandbuchsen stellen. Der Aurfürst gibt bazu einen, die Stadt 6 Buchsenmeister. (Schmauß und v. Sendenberg, Sammlung der Reichsabschiede I, S. 122.) Co erklärt es sich, daß die städtischen Archive ein besonders reiches Material enthalten. Sowohl in Frankfurt a. M. wie in Naumburg a. S. liegen die Rechnungsbücher vom Jahre 1348 ab vor. Sie find von dem Berfasser schon in zwei früheren, in der Frankfurter "Aleinen Presse" vom 29. April 1922 und im Naumburger Tageblatt September-Oftober 1920 veröffentlichten Auffäßen besprochen, eine größere Arbeit "Die Bulverwaffe im Deutschordensstaate bis 1450" erschien 1922 im Elbinger Jahrbuch, Beft 2, endlich ein Auffat über "Die Faule Grete" von 1414 im 1. Sonderheft des Berlages "Die Schwere Artillerie". Im Gegenjate zu der von 3. Röhler (Entwidlung des Kriegswesens und der Kriegführung in der Ritterzeit, Bd. III) verfochtenen, von Späteren, so z. B. Delbruck (Geschichte der Kriegskunst, Bd. IV) übernommenen Ansicht, daß die Pulverwaffe, d. h. die Verwendung des Schwarzpulvers als Triebkraft für Geschoffe aus Rohren, auf dem Wege aus dem Drient über die romanischen Länder nach Teutschland gefommen sei, vertritt R. in einer, wie mir

scheint, schlüssigen Beweissührung, wie es auch Jähns getan hat, den deutsichen Ursprung der Ersindung, deren Zeit er nach rüdwärts durch das Jahr 1321, nach vorwärts durch das Jahr 1331 begrenzt. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts war sie, wie die Stadtrechnungen zeigen, vollsommen bekannt. Es ist sehr zu wünschen, daß das von dem Bersasser auch über Trier, Köln, Ersurt, Kothenburg, Nürnberg, Dortmund, Braunschweig, Görlitzusw. gesammelte reiche Material im Zusammenhange zur Beröffentlichung gelangen möge. Auch sei eine Anregung des Bersasser für die Sistorische Kommission der Produz Krandenburg wiedergegeben. Es ist nicht nur möglich, sondern beinahe als wahrscheinlich zu bezeichnen, daß Ausschachtungen in dem alten Graben des Schlösses Plaue, dessen, womit positive Daten über ihre ballistischen Verhältnisse gewonnen wären. Das Kugelgewicht betrug sehr wahrscheinlich 3 Zentner, der Turchmesser som kend 50 cm. Er näherte sich also sehr dem Kaliber der "Diden Berta" (42 cm kurze Marinekanne), deren dröhnende Stimme genau 500 Jahre später den Feind erzittern machte.

Dr. jur. Johannes Hedel, Privatdozent für Staats- und Kirchenrecht an der Universität Berlin, Die evangelischen Dom- und Kollegiatstifter Preußens, insbesondere Brandenburg, Merseburg, Naumburg, Zeitz. Eine rechtsgeschichte Untersuchung. (Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. von D. Dr. jur. et phil. Ulrich Stut, 100. u. 101. Hest.) Stuttgart, Ferdinand Enke 1924 (455 S.)

Von den ehemals zahlreichen Dom- und Kollegiatstiftern innerhalb bes preußischen Staates sind bis zur Gegenwart nur die im Titel dieses Buches angeführten vier erhalten geblieben, im Gebiete des altpreußischen Staates also nur Brandenburg allein, mahrend Merseburg, Naumburg, Reit innerhalb des kurfächsischen Staatsverbandes sich erhielten, von dem fie 1815 an Breußen übergegangen sind. Bon der Geschichte und dem Recht dieser Institute hat man bisher nicht viel gewußt. Hier klaffte eine Lude, die schon mancher Historiker und Kirchenrechtsforscher bemerkt hat; aber ihre Ausfüllung wäre am Ende doch wohl unterblieben, wenn nicht infolge der Umwälzungen unserer jüngsten Vergangenheit das wissenschaftliche Interesse daran, das doch immer nur mäßig war, eine träftige Unterstüßung erhalten hätte durch die praktische Frage, was nach dem Fortfall der Monarchie und des Herrenhauses aus diesen Anstalten mit ihrem nicht unbeträchtlichen Bermögen werden foll. Denn daß sie einen Anachronismus im modernen Staat barftellen und daß sie in der Republit ihre lette Stupe verloren haben, tann nicht bezweiselt werden. Natürlich wird die evangelische Landeskirche einen Versuch machen, in den Genuß der Spolien zu gelangen. Ein Auftrag des Evangelischen Ober-Kirchenrats, der zu diesem Zwed ein Gutachten zu haben wünschte, hat dem Verfasser des vorliegenden Buches den ersten Anstoß zu seiner Arbeit gegeben. Zugleich wurde Prof. Stup vom Minister des Innern, dem die fraglichen Unstalten gegenwärtig unterstehen, um ein Rechtsgutachten über den gleichen Wegenstand angegangen. Es traf sich gut, daß der Konsistorialassessor Dr. Hedel eben damals in dessen firchenhistorischem Institut arbeitete. Es wurde ausgemacht, daß Prof. Stut sein Gutachten erst

erstatten wollte, wenn die dazu unentbehrliche historische Darstellung des Herrn Dr. Hedel vorliegen wurde. So ist das gegenwärtige Buch entstanden, das natürlich über die besonderen Berhältnisse der heut allein in Frage kommenden Stifter weit hinausgreift. Es behandelt die Rechtsgeschichte der evangelischen Dom- und Kollegiatkapitel Breußens auf breitester Grundlage: übrigens mit einer Gründlichkeit. Sorgfalt und Rlarheit, die geradezu musterhaft genannt werden können. In einem einleitenden Kapitel erörtert der Verfasser die Anschauungen der Wittenberger Reformatoren über die Reorganisation von Bistum und Kavitel im epangelischen Sinne. Dann handelt er eingehend von der Besetzung der Bistumer mit Protestanten, wobei auf einen allgemeinen geschichtlichen Überblick eine Reihe von spstematisch, nach den in Betracht kommenben firchenrechtlichen Gesichtspuntten gegliederten Einzeluntersuchungen folgt. Mit der allmählichen Lösung vom Boden der katholischen Kirche ist eine mehr oder weniger tiefgehende Umwandlung der Kapitelsverfassung verbunden, die ausführlich nach allen Richtungen dargestellt wird. Das Hauptinteresse aber wendet sich im vierten Kapitel der Frage zu, wie das neue Berhältnis beschaffen war, in das nun die Kapitel zum Staat und zur evangelischen Kirche traten, welchen Anteil sie an der staatlichen und firchlichen Berwaltung nahmen. Im Territorialstaat erscheinen die Domkapitel da, wo sie landsässig waren, lediglich als Bestandteil des ständischen Organismus; wo es sich aber um reichsunmittelbare aeistliche Territorien handelte, nehmen sie eine eigentümliche Zwischenstellung zwischen dem Abministrator und den Landständen ein und spielen oft genug eine maßgebende Rolle in der Landesherrschaft. Das ändert sich aber natürlich für die Stifter, die dem preußischen Staate einverleibt wurden, in dem Mage, wie die Territorien zu einem Gesamtstaat zusammengefaßt wurden; und mit dem Auftommen des Absolutismus, mit dem Absterben des ständischen Lebens verlieren auch die Domkapitel mehr und mehr ihre frühere politische Bedeutung. Organe der. staatlichen Berwaltung sind und bleiben sie nur in dem Sinne, wie es die Landstände überhaupt waren. Ihre Hauptfunktion ist die eigene Bermögensverwaltung. Auch als Organe der kirchlichen Verwaltung tann man sie, jedenfalls seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, nicht mehr betrachten. Die Reformation schaltet sie aus der kirchlichen Verwaltung der protestanitsch gewordenen Territorien aus. Sie haben zwar tropdem hie und da in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts noch ein mehr oder minder beträchtliches Stud der firchlichen Jurisdiftion wieder zu erringen vermocht, aber sie vermochten diese Errungenschaften nirgendwo lange zu behaupten. In Brandenburg-Preußen scheiden die Kapitel allmählich ganz aus dem kirchlichen Verwaltungsorganismus aus — eine Entwicklung, auf die das Allgemeine Landrecht lediglich das Siegel brudte. Interessant ist, was hier über die anfängliche Unsicherheit von Suarez beigebracht wird. Er behandelte auch die protestantischen Domkavitel in dem kirchenrechtlichen Teil des Gesethuches und wollte anfänglich die Domherren ohne Unterschied des Bekenntnisses als "Perssonen des geistlichen Standes" charakterisieren. Erst der Widerspruch der Kritik, namentlich des Regierungspräsidenten v. Tevenar, veranlafte ihn zu dem Zugeständnis, daß die protestantischen Stifter eigentlich

gar keine "Religionsgsellschaften" mehr seien und nicht unter die Normen von solchen gestellt werden könnten. Immerhin aber wurden ihnen aus historischen Gründen die Rechte der "geistlichen Gesellschaften" oder kirchlicher Korporationen beigelegt, obwohl man sie keineswegs als solche anerkennen wollte. Tatsächlich waren die Domherrenstellen reine Sinekuren, Pfründen, die der König an verdiente Offiziere und Beamte verlieh ohne Beziehung auf irgendeinen geistlichen Zwed oder Unlaß. Bezeichnend dafür ist ihre Erwähnung in den Politischen Testamenten Friedrich des Großen — die man unter den sonst wohl ziemlich erschöpfenden Quellenangaben des Buches vermißt —: da werden die in dem Abschnitt: "Des peines et des récompenses" mit den Amtshauptmannschaften und ähnlichen Sinekuren zusammen genannt als eines der wenigen Mittel, die der König von Preußen in der Hand habe, um ungewöhnliche

Berdienste, namentlich solche militärischer Art, zu belohnen.

Im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen erörtert der Berfasser auch die rechtliche Beurteilung des Verhältnisses von Bischof und Kapitel in Braris und Theorie und kommt dabei auf die Frage nach der Entstehung des Summeviskopats. Dies ist ein Bunkt von ganz besonderem Interesse, dem denn auch noch eine besondere Abhandlung in der Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte (Kanon. Abt. XIII. 266 ff.) gewidmet worden ist. Im Gegensatzu der herrschenden juristischen und historischen Auffassung sucht der Verfasser nachzuweisen, daß die Wurzel des landesherrlichen Summepiskopats nicht in der Reformationszeit und in dem evangelisch-bischöflichen Kirchenregiment Joachims II. zu suchen sei, sondern daß sie vielmehr in dem Berhältnis des protestantischen Landesherrn zu seinen katholischen Untertanen liege und daß in diesem Sinne der Große Kurfürst der erste "summus episcopus" gewesen sei. Bon Brandenburg-Preußen aus fand bann die Bezeichnung, die bald auch für die evangelische Kirche gebraucht wurde, Eingang in das evangelische Kirchenrecht überhaupt. Ihr theoretischer Hauptvertreter wurde der Hallische Professor Samuel Struf mit der Abhandlung "de jure papali principum Evangelicorum" (1667), nachdem ber Große Kurfürst schon in seinem Politischen Testament von 1667 den Grundsat eben in Beziehung zu seinen fatholischen Untertanen im Berzogtum Cleve und den dazugehörigen Landen sehr nachdrudlich betont hatte. Die gründliche und klare Beweisführung des Berfassers hat mich von der Richtigkeit seiner These überzeugt. Mit dem eigentlichen protestantischen Epistopalsnftem hat der Summepistopat im Grunde nichts zu tun. Seine Wurzeln liegen in vorreformatorischer Zeit, nämlich in der großen Auseinandersetzung der päpstlichen Kurie mit den weltlichen Gewalten nach dem Scheitern der konziliaren Reformbewegung (1447ff.). Das möchte ich noch schärfer betonen, als es ber Berfasser selbst getan hat. Der Große Kurfürst hebt mit großem Nachdruck das alte Recht der Clevischen Herzöge hervor, beren Nachfolger er geworden war. Es ist das Recht, das seinen Ausdrud in dem bekannten apokryphen Worte gefunden hat: "Dux Cliviae papa in suo territorio". Es handelt sich dubei um eine Wendung in ben staatstirchlichen Berhältniffen, die weit über Deutschland hinausgeht und von universaler Bedeutung für das christliche Abendland ist, nämlich um die Übertragung gewisser kirchenhoheit-

licher Rechte vom Lapst an die weltlichen Herrscher, wie sie durch verschiedene Privilegien und Konkordate, zulett noch das französische von 1516, bewirkt worden ist, während in England (wie anfänglich auch in Frankreich durch die "pragmatische Sanktion") eine autonome staatliche Gesetzgebung zu demselben Biel zu gelangen suchte. Es handelte sich um ein "jus papale", wie Strot es gang richtig formulierte, nicht um ein "jus episcopale". Erst die unklare Vermischung dieses alten Rechts mit dem neuen des protestantischen Epistopalspstems hat den Anlag gegeben zu der irreführenden Bezeichnung als "Summepiskopat". Im Grunde wurzelt dieses Recht nicht in dem evangelisch-kirchlichen Gedankenkreise des Episkopalinstems, sondern vielmehr in dem überkonfessionell-politischen des Territorialspstems, das überhaupt eine fortgeschrittene politische Auffassung, die Auffassung des neuen souveränen Großstaates nach westeuropäischem Muster, gegenüber dem eigentlich deutschen territorialen Rlein- und Halbstaat darstellt. Es ist unter diesem Gesichtspunkt dann wohl auch kein Zufall, daß eben an der westlichen Grenze Deutschlands, in Cleve, die Tradition eines staatstirchlichen Hoheitsrechts sich am zähesten erhalten hat, während in den protestantischen Gebieten des östlichen Deutschlands, gerade auch in Brandenburg-Preußen, die Bermischung dieses Rechtes mit dem evangelischen Kirchenregiment der driftlichen Obrigkeit, die in die bischöfliche Jurisdiktion eintrat, sich vollzogen hat. Die Sätularisationen des Westfälischen Friedens leisteten dieser Vermischung Vorschub und der Protest der Kurie gegen diesen Friedensschluß spornte auf der Gegenseite den politischkonfessionellen Gifer zu immer festerer Konsolidierung dieser hybriden Bilbung des Summepistopats, die sich aber in ihrer ursprünglichen, gerade auch die katholischen Untertanen erfassenden Form nicht hat behaupten können und deren Bezeichnung im 19. Jahrhundert auf das Gebiet der evangelischen Kirche eingeschränkt worden ist. In diesem Zusammenhange mag auch noch an die Bezeichnung des "jus reformandi" als "höchstes Regal" erinnert werden, über die U. Stut zuerst fritisch gehandelt hat, und zu der auch Verfasser des vorliegenden Buches bemerkenswerte Beiträge liefert (Zeitschrift ber Savignhstiftung, Kan. Abt. XIII, 518ff.), die bis ins Jahr 1545 zurückführen.

Damit ist der Hauptinhalt des ersten Teiles dieses Buches angedeutet, der bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sührt. Der zweite Teil beginnt mit dem Reichsdeputations-Hauptschluß von 1803 und reicht dis zur Gegenwart. Er ist natürlich für die praktischen Fragen von besonderer Bedeutung. Der Reichsdeputations-Hauptschluß hatte bekanntlich den zu entschädigenden Landesherrn eine unbeschränkte Versügungsgewalt über die in ihren Landen besindlichen geistlichen Stifter zugestanden. In Preußen ist davon aber zunächst nur ein sehr bescheidener Gebrauch gemacht worden. Man nahm davon Abstand, die Stifter einzusiehen, und war nur darauf bedacht, ihre forporative Selbständigkeit einzuschränken. Mit dem Frieden von Tilsit waren dann aber die Stifter der abgetretenen linkselbischen Provinzen der völligen Säkularisation ausgeliesert; und auch in dem Rest der preußischen Monarchie drängte 1810 die unter dem Truck der Kontribution sich verschärfende Finanznot zu dem prinzipiellen Entschluß der Einziehung alles geistlichen Besiges.

Den brandenburgischen Stiftern gelang es, die Ausführung der Mafregel zu verschieben: aber Hardenberg hielt auch nach dem Frieden von 1815 baran fest, und Havelberg wurde wirklich 1819 eingezogen. Brandenburg ist nur dadurch gerettet worden, daß, bevor auch dieses lette Stift an die Reihe kam, der innere Bruch zwischen dem König und seinem Staatskanzler sich pollzog und infolgebessen die Makregel 1820 sistiert wurde. Bei dem dann eintretenden Umschwung in der Verfassungsfrage, der die provinzialständische Ara einleitete, kam es, namentlich durch die Fürsprache des Kronprinzen, zu dem Beschluß, das Brandenburger Domkapitel zu erhalten: 1826 erhielt es ein neues Statut, das mit anderen zugehörigen Aftenstüden, barunter bem Gutachten bes Kronprinzen, im Anhang des vorliegenden Buches zum Abdruck gebracht worden ist. Die sächfischen Stifter waren durch besondere Abmachungen bei der Abtretung 1815 por der Einziehung geschützt: ihre Statuten, die ebenfalls im Anhang abgedruckt sind, blieben in Geltung; nur suchte man ihre Verfassung ber von Brandenburg nach Möglichkeit anzugleichen, namentlich seit mit dem Frieden von 1866 die hemmenden Bestimmungen von 1815

in Fortfall gekommen waren.

Anzwischen aber ist noch ein bedeutsamer Versuch gemacht worden. die preußischen Stifter insgesamt im evangelisch-firchlichen Sinne wieder zu beleben und sie als Organe einer wirklichen kirchlichen Verwaltung in den geplanten Umbau der Landestirche einzugliedern. Das sollte geschehen im Zusammenhang mit dem Kirchenverfassungsentwurf Friedrich Wilhelms IV. von 1847, ben der Berfasser bes vorliegenden Buches in der Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, Kanon. Abt. XII, 444ff. veröffentlicht und eingehend erörtert hat. Der König beabsichtigte, die Landeskirche sozusagen föderalistisch aufzulockern, inbem die Superintendentursprengel als selbständige apostolische Kirchen unter Bischöfen mit Konfistorium und Bresbyterium konstituiert werden und vermittelst der Provinzial- und Generalspnoden eine landeskirchliche Gemeinschaft bilben sollten. In biese apostolischen Rirchen und ihre Ronfistorien sollten auch die Domstifter organisch eingegliedert werden. Aus dem Plane, den der König bis zu seiner schweren Ertrankung 1857 festgehalten hat und den der Berfasser ernster nimmt, als Treitschfe und auch Kanke getan haben, ist ja bekanntlich nichts geworden. Mit der Einführung der konstituierenden Verfassung wurden die Domkapitel zum Gegenstand der staatlichen Gesetzgebungstätigkeit, gang besonders seitbem 1866 die einschränkenden völkerrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der ehemals sächsischen Stifter fortgefallen waren. In dieser freuzten sich ganz verschiedenartige Interessen, namentlich das staatlich-finanzielle, bas evangelisch-kirchliche und das Schulinteresse. Zwischen den Ministerien des Innern, des Kultus und der Finanzen gab es Meinungsverschiedenheiten und Kompromisse, auch der Evangelischen Oberkirchenrat wurde gehört. Das Abgeordnetenhaus wollte bei dieser Gelegenheit den korporativen Charafter der Stifter ganz beseitigen; aber das Herrenhaus stellte die Regierungsvorlage wieder her; zu einer Vereinbarung gelangte man schließlich nicht. Das war im Jahre 1879. Seitdem hat die Frage geruht. Einig mar man nur über zweierlei: einmal darüber, daß die Stifter nicht einfach dem Staatseigentum einverleibt werden sollten, und dann

darüber, daß ihre Einkunfte vornehmlich zu kirchlichen und Schulzweden verwandt werden müßten. In welcher Richtung die bevorstehende Reform sich bewegen wird, ist schwer vorauszusehen. Wahrscheinlich werden die verfügbaren Mittel einerseits von der evangelischen Kirche. andererseits von dem Ministerium für Kunft, Wissenschaft und Boltsbildung in Anspruch genommen werden. Die Tage der Domkapitel sind gezählt; daß sie keine eigentliche kirchlichen Korporationen mehr gewesen sind, scheint mir aus der hier vorliegenden historischen Darstellung klar hervorzugehen. — Diese Darstellung beschränkt sich übrigens streng auf die juristische Seite der Sache. Der Historiter — das mag zum Schluß noch bemerkt werden — vermißt ungern das Eingehen auf den Personalbestand der Stifter und auf den Bestand und die materielle Berwaltuna ihres Vermögens. Erst durch das lettere erhielte man eine Vorstellung von der finanziellen Bedeutung der Angelegenheit, und das erstere wäre nicht ohne Interesse für Verwaltungs-, Heeres- und Sozialgeschichte Breugens, namentlich im 18. und 19. Jahrhundert. Es ist doch 3. B. eine interessante Tatsache, daß heute der Feldmarschall v. hindenburg Dombechant von Brandenburg ift. D. Hinte.

Eurt Balde, Bibliographie zur Geschichte der Preußischen Staatsbibliothet (Mitteilungen aus der Preußischen Staatsbibliothet, hrsg. von der Generalverwaltung VI) Leipzig. Karl W. Hiersemann 1925. X, 102 S.

Die Geschichte eines wissenschaftlichen Institutes wie der Staatsbibliothek in Berlin blickt einem Januskopf vergleichbar nach zwei Richtungen: Nach innen enthüllt sie das Entstehen und Wachsen des Bücherbestandes, den immer wieder erneuten Versuch der Kataloge, mit diesem Wachstum Schritt zu halten, den Wechsel der Unterbringungsverhältnisse und der Aufstellung der Bücher, die Wandlungen der Verwaltungsvorganisation. Sie lehrt den Fachmann, die Wurzeln der Gegebenheiten erkennen, an die er sich mit heiteren oder nassen Augen in seiner Umtstätigkeit gebunden sieht — und kein anderer Veruf, so bezeugt uns der gegenwärtige Leiter der Staatsbibliothek in seinen Einführungsworten für das vorliegende Vuch, ist so an die Tradition gesessellt wie der des Bibliothekars.

Nach außen aber gibt die Entwicklung der Bibliothek einen wichtigen Maßstab für die Wissenschaftsgeschichte Berlins und BrandenburgPreußens überhaupt. Der Ausschwung der Wissenschaften durch die befreienden Gedanken der Renaissance, der Resormation und des neuen mathematisch sunderten Naturerkennens führte um die Mitte des 17. Jahrhunderts zur Schöpfung der großen Büchersammlung wie ein Menschenalter später der Afademie der Wissenschaften in Berlin. Die Parallelen
zwischen beider Geschichten lassen sich unschwer ziehen. Ende des 18. Jahrhunderts gliederte man der Akademie die Bibliothek sogar an. Dann
aber brachte ihr die Humboldssche Univerzitätsgründung die alte Selbständigkeit und neuen Aussche Univerzitätsgründung die alte Selbständigkeit und neuen Aussche Gelehrtenwelt entsaltete sich die Bibliothek,
auch hierin der Wandlung der Organisation der Wissenschaft solgend,
zu einem Zentralinstitut, dessen Schäpe weit über die Landesgrenzen
hinaus ihren Segen spenden.

Diese Ribliotheksaeschichte hat der Verfasser des porliegenden Ruches nicht geschrieben. Das dafür porhandene Quellenmaterial ist bisher nicht einmal pollständig durchforscht worden. Aber er hat in mühevoller Arbeit einen Pfad durch das Didicht getrieben, den ein fünftiger Geschichtsschreiber des Instituts dankbar benuten wird. Abnlich wie 1892 Bierret und zwei Jahre später Leon Ballee für die Barifer Nationalbibliothet sammelte Balde mit peinlicher Sorgfalt alles, was über ihre Berliner Schwesteranstalt gedruckt worden ift, und stellte es in übersichtlicher Ordnung zusammen. Den Rahmen spannte er bentbar weit. Nicht nur selbständige Bucher und Auffate, die sich auf den Gegenstand beziehen, fanden Aufnahme, auch mehr oder minder flüchtige Erwähnungen in Darstellungen anderer Art, Erinnerungen, Vorreden, Zeitungsnotizen wurden liebevoll zusammengetragen. Die Bibliographie verfolat die Geschichte der Bibliothet in alle Einzelheiten, die Lebensbeschreibung der Bibliothekare nicht ausgenommen. Darüber hinaus wird die Literatur über jede mit der Staatsbibliothet irgendwie in Berührung stehende Frage der Verwaltung und Benutung nachgewiesen, bis zu den literarischen Tees des Vereins ihrer Freunde und den Klagen und Wünschen. die nicht immer durch Sachkunde beschwert in die Offentlichkeit drangen. Der Bibliothek als Ganzes folgen in der Bibliographie ihre Abteilungen. unter benen der Literaturnachweis für die Sandschriftensammlung dem Historiker besonders willkommen sein wird. Dank verdienen auch die zahlteichen Inhaltsangaben und sachlichen hinweise, die den Titeln beigefügt sind. Die Standortssianaturen der Staatsbibliothet erleichtern die Auffindung der Bücher.

Wer Weizen vom Spreu sondert, wird nicht jedes Korn erfassen, und so hatte noch diese oder jene Schrift genannt werden konnen. in der irgendetwas über bie Berliner Bibliothet zu finden ift. Beschränfung war hier Pflicht. Bollständigkeit ist aber erwünscht bei der so leicht vergänglichen Ware der amtlichen Druckachen der Bibliothek. Hier ist hinter Nr. 245a nachzutragen: 1. 1818. Auszug aus bem Reglement für die Kgl. Bibl. Über die Benutzung der Kgl. Bibl. durch die Studierenden der hiesigen Kgl. Universität. o. O. u. J. 2 Bl. 4° 2. 1818. Auszug usw. Über die Benutzung der Kgl. Bibl. o. O. u. J. 86. 4° (beibe in den Atten der Staatsbibl.) 3. Hierzu gibt es einen Nachtrag vom 24. Nov. 1821 1 Bl.. den Balde unter Rr. 246 angebunden verzeichnet. 4. Der von Wilken in seiner Geschichte b. R. B. S. 208f. abgedruckte Auszug faßte Nr. 2 und 3 zusammen und ist im Dezember 1822 ausgegeben worden. Mit Baldes Nr. 246 dürfte nicht dieser Auszug, sondern der unter Nr. 2 genannte übereinstimmen. 5. Zugleich mit Rr. 247, die 1839 neugedruckt wurde, tam ein Ginblattdruck über die Benutung ber R. B. durch die Studierenden datiert vom 6. Jan. 1830 heraus (vgl. Aften der Staatsbibliothet betr. Einrichtungen). Der Wert eines Buches liegt oft nicht in ben Fragen, die es beantwortet, sondern die es aufwirft. Von Baldes entsagungsvoller Arbeit geht ein lebhafter Anreiz aus, in die Geheimnisse des Werbens unferer großen Buchersammlung forschend einzudringen. Zugleich stellt sie aber auch unentbehrliches Rüstzeug dafür mührlos zur Verfügung. Darin liegt ihr doppeltes Verdienst.

Gustav Abb.

Max Hein, Johann b. Hoberbed. Ein Diplomatenleben aus ber Zeit bes Großen Aurfürsten. Königsberg i. Pr. Bruno Meyer & Co. 1925. 261 S.

Der Königsberger Archivar gibt hier — im wesentlichen auf Grund Berliner und Königsberger Atten, sowie der Arnheimschen Sammlung aus dem Stocholmer Reichsarchiv — in der Schilderung des Diplomatenlebens Soverbeds einen wertvollen Beitrag zur Geschichte ber brandenburgischen Politik zur Zeit des Großen Kurfürsten. Johann v. Hoverbeck (1606—1682), der in Alexandrowice in Polen geborene, einer des Glaubens wegen aus der Heimat vertriebenen flandrischen Familie entstammende Ausländer, bot der monographischen Behandlung ein sehr dankbares Ovjekt, hat er doch seit seinem Eintritt in den brandenburgischen auswärtigen Dienst 1631 sein ganzes Leben mit der Behandlung der Beziehungen des Kurstaates zu Polen hingebracht, um dadurch in der Kenntnis der ihm von Jugend auf vertrauten polnischen Berhältnisse, die in jenen Jahren für Brandenburg von ausschlaggebender Bedeutung waren, eine Autorität ersten Ranges zu werden. Somit liegt der höhere historische Wert des vorliegenden Buches eben auch in der Schilderung der brandenburgisch-polnischen Beziehungen vom Stuhmsdorfer Waffenstillstand an über die an diplomatischer Arbeit so reichen Jahre des Norbischen Krieges und des Streites um Elbing hinweg bis zur Radziwillschen Heirat des Brinzen Ludwig. Die Darstellung macht die unendlichen Schwierigkeiten begreiflich, denen sich der brandenburgische Gesandte gerade in Bolen gegenüber fah, wo bie maditigen Staaten Ofterreich, Frankreich und Schweden, wie auch das emporsteigende Rußland die Politik ihrer Kabinette spielen ließen, um aus den verworrenen Zuständen der Republik nach Möglichkeit für sich selbst Kapital zu schlagen; und man versteht auch, daß der brandenburgische Diplomat bei all seiner Klugheit und Geschicklichkeit, wenn überhaupt, so doch immer nur bescheidene Erfolge für seinen kurfürstlichen Herrn zu erringen imstande war, begann doch der rote Abler Brandenburgs erst allmählich seinen Flug zur Söhe einer Grokmacht.

Die allgemeinen Züge der großen gesamteuropäischen Politik, in deren Schatten die polnischen Berhältnisse doch immer standen, hätten wohl kräftiger gezeichnet werden können. Ein unangenehmer äußerer Mangel des Buches liegt darin, daß der Apparat an das Ende geset ist und nicht, wie es für jede wissenschaftliche Abhandlung postuliert werden sollte, fortlausend unter dem Texte solgt.

Acta Borussica. Lentmäler ber Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Hrägb. von der Preuß. Afademie der Wissenschaften. Die Behördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahrhundert. XI. Band. Aften vom August 1756 bis Ende 1758, bearbeitet von M. Haß, W. Peters und E. Posner. Berlin, B. Baren. 1925. 744 S.

Wir charakterisieren den Band durch den von Erich Marck in der Sitzung der Atadenie vom 22. Januar 1925 darüber erstatteten Bericht:

"Der 11. Band der Zentralakten der Acta Borussica führt mitten in den wirklichen Krieg hinein, in die Jahre 1756—1758; der 12., der sich

bereits im Drucke befindet, in die Jahre bis 1763.

Also die innere Verwaltung im Siebenjährigen Kriege! Sie wird ganz vom Auswärtigen beherrscht. Das preußisch-deutsche Schickfal betätigt sich wieder einmal: von allen Grenzen zugleich. Die Atten berichten aus allen Provinzen; Oftpreußen, Schlesien, Oftfriesland, Rleve-Mark stehen voran, Oftpreußen unter russischer Besetzung, Schlesien im österreichischen Kampfe, der Westen von Kaiserlichen und Franzosen überzogen. Am wenigsten zuverlässig erschien Oftpreußen: es gab der milden, von deutsch-ruffischen Sanden geführten Regierung der Ruffen weit nach. Um steifnacigsten zeigte sich ber Nordwesten: weder den Raiserlichen noch den Franzosen wollte man sich beugen und wahrte dem fernen Könige zäh die Treue; dabei war, mit Geifeln, Kontributionen, Bedrohungen von Person und von Eigentum, der Druck der Franzosen weit schneidender als der der Russen. Tapfer hielt sich, bei mancherlei Einzelunsicherheiten, die wesentlich alter tatholischer Sympathie für Ofterreich zugerechnet wurden, das neugewonnene Schlesien. Der Eifer der Landschaften für die Aufstellung von Milizen, für die Bolkswehr also gegen den Feind, scheint nirgends besonders warm. Bornehmlich redet hier natürlich das Beamtentum; es trägt seine Lasten, die langen Gehaltssperren, mit Ergebung; es erhält den Befehl, bei feindlichem Einbruche Deputationen zurudzulassen, die zwischen Besatung und Bevölkerung vermitteln; es zeigt sich nicht überall heroisch — am meisten eben an Ems und Rhein! Im ganzen erscheint es zuverlässig und treu. Die Organisation besteht weiter, fortgebildet wird sie nicht; die Handelspolitik stodt, die Justiz ein wenig auch, überall wird nur das Laufende besorgt. Gine starte, handelnde Energie des zusammengepreßten und gequalten Leibes dieses jungen Staates spricht sich vielleicht nicht aus: aber er hielt ja durch. Das was sichtbarer hervortritt, sind einzelne: einige Schwächlinge; vor allem aber die aufsteigenden oder bereits führenden Helben der friederizianischen Verwaltung, Schlabrendorff in Schlesien, alltätig und tampfesfroh, Domhardt, Brendenhoff, Lent; Schlabrendorff hat Schlesien fest in der hand. Der Konig migbilligt und mißachtet sein Zentralministerium, das Generaldirektorium, und greift über die Zentralbehörden hinweg, er aber leitet und ist alles. Er sest die Biele, entscheidet die Grundsätze, er leitet die Finanzen, er regelt die Unterstützung verwüsteter Landschaften, vertagt sie, nimmt sie später wieder auf, er blitt und donnert gegen die Mutlosen, er beseelt den Organismus, ben die Regierung seines Sauses aufgebaut hat, er ift, über den Geführten, über den Werkzeugen, tauglicheren und matteren, die stets notwendige oberste persönliche sittliche Kraft, zäh und stolz, gebietend, leidend, ausharrend und beshalb siegend, noch ganz und gar das Herz des Ganzen, das durch ihn zum Ganzen wurde. Es ist überall, in diesen neu entstehenden Bänden, das gleiche Bild unserer Geschichte, am deutlichsten hier im Kriege, unserer preußisch-deutschen Geschichte, die lebendig stets nur war, wenn solch eine Versönlichkeit ihr nicht mangelte; unserer Geschichte mit ihren Größen und ihren Leiden. Leiden, die überwunden worden sind: Todesstrudel, aus denen wir stets wieder aufgetaucht sind."

Friedrich der Große und Bilhelme von Baireuth. Bb. I: Jugends briefe 1728—1740. Hrsgb. und eingeleitet von G. B. Bolz. Deutsch von K. b. Obbeln-Bronitowsti. Mit 16 Bilbbeigaben und 2 Kaklimiles.

R. F. Roehler, Leipzig 1924. 503 S.

Es muß wundernehmen, daß die im Briefwechsel Friedrichs mit seiner Lieblingsschwester erhaltene wichtigste Quelle zur Jugendgeschichte des großen Königs erst jest einem breiteren Publikum erschlossen wird. Iwar waren die Briefe bereits von den Historikern benütt und in den "Oeuvres de Frédéric le Grand" lag eine Auswahl (ca. 80 Stüde) im Drud vor, Bolz gebührt jedoch das Verdienst, zuerst diesen Schat in mustergiltiger Weise für die Allgemeinheit gehoben zu haben, und er war der berusenste hierzu. Der in der vortrefslichen Übersetung von v. Oppeln-Br. gebotene intime Gedankenaustausch der beiden Geschwister gewährt den unmittelbaren Einblid in das Scelenleben und in die geistige Entwicklung Friedrichs und Wilhelmines, und er ist nicht minder wichtig sür die Beurteilung der eigenartigen Persönlichseit ihres Vaters König Friedrich Wilhelm I. Diese unmittelbaren Zeugnisse sinds wichelmines ein sützellen Walzelesen Wilhelmines ein für alle Mal zu enthüllen.

Die erhaltene Briefmasse ist so groß, daß B. auch hier nur eine Auswahl bieten konnte und die Texte z. T. stark kürzen mußte, doch haben die Auslassungen nach Bersicherung des Herausgebers nur Unwesentliches betroffen. Der erste Brief Friedrichs datiert vom 26. Januar 1728 aus Dresden, der nächst erhaltene aus Küstrin, September 1730; die Briefe Wilhelmines beginnen erst mit einem Schreiben vom 26. April 1732. Rund 500 Briefe der Geschwister werden aus dem Jahrzehnt mitgeteilt, schon diese Anzahl zeigt, eine wie reiche Quelle zur Jugendgeschichte Friedrichs hier sprudelt . Ein Anhang bringt noch ca. 50 Briefe Wilhelmines aus den Jahren 1730—1736, zumeist an ihren Bater gerichtet,

welche die geschwisterliche Korrespondenz ergänzen.

In einer vortrefflichen Einführung gibt der Herausgeber auf Grund dieser Briese und aus seiner ausgezeichneten Kenntnis des gesamten Quellenmaterials heraus in knappen Strichen eine überzeugende Schilderung von der Jugendzeit Friedrichs und Wilhelmines unter Hervorshebung der Greignisse, die auf ihre Entwicklung von entscheidendem Einfluß gewesen sind. Das tragische Woment in dem Leben der Geschwister bildet das unstete Verhältnis zu den Eltern, namentlich zu dem jähzornigen, krankhast reizbaren Vater, das sich auf seiten der Kinder in ihren Briesen bisweilen in natürlicher kindlicher Rührung, häusiger in erschreckender Gesühlskälte, die sich dis zur Gehässigsteit steigert, äußert. Unsang 1735 schreibt Friedrich: "Ich glaube, daß manche Eltern, die das zättliche Herz ihrer Kinder kennen, sie auß Barmherzigkeit bei ihren Lebzeiten in Verzweislung bringen, um den Schmerz derselben bei ihrem Tode zu vermindern." Die herzliche, ja überschwängliche Liebe zwischen den Geschwistern bildet demaggenüber ein Gegengewicht.

Nicht die harte Behandlung im Herbst 1730 ist, wie bisher allgemein angenommen wurde, für Wilhelmine das sie körperlich und seelisch dauernd erschütternde Ereignis gewesen, sondern die ihr und dem Gatten zuteil gewordene Behandlung bei ihrem Besuch in Berlin 1732/33 führte erst einen "Wendepunkt in ihrem Leben" herbei. "Seclisch war es der innerliche Bruch mit der alten Heimat, die sie erst nach dem Tode des Baters wiedersehen sollte". Inwieweit auch Wilhelmine nicht schuldlos an diesem Zerwürfnis war, muß dahingestellt bleiben. In ähnlicher Weise kommt B. zu dem Ergebnis, daß auch für Friedrich die Küstriner Zeit nicht die entscheidende Bedeutung gehabt hat, die man ihr bisher zugesprochen hat. Die Krise in Friedrichs Entwicklung ist vielmehr in den Herbst 1734 und das Frühjahr 1735 zu verlegen, wo die schwere, anscheinend hoffnungslose Erkrankung des Königs dem Kronprinzen die Aussicht auf die baldige Thronbesteigung eröffnete und er sich in den Gedanken "an die große Epoche" einlebte, um sich bald darauf wieder "auf die Seite schlagen" zu müssen.

Aus Friedrichs Briefen jener Zeit tönen uns Worte der Resignation und Bitterkeit entgegen, er will der Welt entsagen und sucht Ablenkung in der Musik und in der Philosophie, die entscheidende Wandlung in seinem Leben vollzog sich. Anlage und Kummer waren nach Friedrichs Außerung (Ar. 280) die Ursachen seiner philosophischen Neigungen.

Ein besonderes Kapitel widmet B. zum Schluß der Einkeitung den "Denkwürdigkeiten" Wilhelmines, deren Entstehung und Charakter erläutert wird.

Der zweite Band wird hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen.

Bruno Frant, Tage des Königs. Berlag Ernst Rowohlt, Berlin 1925. 162 S.

Obwohl das Werk keinerlei willenschaftlichen Ansbruch erhebt, verlangt der Versuch der Charafteristik Friedrichs des Großen, den der Berf. unternimmt, eine Besprechung an diesem Orte. "Tage des Königs" sind die Entlassung des Großtanzlers Fürst, eine (frei erfundene) Episode aus der Vorgeschichte des Baperischen Erbfolgekrieges und der Tod der Lieblingshündin Alkmene, deren Erkrankung dem König während der schlesischen Revuereise keinen Augenblick Ruhe ließ. Der Berf. hat sich in der friderizianischen Literatur fleißig umgeschaut und verwertet geschickt vielerlei Detail. Aber gleichwie er bei der Revuereise und dem Entschluß des Königs, sie auf die Nachricht von dem Tode der Hundin abzubrechen, die Ereignisse auf den Kopf stellt (Busching in seiner Schrift: "Charakter Friedrichs II.", S. 23, erzählt lediglich von dem Befehl Friedrichs, "den Sarg mit der Hündin zu Sanssouci in sein Bibliothekzimmer zu segen"), so geschieht das in noch weit stärkerem Maße bei der Episode von 1778. In ihr liegt die Quintessenz des Buches; benn hier soll Friedrichs Charafter psychologisch ergründet werden. Die entscheidende Rolle spielt, wie Frank sagt, "die schicksalsvolle Narbe an seinem Leibe". Und so läßt Frank den König felbst von jener verhängnisvollen Operation erzählen, die ihn mit dem Eunuchenschickfal bedrohte und die ihn nun veranlaßte, auf jede Art ben Schein vor der Welt zu mahren, die vielleicht sogar das entscheidende Moment zur Eroberung Schlesiens bilbete. Die Quelle, aus der Frant schöpft, ist die Darstellung Zimmermanns in seinem Pamphlet "Fragmente über Friedrich ben Großen". Dieses Buch rief eine Flut von Gegenschriften hervor, unter denen die "Freimuthigen Unmerkungen über des Herrn Ritters von Zimmermann Fragmente von einigen brandenburgischen Patrioten" (Berlin und Stettin 1791) eine hervorragende Stellung einnehmen. Die anonymen Berfasser (v. Blankenburg und Nicolai) widmen der Behauptung Zimmermanns über Friedrichs körperliche Anomalie eine eingehende Untersuchung. Aus Grund von Zeugnissen der Chirurgen des I. Bataillons Leibgarde, die die Leiche des Königs zur Einsargung vorbereitet hatten, und des Generalchirurgus Theden (gedruckt in Bd. I, S. 140s. und 144s.) wird der Nachweis gessührt, daß dei Friedrich weder von einer Anomalie noch von einer Operation, die ja Narben hätte hinterlassen müssen, die Rede sein kann, ja daß der "Doktor von Malchow", der mit seiner unglücklichen Kur die nachsolgende Operation verursacht haben sollte, überhaupt "gar nicht existiert hat". Da sich die Charakterisik Franks aus Zimmermanns Angaben ausbaut, bricht sie mit dem Nachweis, daß diese Angaben aus Lug und Trug beruhen, endgültig in sich zusammen.

Berlin-Lichterfelde. G. B. Volz.

Eberhard Roterberg, Der Reichsfreiherr Dobo Heinrich zu Innund Anhphausen als Gesandter Friedrichs des Großen am englischen Hofe (1758—1763). Greifswalder Dissertation (115 S; Wismar 1924).

Die vorliegende Schrift gibt zu ernsten Bedenken Anlak. Sie ist nur ein Teilstud, indem ein anderer Forscher (Thilo in einer Greifswalder Differtation von 1922) — nach dem Geset der Arbeitsteilung -Annphausens frühere Tätigkeit als Gesandter in Paris behandelt hat. Für Lebensdaten und Charafteristik Annphausens werden wir demnach auf jene frühere Untersuchung verwiesen. Aber auch die Basis ist viel zu schmal. Aufgabe des Berf. wäre gewesen, gleichzeitig nach englischen Quellen zu schildern, welche Stellung und welches Ansehen der Gesandte in London genoß. Diese Aufgabe ist überhaupt nicht berücksichtigt, sondern wir erhalten lediglich eine Schilderung der Tätigkeit des Wesandten nach seinen Berichten, aus benen der Berf. zahlreiche Auszüge (aus dem Berliner Geh. Staatsarchiv) bringt, und nach den Erlassen des Königs (in der "Politischen Korrespondenz"). So wird in manchen Puntten unsere Kenntnis bereichert, aber der wissenschaftliche Ertrag der Untersuchung ist im ganzen gering. Geltsam berührt auch die Gepflogenheit des Berf., sozufagen bei jedem Bericht Annphausen vor seinen Richterstuhl zu gitieren, während eine Gesamtwürdigung seiner Tätigkeit richtiger einem Schlußfapitel vorbehalten sein würde.

Berlin-Lichterfelde.

G. B. Volz.

Herman b. Petersdorff, Fridericus Rex, Ein Helbenleben. Mit zeitgenöfsischen Bildern, faksimilierten Schriftücken, Beilagen und Planen. 4. Aufl. Berlag Gebrüder Paetel und Carl Henschel, Berlin 1925). 570 S.

In neuem prunkvollen Gewande liegt uns die Petersdorffsche Biographie vor. Nicht minder durch ihre warme und lebendige Darftellung, wie durch die glückliche Verwertung der volkstümlichen Dichtung, der Volks- und Soldatenlieder, ist sie uns bekannt und wert. Nur wenig hat der Verf. an ihr geändert.

Die Bedeutung der neuen Ausgabe liegt vielmehr in ihrer prächtigen. Ausstattung, die von C. F. Foerster stammt. Sie geht im Gegensat zu der früheren Allustrierung des Werkes, die das historische Moment in ben Bordergrund stellte, von streng fünftlerischem Gesichtspunkt aus. Die grundlegende Vorarbeit hat dafür das "Hohenzollern-Jahrbuch" geliefert, in welchem fein hochverdienter Herausgeber, Baul Seidel, aus der weitverstreuten und weiten Kreisen nicht zugänglichen Masse des Materials nahezu vollständig die gesamte Reihe der authentischen Bildnisse Friedrichs des Großen, seiner Angehörigen und Berwandten, seiner Paladine bes Geiftes und bes Schwertes gesammelt und abgebilbet hat. Aber auch das "Hohenzollern-Jahrbuch" leidet das unverdiente Schicffal nur beschränkter Verbreitung. Go galt es, diesen Schat für die Allgemeinheit zu heben. Diese dankbare Aufgabe hat mit geschickter Auswahl und feinem Berftandnis Foerfter gludlich gelöft. Er erweiterte den Kreis der Abbilbungen, indem er die fremden Fürsten, Feldherren und Staatsmänner, die Manner des Geistes, die in Friedrichs Geschichte eine Rolle spielen, nach Gemalben, Stichen und Radierungen berühmter zeitgenöffischer Meister zu einer glanzenden Galerie vereinte. Der Freund der Berliner Runft endlich wird an dieser Stelle auch die Wiedergabe mehrerer neu aufgefundener Gemälde von Bernhard Robe dantbar begrüßen.

Berlin-Lichterfelde. G. B. Bolz.

O[tto] Altenburg, Prof. Dr., Elisabeth Prinzessin von Braunsichweig. Gine ungefrönte preußische Königin. Saunier, Stettin 1924, 117 S., 8°, 3,30 Mark.

Dicje "ungekrönte Königin" ist die bereits 1769 als Kronprinzessin geschiedene erfte Gemahlin Friedrich Wilhelms II., eine Richte Friedrichs des Großen. Mit großem Fleiß hat der Verf. alles ihm erreichbare, oft recht verstedte Material zur Geschichte dieser unglüdlichen, wenn auch nicht schulblosen Frau zusammengetragen, aber er zeigt dabei z. T. einen befremdenden Mangel an Kritik. Hauptquellen wären einmal die noch heute versiegelten Prozegatten der Chescheidung, dann die eigene Korrespondenz ber Prinzessin, von der nur gang geringe Reste erhalten sind. Dafür werden ohne jede Brüfung ungewisse Gerüchte aus den Tagebüchern des Reichsgrafen v. Lehndorff (vgl. Forschg. XXI, 284ff. und XXIII, 273) und den Souvenirs des "überall der Kontrolle bedürfenden" (Rojer, F. d. G., IV, 138) Zeitgenossen Thiebault breit mitgeteilt. Daneben verwendet der Berf. populare Darstellungen wie F. v. Köppen, E. Behje, A. Stredfuß als Quelle, aus denen 3. B. die Kolportage S. 30/31 entnommen ist. Ebenso geht es nicht an, mündliche Tradition für eine vor 85 Jahren verstorbene Versönlichkeit zu verwenden.

Bessere Quellen standen dem Verf. für die Lebensgeschichte in Stettin zur Verfügung, wo die Prinzessin von 1769 bis 1840 als Verbannte gelebt hat. Hier sind im Staatsarchiv Stettin zahlreiche Akten erhalten und in lokalen Quellen glaubwürdige Traditionen zu sinden. Erst war sie streng an die Festung gebunden, dann wurde ihr ein Sommerausenthalt in Jasenit gestattet und ein noch heute stehendes Landhaus außerhalb der Werke gebaut, das sie dankbar "Friedrichsgnade" nannte. Ihre Aussschweisegungen in Stettin, die bezeichnenderweise zwar keine Spur in den

Kirchenbüchern hinterlassen haben, aber zu ärgerlichen Erbschaftsprozessen nach ihrem Tode führten, übergeht der Bers. mit alzu großer Diskretion. Erst am Schluß des Buches erfährt man genauer, daß die Prinzessin angeblich schon vor ihrer Ehe in Braunschweig mit 17 Jahren ein Kind gehabt hat, was doch auf sie ein etwas bedenkliches Licht wirft und sie nicht so ganz als die durch die Ausschweifungen ihres Gemahls verführte Unschuld erscheinen läßt. Zu besserer Beglaubigung wären hier wohl außer den Akten des Stettiner Oberlandesgerichts die des Breslauer heranzuziehen gewesen. Ein letzter Sonnenstrahl hat das Lebensende der geistvollen Greisin verklärt: Krondrinz Friedrich Wilhelm (IV.) hat es nie unterlassen, seine "salsche Großmutter" in Stettin zu begrüßen.

Ein arger Leseschler ist offenbar die Unsorm "ma socier" für ma soeur, ebenso ist der als Schriftprobe beigegebene Brief willkürlich verlesen. Die Auslösung der Kürzung ASAR muß heißen: A son altesse royale. Glücklich ist die Trennung von Text und Anmerkungen und die Hervorhebung von Cigennamen durch Sperrdruck. Bilder und Schristproben

geben eine willkommene Ergänzung der Darstellung.

R. Granier, Stettin.

Freiherr vom Stein, Staatsgedanken. Aus seinen unveröffentslichten Geschichtswerken. Neue Dokumente seiner politischen Anschauungen hrägb. von Erich Bokenhardt, Tübingen, Osiandersche Buchhandlung 1924. IV und 156 S.

Eine dankenswerte Arbeit hat B. ausgeführt, indem er eine Auswahl aus den bisher unveröffentlichten Geschichtswerken des Freiherrn vom Stein, die im Preußischen Geheimen Staatsarchiv zu Berlin ausbewahrt werden, herausgegeben hat. Dadurch wird endlich einem breiteren Publikum die Möglichkeit geboten, über den Wert dieser historischen Arbeiten, der von Ernst v. Meier hoch angeschlagen, von Max Lehmann bestritten wurde, sich selbst ein eigenes Urteil zu vilden. In einer gründlichen Einleitung bekämpft B. noch einmal die Lehmannsche These, daß Steins Gedankenwelt in entscheidender Weise durch die Joeen von 1789 beeinslußt sei und unterstreicht stark den seudalaristokratisch-ethischen Grundcharakter von Steins Staatsanschauung.

So erfreulich die Publikation an sich ist, so hätte man doch in einigen Punkten ein anderes Bersahren des Herausgebers gewünscht. Anstatt eine Art von Gleichmäßigkeit anzustreben, und skatt neben der Geschichte des 18. Jahrhunderts auch die Geschichte der deutschen und die älteren Teile der französischen Geschichte eingehend zu berücksichtigen, hätte er wohl besser getan, das Schwergewicht der Auswahl skärker in die neuere

Reit zu legen.

Mit Recht sind dem Herausgeber selbst Bedenken gekommen, ob die langen Abschnitte der mittelalterlichen Bersasseschichte bei anderen als Fachhistorikern Interesse erregen könnten, darum ist es zu bedauern,

daß er nicht die Konsequenz dieser Erwägung gezogen hat.

Undrerseits wird man die Vollständigkeit der Wiedergabe, wenn es sich um die Charakteristiken von Persönlichkeiten wie Friedrich Wilhelm III. oder die Königin Luise handelt, nur ungern entbehren.

Am interessantesten ist zweifellos die Stellung, die Stein zu der französischen Revolution einnimmt. Wir genießen hier das Schauspiel, diese weltumwälzende Epoche durch einen Zeitgenossen beurteilt zu seben, der selber tief in die Geschichte eingegriffen und zugleich stets nach

einem umfassenden historischen Berftandnis gestrebt hat.

Bei Stein ringen zwei Anschauungen miteinander. Einmal versucht er die Revolution zu verstehen als eine unvermeidliche Umwälzung des Zeitgeistes, als die notwendige Folge des Wunsches, die gesellschaftsliche Verfassung zu verbessern, andererseits bricht gegenüber dieser philosophischen Aufsassung immer wieder der leidenschaftliche Zorn des Aristokraten, dem Recht, Besitz und Tradition heilig sind, in den heftigsten Anklagen gegen alse Versonen, die eine revolutionäre Rolle gespielt haben, durch. Uns, die wir heute in einer ähnlichen Zeit leben, die wir ebenfalls den revolutionären Umsturz gesehen haben, muß diese uneinheitsliche Haltung Steins besonders verständlich sein. Hans Thimme.

Königin Luise. Briefe und Aufzeichnungen. Herausgeg. und erläutert von Karl Griewant. Leipzig, Bibliographisches Institut (1925). 431 S. Pr. geb. 4,50 Mark.

**Ter Alte Kaiser.** Briese und Aufzeichnungen Wilhelms I. Ausgewählt, eingeleitet und erläutert von Karl Pagel. Leipzig, Bibliogr. Institut (1925, 439 S. Pr. geb. 4,50 Mark.

Es sind hübsche, ansprechend ausgestattete Bändchen, die der Verlag

hier vorlegt. Sie sind für ein breiteres Bublikum bestimmt.

Sehr zu begrüßen ist die Ausgabe der Briefe der Königin Luise durch G.; sie ist auch für den Historiker von Wert, da sie unter 230 Nummern rund 100 bisher unveröffentlichte Stude aus dem Hausarchiv in Charlottenburg, dem Großherzogl. Familienarchiv in Neuftrelit und dem Fürstl. Thurn- und Taxisschen Bentralarchiv bringt, und da die bereits früher veröffentlichten Stücke z. T. an entlegener Stelle gedruckt sind und hier Berichtigungen erfahren haben. Neues zur Geschichte ber preußischen Königin und für die Beurteilung ihres Charakters dürfen wir darin allerdings nicht erwarten, da das Material P. Bailleu bekannt war und von ihm für seine Luise-Biographie benutt wurde; so bildet die vorliegende Brieffammlung eine erfreuliche Erganzung zu Bailleus Darftellung. Dem Herausgeber, ber das Bandchen mit einer ausführlichen bortrefflichen Einleitung und den notwendigen Erläuterungen versehen hat, gebührt für die forgfältige Bearbeitung Dank. Bu bedauern ift, daß die französisch geschriebenen Briefe durchweg in Übersetzung geboten sind, denn diese kann doch niemals den Originaltert ersetzen.

Galt es bei den Briefen der Königin Luise das bisher bekannte Material zu vermehren, so mußte es bei denen ihres Sohnes darauf ankommen, aus der überaus großen Fülle des Bekannten die wichtigsten

und charakteristischsten Stude auszuwählen.

Seit 1911, wo Erich Brandenburg eine Auswahl aus den bis da bekannt gewordenen Briefen des ersten Kaisers in einem Bändchen herausgab (Inselverlag), ist durch eine Anzahl Beröffentlichungen umsangreiches neues Material erschlossen worden. Es konnte daher angezeigt erscheinen, auf Grund dieser erweiterten Kenntnis eine neue Auswahl zu veranstalten.

Da durch das "Kaiser-Wilhelm-Institut für deutsche Geschichte" die Sammlung und Herausgabe der Briese Kaiser Wilhelms L seit Jahren betrieben wird, hätte daran nicht völlig vorübergegangen werden dürsen. Nicht berücksicht sind hier auch bereits die vor einem Jahre von dem gen. Institut herausgegebenen "Weimarer Briese" (2 Bde. deutsche Berlagsanstalt). Die Briese an Prinz Friedrich von Oranien werden nach der Teilverössenlichung von H. Granier in "Der Greis" mitgeteilt, die Buchausgabe "Prinzendriese aus den Freiheitskriegen" (Cotta 1922) scheint P. unbekannt geblieben zu sein. Aus den von P. Merdach verössenllichten Briesen an den Bater (Berlin 1922) ist kein Stück entnommen, der Herausgeber zitiert aber daraus wohl nachträglich in den Anmerkungen am

Schluß des Bandes.

16 Briefe, die den Archiven zu Neustrelit, Stuttgart und München entnommen sind, werden hier erstmalig verössentlicht. Es handelt sich um 8 Briefe an den Oheim Großherzog Georg von Mecklenburg-Strelit, 1 Brief an Prinz August von Württemberg, 6 Briefe an Königin Marie von Bahern und 1 Brief an Ludwig II. Während den letzteren 7 eine besondere Bedeutung, die ihren Abdruck hier rechtsertigen könnte, nicht zukommt, enthalten die ersteren interessante Außerungen des Prinzen. Die eingehenden Berhaltungsmaßregeln, die er dem Prinzen August sür den Fall der Ernennung zum Kommandeur des Gardekürassierregiments (1839) erteilt, sind charakteristisch für den Ernst seiner Dienstaufsassung, sie zeugen von dem ihm in hohem Maße eigenen Taktgefühl und seinem Berständnis, Kameraden und Untergebene zu behandeln.

Aussührliche Einleitungen zeichnen das im wesentlichen sessthende sympathische Charakterbild des Kaisers und sorgfältige Anmerkungen vermitteln dem Leser den Zusammenhang der brieflichen Außerungen. Wenn aber der Herausgeber dem Kaiser den "politischen Instinkt", den richtigen Blick und die Selbstsicherheit in den Fragen der Politik aberkennt, sein Verhältnis zur Politik als "immer passiv" charakterisiert und ihn duldend und entsagend in den Schatten Vismarcks treten läßt, so

muß dies allgemeine Urteil als falsch berichtigt werden.

Die zahlreichen Beröffentlichungen der letten Jahre haben immer mehr gezeigt, daß der Anteil des Monarchen an dem Gange der preußischen und deutschen Politik durchaus nicht als ein passiver anzusehen ist. Bismarcks Darstellung hat den Kaiser vielsach zu Unrecht als den Gesührten in den Schatten gestellt. Gerade auch in den entscheidenden Momenten seiner Regierung tritt uns in den Aufzeichnungen Wilhelms die eigene klare Erkenntnis der politischen Lage und auch die selbstsichere, entschlossene Persönlichkeit entgegen. Die schweren inneren Kämpse des Kaisers dei ernster Meinungsverschiedenheit mit Bismarck lassen auch nicht im geringsten auf resignierte "Unterordnung unter den Stärkeren" und Passivität schließen, denn Wilhelm sühlte sich stets als Träger der Verantwortung.

Der Herausgeber sei hierfür auch auf die Abhandlungen von Bailleu und Granier in der Festschrift der "Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft" zu ihrem 10jährigen Jubiläum, Berlin 1921 und auf den Brieswechsel mit Karl Alexander von Weimar hingewiesen, da hier auf eine nähere Widerlegung seiner Anschauung nicht eingegangen werden kann. Sch. Frit Bigener, Retteler. Ein beutsches Bischofsleben des 19. Jahrhunderts. Mit einem Titelbild. München und Berlin, R. Olbenbourg,

1924, XV, 751 S.; brosch. 18 Mark.

Eine Erkrankung hat die Anzeige dieses Buches leider allzulange hinausgeschoben. Nun kommt sie dem Berfasser nicht mehr zu Gesicht: am 2. Mai ist Frit Bigener nach langer qualvoller Krankheit, die er sich im Felde zuzog, gestorben. Was dieser Berlust bes Mitherausgebers ber Sistorischen Zeitschrift bedeutet, läßt sich nur schwer in Worte fassen. Jeber, der die aufrechte, charaktervolle und doch so unendlich liebenswürdige und fein empfindende Persönlichkeit gekannt hat, wird es aufs schmerzlichste empfinden, daß mit ihrem hinscheiden alle jene Plane zu Grabe getragen find, mit denen sie fich trug, und von denen in der Offentlichkeit wenigstens die Absicht befannt geworden ift, eine umfassende Biographie Karls IV. zu schreiben. Das hier anzuzeigende Buch vermittelt uns eine Borstellung davon, was wir von einer solchen Biographie hatten erwarten können. Bigener brachte dazu die für einen Biographen nicht hoch genug zu schähende Fähigkeit mit, sich mit nachfühlendem Verständnis in die Gedankenwelt der zu schildernden Persönlichkeit hineinzuversetzen und von dieser Grundlage aus ein so lebendiges und wahrheitsgetreues Bild von ihr zu entwerfen, daß man es nicht wieder vergift. Er brachte dafür auch als andere unschätzbare Eigenschaft die Überzeugung mit, daß man gerade bem politischen ober firchlichen Gegner gegenüber in besonderem Maße die Pflicht habe, Gerechtigkeit zu üben. Dafür ist dieses Buch über Ketteler, das ich hier anzuzeigen habe, ein deutlicher Beweis. Mit fein abwägenden Worten ist B. dem Kirchenfürsten ebenso gerecht geworden wie seiner mannhaften Art, bei deren Schilderung wohl eine verwandte Seite in ihm anklang. Beide Naturen berührten sich zugleich in der tiefen, wenn auch vollkommen verschieden gearteten religiösen Mit schroffen Worten hat Bigener am Schluß seines Empfindung. Buches die liberale Legende abgewiesen, daß für Ketteler "die Religion sehr wenig, die Politik sehr viel bedeutet" habe. Er charakterisiert diese Meinung als "eine Unfähigkeit flacher Aufklärung, sich in die religiöse und firchliche Empfindungswelt eines fatholischen Bijchofs hineinzufinden", und bekennt sich zu der Überzeugung, daß Kettelers aufrichtige und tiefe Herzensfrömmigkeit über jeden Zweifel gewiß sei (S. 723). Aber ebenso entschieden betont er, daß jede religiöse Empfindung in ihm "verkirchlicht" worden sei, und hier spürt man, wenigstens in leiser Andeutung, den Gegensat der Anschauungen, wenn er ausspricht, daß Ketteler dem Wohl der Kirche in der Not auch die religiöse Pflicht der Wahrhaftigkeit zum Opfer gebracht habe (ebenda). Seb. Merkle dürfte recht behalten, wenn er meint, daß B. in dieser Beziehung zu scharf geurteilt habe (Deutsche Literaturzeitung 1925, Heft 30 S. 1462).

Aus solchen Berührungen und Gegensähen zwischen dem Biographen und seinem Objekt ist ein überaus reizvolles Ganze entstanden. Der erste Abschnitt war bereits 1921 in der Historischen Zeitschrift (Bd. 123, S. 398 bis 479) veröffentlicht worden, aber erst aus dem nun vollendeten Buche übersieht man, welche Fülle von Stoff zur Geschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hier geboten wird. In manchen Kapiteln scheint die Darstellung den Rahmen der Biographie saft zu sprengen,

Digitized by Google

wenn sie die Geschichte der Kirchen-, Sozial- und Nationalpolitik im werbenden Deutschland behandelt (3. Buch), und bei dem Abschnitt, in dem von der bischösslichen Politik Kettelers in Hessen und der Obertheinischen Kirchenprovinz die Rede ist, hat man mitunter in der Tat die Empsindung, als ob sich durch stärkeres Jusammendrängen des Stoffes eine noch größere Wirkung hätte erzielen lassen. Aber überall führt uns Vigener mit sicherer Hand wieder zu Ketteler zurück und deckt mit seinem Spürsinn die Fäden auf, die von dessen nachtvoller Persönlichkeit zu den verschiedenen Nittelspunkten des damaligen kirchlichen und politischen Lebens laufen.

Das perfönliche Moment tritt naturgemäß am stärkften im 1. Buche zutage, in dem der Entwicklungsgang des wilden und jähzornigen westfälischen Junkers von seiner Geburt in Münster am Weihnachtstage des Jahres 1811 an über die Zeit seiner Erziehung im heimatlichen Gymnasium (- 1824) und in der Jesuitenschule zu Brieg im Wallis (1824-28) hinweg und weiterhin über die Zeit seines Göttinger Korpsstudententums (1829-30) und seiner flotten Referendarjahre in Münster (1833-37), seiner Beeinflussung durch den Münchener Gorrestreis und seines Gintrittes in das Briefterseminar zu Eichstätt (Herbst 1841) unter dem starten Einfluß des Grafen von Reisach, des damaligen Bischofs von Eichstätt und späteren Münchener Erzbischofs, bis in die Stille der Pfarrei von Hopsten in der Grafschaft Lingen (1847) geschildert wird. Das Bild, das hier von der Wandlung des lebensfrohen, zwischen Welt und Kirche zunächst hinund herschwankenden Jünglings und reisenden Mannes entworfen wird, ist überaus wirkungsvoll. Bigener hat zweifellos Recht, wenn er die entscheidende Bedeutung des Kölner Kirchenstreites (1837-40) für jene Wandlung hervorhebt. Damals siegte die Liebe zur Kirche in Ketteler über die starte Heimatsliebe und den Stolz auf die munsterlandische Abelstradition. Er lernte, um der Ehre Gottes willen das Zusammenleben mit den Seinigen auf heimatlicher Scholle zu entbehren (G. 32), und entschloß sich, Priester zu werden.

Mit der Wahl zum Frankfurter Abgeordneten im Jahre 1848 trat jedoch die Welt sehr bald wieder in anderer Weise an ihn heran. Ketteler hat in der Nationalversammlung nur einmal das Wort ergriffen, als er am 20. September für die enge Berbindung von Kirche und Schule eintrat, und ist gleich am folgenden Tage zum ersten Male vor die breitere Offentlichkeit getreten, als er dem Fürsten Lichnowsky und dem General von Auerswald, den Opfern des Septemberaufstandes, die Leichenrede hielt. Aber stärker wirkte er doch, als er im selben Jahre auf dem Mainzer Katholikentage über die sozialen Aufgaben des Katholizismus sprach und unmittelbar darauf "die große soziale Frage der Gegenwart" in Mainzer Aldventspredigten behandelte, die Mitte März 1849 gedruckt murden. Sie enthielten feine neuen Gedanken, aber fie wirkten als Predigten. hier zeigte sich zum ersten Male, worauf die Bedeutung Kettelers beruhte: Ihm war in hervorragendem Maße die Gabe der firchlichen "Leitung" gegeben. In seiner Art lag etwas Gebietendes und Zwangvolles, das ihn zum Bischof prädestinierte; der Wirkung seiner Persönlichkeit in Wort und Tat vermochte sich niemand so leicht zu entziehen. Nicht als Abgeordneter, sondern als Prediger hat er in jenem Revolutionsjahre den größten Eindrud gemacht. Bielleicht hat er das selbst empfunden, als er am 22. Januar 1849 sein Mandat niederlegte, obwohl es sich nicht verkennen läßt, daß auch die Haltung der Nationalversammlung, die damals ein preußisches Teutschland schaffen zu wollen schien, seinen Entschluß bestimmt hat. In diesen Jahren stand der Katholik Ketteler noch ganz zur österreichischen Lösung der deutschen Frage. Um so bemerkenswerter ist es, daß er unmittelbar darauf einem Rufe als Propst an die Hedwigs-Propsteikirche in Berlin Folge leistete (April/Mai 1849). Im Priester lebten eben andere

Gedanken als im Abgeordneten.

Mit dieser Ubersiedelung nach Berlin, die im September 1849 erfolgte, trat Ketteler für turze Zeit in nähere Beziehung zur Mark Brandenburg. Mit ber Bropftei mar die fürstbischöfliche Delegatur für die Mark und für Vommern verbunden. Außer den 20000 Katholiken Berlins und den ca. 5000 katholischen Soldaten der Garnison unterstanden ihm noch 16 Diasvorggemeinden in den beiden Provinzen. Die Aufgabe war also nicht gering. Aber man tann nicht sagen. daß er sie gern übernommen hätte. Schon die Form seiner Ernennung durch den protestantischen König als den Batron und die Berufung durch den preußischen Kultusminister verdroß ihn schwer. Es tennzeichnet ben Mann, daß er in seinem Antwortschreiben an das Kultusministerium statt von königlicher "Ernennung" von königlicher "Brafentation" fprach und, ftatt feinen Dank auszusprechen, seine Meinung äußerte, nur der Bischof habe ihm ein firchliches Umt zu übertragen. Un feinen geiftlichen Borgefesten, den Fürstbischof Melchior von Diepenbrod in Breslau, schrieb er noch beutlicher. Die Luft in Berlin behagte ihm ganz und gar nicht, und so war es begreiflich, daß er schon im Sommer 1850 die preußische Hauptstadt wieder verließ, um Bischof von Mainz zu werden.

Damit übernahm er den Bosten, auf dem er bis zu seinem Lebensende (13. Juli 1877) gestanden hat. Geine Geschichte wird seitdem stärker als zuvor in die allgemeine deutsche Kirchengeschichte verflochten. Als er geboren wurde, lag der deutsche Katholizismus am Boden. Als er heranreifte, erlebte diefer Ratholizismus feine große Erneuerung. Retteler selbst hat als Bischof von Mainz nicht wenig dazu beigetragen, daß die Erneuerung sich nach allen Richtungen hin auswirkte. In seinem "Anteil an der Entwicklung des deutschen Katholizismus zu strengem Kirchenbewußtsein und politischer Sammlung und seiner geistigen und kirchlichen Abschließung ist die wahrhafte geschichtliche Bedeutung seines Lebens gegeben" (S. 728). Die erste Ctappe auf diesem Wege war die Befreiung der katholischen Landeskirche Hessens von der staatlichen Bormundschaft, die auch nach den Märztagen von 1848 dort nicht beseitigt war. In wenigen Jahren hat er die freie Leitung der dortigen Landeskirche an sich gebracht, wie es dem Programme entsprach, das er 1849 von Berlin aus seinem Fürstbischof entwidelte. Sehr bald hat er tatfächlich sein Berfügungsrecht über die geistlichen Stellen ungestört ausgeübt und mit Hilfe namentlich der Zesuiten "aus einer mit liberalen und firchlich matten Brieftern durchsetten Beiftlichkeit einen Diözesanklerus von größter Einheitlichkeit und Geschlossenheit" geschaffen (S. 729).

Die "kirchliche Wehrhaftmachung der Gläubigen wurde die Voraussserung der politischen". Kettelers politische Anschauungen sind stets durch seine kirchlichen bestimmt worden. "Sein Staatsideal war christlich-

germanisch mit katholischem Borbehalt" (S. 730). Satte er noch in seiner ersten Bischofspredigt Breufen sein Baterland genannt, fo stellte er sich. als der Kampf um die Vormachtstellung in Deutschland begann, als Ratholit und als Bischof, als Deutscher und als Untertan seines bestischen Grokherzogs auf die Seite Diterreichs. Bom Tage der Schlacht bei Königsgrat ift ein Erlag an die Pfarrer ber Proving Rheinheffen batiert, in dem er das harte Urteil über die preußische Politik aussprach, daß frevelhafter Chrgeiz den nicht genug zu beweinenden Brudertrieg über das deutsche Baterland gebracht habe (S. 491). Königgrät bedeutete daher für ihn persönlich den Zusammenbruch der tatholisch-großdeutschen historischpolitischen Welt (S. 492). In leidenschaftlichen Worten schrieb er damals unmittelbar nach dem Brager Frieden, am 28. August 1866, einen Brief an Kaiser Franz Josef, in dem er seiner sesten Zuversicht Ausdruck gab, daß diese Berhältnisse unmöglich von Dauer sein könnten, und in dem er sich zu der felsenfesten Uberzeugung bekannte, daß nur ein einiges Deutschland mit dem habsburgischen Erben der alten deutschen Raiserfrone an der Spipe den wahren Bedürfnissen Deutschlands entspreche (S. 493). Aber bald nachdem die Entscheidung gefallen war, hat ihn dann das kluge Abwägen der kirchlichen Aussichten im preußisch-deutschen Reiche und auch ein gewisser nationalpolitischer Gedanke tropdem zur Anpassung an die gegebenen Berhältnisse bestimmt. Sein Buch über "Deutschland nach dem Kriege von 1866", das 1867 erschien, wohl das bedeutendste unter allen seinen Schriften, spricht für seinen realpolitischen Sinn. Trop seines kühlen Berhältnisses zu Preußen bekannte er sich in ihm zu einer Zukunft Deutschlands unter Preußens Führung: Breußen sollte die Führung übernehmen, mit dem übrigen Deutschland und mit Ofterreich ein Bundnis schließen und ein deutsches "Bundesreich" schaffen, das bei Frankreichs drohender Haltung unbedingt nötig sei. Mochte er noch so sehr mit der preußischen Politik ins Gericht gehen und die Annexionen verdammen, das Wesentliche war doch, daß Ketteler damals "das im geheimen schon halb bereilete, freilich etwas realistisch-preußischer ge-staltete deutsche Werk Bismarck gutenteils vorweg verkündete" (S. 505).

In den neuen deutschen Reichstag ist er im Jahre 1871 begreisslicherweise als Mitglied der Zentrumspartei eingezogen, und hier zeigte sich sosort wieder seine rein kirchlich bestimmte Einstellung, weniger in seinem Rededuell mit Heinrich von Treitschke am 3. April 1871 als in dem Zwiespalt, in den er mit Ludwig Windthorst geriet, als dieser aus Gründen der politischen Zwedmäßigseit mit den preußischen Konservativen Berbindung suchte. Ketteler stand damals, wie es seiner Aberzeugung entsprach, rücksids und entschieden auf dem Standpunkt, daß man keine kirchenpolitische Jugeskändnisse machen dürse, und dieser überzeugung ist er auch treu geblieden, als der Kulturkampf begann. Der parlamentarische Kampf mit seinen Kompromissen lag dieser rücksichtslosen Kämpsernatur nicht. Schon 1872 hat er daher sein Reichstagsmandat wieder niedergelegt und und hat sich sortan darauf beschränkt, als einer der Führer des deutschen Epistopates den Kampf zu führen.

In seiner Bischosszeit gab es für ihn zwei kritische Momente. Der erste fällt in die Jahre 1864/65, als die preußische Regierung ihm den Koadjutorposten an der Seite des Erzbischoss von Przyluski in Posen

anbieten ließ. Bigener hat dieses Moment unberücksichtigt gelassen, aber fürzlich hat Bogislav Freiherr von Gelchow in einer von mir angeregten Schrift über "den Kampf um das Posener Erzbistum 1865" (Marburg 1923) über die Verhandlungen berichtet. Ketteler lehnte damals ab, weil die Kurie bereits einen eigenen Kandidaten in dem Grafen Ledochowski ins Auge gefaßt hatte, vermutlich auch aus innerer Neigung, obwohl es im preußischen Interesse gelegen hatte, einen Deutschen auf den dortigen Stuhl zu bringen, aber das Entscheidende war doch der Wink der Kurie. Der zweite kritische Moment war die Stellungnahme zum Unfehlbarteitsbogma bes vatitanischen Konzils. Der damalige Fußfall Rettelers als eines der Vertreter der Konzilsminderheit vor Bius IX. ist bekannt genug. Neu aber ift die Deutung Bigeners, daß Ketteler ein Gegner der Unfehlbarkeitslehre an sich gewesen sei. Er verweist auf Kettelers Bud) über "Freiheit, Autorität und Kirche" von 1862 und auf die dort entwidelte Anschauung, daß die unsehlbare Lehrautorität der Kirche an der Gesamtheit der Bischöfe einschließlich des Papstes hafte. Auf der letten Generalversammlung der Görres-Gesellschaft in Heidelberg 1924 hat Sebastian Mertle-Burzburg den Standpunkt Rettelers demgegenüber fo formuliert, daß er subjektiv für die Infallibilität, objektiv aber ihr tatfächlicher Gegner gewesen sei, weil er gezweifelt habe, "ob die theologische Beweisführung bereits den Grad der Bollkommenheit erreicht habe, der in dogmatischen Definitionen erforderlich sei" (Jahresbericht der Görres-Gesellschaft für 1923/24, Köln 1925, S. 22f.). Aber wie dem auch sei, bei einem Bischof vom Schlage Kettelers konnte es nicht befremden, daß er sich unterwarf. Wenn er wenige Wochen nach seiner Heimkehr aus Rom, "noch mitten in der Erregung der Tage von Gravelotte und St. Privat", die vatikanischen Beschlüsse in seinem Amtsblatte veröffentlichte, so handelte er vollkommen seiner inneren Überzeugung gemäß, daß es eine Opposition gegen eine einmütige Kundgebung der Konzils= väter nicht gab.

Alles in allem genommen erhalten wir durch Vigeners Schilderung das Bild einer in sich geschlossenen, überaus markanten und imponierenden Persönlichkeit. Ihr besonderes Charisma war, wie Bigener es zum Schluß formuliert (G. 724), "die eingeborene Leichtigfeit des Gebietens, die auf dem Ewigfeitsgefühle kirchlicher Geborgenheit beruhte, zugleich aber auf dem irdischen Gefühle der Weltsicherheit und einem durch adliges Standesempfinden gestütten Selbstbewußtsein". Bon da aus muß auch der "soziale" Bischof verstanden werden. So sehr man Ketteler als den ersten großen katholischen Sozialpolitiker zu preisen pflegt, so kann es nach Bigeners Ansicht doch nicht verkannt werden, daß seine sozialen Gedanken keineswegs originell sind. Sie waren, wie er meint, durchaus an die kirchlichen Gedanken von der übergeordneten Wesen- und Lebensgemeinschaft des Katholizismus gebunden. Seine Sozialpolitik war Secljorgepolitit; sein Buch über "die Arbeiterfrage und das Christentum", das 1864 erschien, kulminierte"in der Kritik der liberalen und radikalen Gedanken und hat als bischöflicher Ruf vornehmlich nur auf gläubige Ratholiken gewirkt (S. 459). Aber die überschätzende Beurteilung ist in diesem Falle "zu einer geschichtlichen Macht" (S. 733) geworden. Ketteler ist der nächsten Generation der deutschen Katholiken gerade als der soziale

Bischof lebendig geblieben und hat bei ihnen die falsche Borstellung gewedt, daß die eigentliche Arbeiterfürforge und die moderne Sozialpolitik überhaupt ihren Ursprung in dem schöpferischen Geiste des Bischofs habe. Das ist ein unhistorisches Bild, das Bigener gründlich zerstört, und darin dürfte er im großen und ganzen recht behalten, troß der allerdings sehr vorsichtigen Einwendungen, die Geb. Mertle in seiner Bersprechung bes Buches dagegen erhoben hat (a. a. D. S. 1455). Aber nicht mit der negativen Kritik schließt Vigener sein Buch ab, sondern mit dem für den Andersdenkenden außerordentlich objektiven und anerkennenden Urteil, daß "es keinen anderen deutschen Bischof gegeben habe, der zugleich so selbstlos und so selbstgewiß, mit so viel religiosem Ernst und tirchlicher Entschlossenheit die Aufgaben seines Bischofsamtes erfüllt und von so schmalem Boden aus durch die Kraft und den Eindruck seiner Bersönlichkeit auf alle kirchlichen und sozialen Bewegungen des deutschen Katholizismus in solchem Mage eingewirft hatte, wie dieser Mainzer Bischof aus munsterischem Abelsgeschlecht". Wer spurte nicht in solchen Worten einen Meister historischer Schilderung! Mit tiefer Wehmut scheiden wir von dem Buche, das uns zeigt, was wir an dem zu früh dahingeschiedenen Verfasser verloren haben.

Berlin. Albert Bradmann.

Paula von Bülow, geb. Gräfin Linden, Aus verklungenen Zeiten. Lebenserinnerungen 1833—1920. Herausgegeben von Professor Dr. Johannes Werner. II. Aufl. Leipzig 1925, K. F. Koehler, 213 S. Geb. 7,50 Mark.

Als Tochter eines Württembergischen Gesandten an den Sofen von Berlin und Wien, als Gattin des Medlenburgischen Gesandten am Frankfurter Bundestage, als Witme Oberhofmeisterin in Schwerin, im "Ruhestande" in Benedig, Graz und Dresden, hat die Berfasserin auf bes Lebens Höhen gestanden und war wohl berechtigt "Memoiren" zu schreiben und für die Beröffentlichung zu bestimmen. Denn neben diesen bevorzugten äußeren Berhältnissen befähigten sie ihre Charafterund Herzensbildung, ihr geistig bewegtes Seelenleben dazu, weiteren Rreisen von Persönlichkeiten und Berhaltnissen, die ihr nahe traten, und von sich selber zu erzählen. Erst in ihrem 82. Lebensiahre — sie wurde 87 Jahre alt — hat sie sich dazu entschlossen, und zwar, wie sie sagt, ohne frühere Aufzeichnungen zu besiten. Go sind es Erlebnisse und Eindrücke. wie sie ihr grade haften geblieben, die sie hier darbietet, und es ist ein Zeichen nicht gewöhnlicher Geistestraft, daß die Bilder so anschaulich und innerlich wahrscheinlich zur Darstellung tommen. In Berlin 1833 geboren, kam sie in ihrem 10. Jahre nach Wien, wo sie von 1843—1852, erstaunlich früh "ausgehend", an dem geselligen Leben der Wiener Hof-gesellschaft teilnahm, wovon sie anmutend zu erzählen weiß. Komtesse Paula Linden muß sehr reizend gewesen sein, wie ihre Bilder vermuten laffen — die vier dem Buche beigegebenen stammen alle aus späterem Lebensalter — und wie ihre "Erfolge" beweisen. Kein Geringerer als der Erzherzog Maximilian, der spätere Raiser von Mexiko, wandte ihr seine, von ihrer Seite wohl nur schwach erwiderte, Reigung zu. Vor innerem und äußerem Konflitte hierbei bewahrte sie die Rudtehr nach Berlin

1852, und ihre 1858 erfolgte Berheiratung. Rach nur sechsjähriger She blieb sie mit 3 Kindern verwitwet in keineswegs glänzender Lage zurück; von 1868—1880 wirkte sie am Hose des Großherzogs Friedrich Franz II. in Schwerin, und lernte von hier aus u. a. auch den Russichen Hos (1874

und 1879) tennen.

Für uns find die Beziehungen wertvoll, welche Baula von Bülow mit unserem Kaiser Wilhelm I. verbanden, und die ihren Niederschlag in einem nicht unerheblichen Briefwechsel fanden. Bon den 62 an sie gerichteten Briefen werden hier 47 abgedruckt. Da die Originale 3. T. noch bei ihren Lebzeiten zerstreut worden sind, und der Rest nach ihrem Tode jum größten Teile in verschiedene Privathande gelangte - nur eine fleine Anzahl hat das Berliner Geheime Staatsarchiv erwerben können – werden wir um so mehr die hier gebotene Auswahl willkommen heißen. Sie umfassen die Jahre 1872-1887 und nahmen ihren Ausgangspunkt von einem Gedichte auf das deutsche Laterland, von ihr verfaßt und von Goltermann in Musik gesett, das sie dem Kaiser zusandte, wofür er ihr Eigenhändig dankte, mit der für des Raifers humor so bezeichnenden Wendung: "Da ich keine Noten lesen kann, so vermag ich nicht zu beurteilen, ob dieselben der Worte würdig sind, die aus Ihrer poetischen Aber entsprossen sind". Auf diesen Ton gutigen Interesses, ritterlichen Böflichfeit, frischen Empfindens und tiefen Gemutes ist die ganze Reihe diefer Briefe gestimmt; ben letten, vom 10. Januar 1887, schließt der fast 90jährige Kaiser mit den für seine Empfindungsart charakteristischen Worten: "Leben Sie denn wohl vielleicht auf — In alter Treue Ihr dankbarer Wilhelm".

Neben diesen Briefen weiß "Erzellenz Paula" — so nannte sie auch ber Kaiser — aus ihren häufigen Begegnungen mit dem Kaiser — er tam fast alljährlich nach Ludwigsluft zur Jago, und bei ihren Berliner Aufenthalten pflegte er sie nachmittags ober abends zum Tee, in ihrem British Hotel zu besuchen — mit guter Beobachtungsgabe mancherlei interessante Buge, auch aus seinen Unterhaltungen zu berichten, hier unterstütt bon Aufzeichnungen, die sie hierüber sofort niederschrieb. So sagte er ihr, mit dem Tone des Rummers: "Ach, die größten Schauspieler mussen oft — leider — wir sein"; und ein andermal, plöglich aufbrechend: "Ich muß gehen, der Kanzler wartet schon auf mich. Den Kanzler und die Kaiserin — wie ein schaalloses Ei muß ich sie behandeln." Sonst liebte er durchaus nicht, hier Politik oder Geschäftliches zu berühren, und auch "Salonhistörchen" oder nicht ganz harmlose Wipe waren ihm nicht genehm. — Auch in Bahreuth traf Paula B. mit dem Kaiser zusammen; hier weiß sie eine hubsche Anekdote zu berichten. Der Raiser, der mit seiner Teilnahme an den Festspiclen lediglich ein Opfer brachte, hielt es nun auch für seine Herrscherpflicht, Richard Wagner ein freundliches Wort zu sagen, und ließ den "Meister" im Zwischenakte zu sich entbieten. Der aber weigerte sich: er habe keine Zeit; worauf ihm der Flügeladjutant Graf Lehndorff erklärte, falls er nicht gutwillig folge, werde er ihn auf den Arm nehmen und zum Kaiser hintragen. Das half! -

Daß diese "Berklungenen Zeiten" nach kurzer Zeit die II. Auflage erslebt haben, zeigt, daß es doch noch erfreulich Biele gibt, die in ihrer Lekture reine Höhenlust bevorzugen, die hier aus jeder Seite weht. Baula B.

war auch poetisch und malerisch beanlagt, wie ihre Gedichte und hier geschmackvoll wiedergegebenen Bildnisse und Landschaften dartun. Selbst "geschichtliche" Neigungen hatte sie: lebhaft interessierte sie sich für Naundorff, den Dauphin von Frankreich, hierzu angeregt durch den Großherzog Karl Alexander von Weimar, und hegte über seine Echtheit "keinen Zweiselt".

Der Herausgeber hat nur den letzten Abschnitt der Memoiren aus dem Nachlasse selbst ergänzt und die Lieder der Versasserin eingefügt. Für diese II. Auflage sind die Briese des Kaisers, soweit die Originale zugänglich lich waren, berichtigt worden. Dies scheint auch im allgemeinen gut geslungen zu sein. S. 165 aber muß es wohl "an der longe", statt "von", heißen. Bei der Übertragung des S. 142 wiedergegebenen Faksimiles sehlt das für des Kaisers Schreibart charakteristische Ausrusungszeichen hinter p. p. c.!

Das Buch ziert eine sehr wohlgelungene Photographie des Kaisers mit Eigenhändiger Widmung vom 3. Januar 1886, wohl eins der beiden Bilder, welche Ezzellenz Paula, neben einem Armbande, als einzige An-

denken von ihrem so wohlgesinnten Kaiser erhalten hat.

Berlin. Serman Granier.

Otto Beder, Bismard's Bündnispolitik. Berlin, Karl Hehmanns Berlag 1923 (Bismard und die Einkreifung Deutschlands. 1. Teil) VIII und 154 Seiten.

Beckers Schrift gehört zu den vielen Arbeiten, die die große Samm= lung der diplomatischen Aften des Auswärtigen Amtes angeregt hat, und sie zeichnet sich mit wenigen anderen dadurch aus, daß sie die einzelnen Schritte der Bismarchchen Politik unter Berücklichtigung des Gesamtsystems derselben zu würdigen versucht. Die Abwandlung dieses ganzen Shiftems seit der Zeit, wo von einer Bundnispolitik überhaupt erst gesprochen werden kann, d. h. seit dem Jahre 1871, ist die besondere Aufgabe, die sich Beder stellte. In drei großen Kapiteln verfolgt er dazu die Gründzüge der Bündnispolitik Bismards bis zur bulgarischen Krisis, die Verhandlungen über den deutsch-russischen Rückversicherungsvertrag und Bismards russische und englische Vertragspolitik 1887—1890. Beder arbeitet dabei heraus, daß das Drei-Raiser-Bündnis vom Jahre 1872 die ideelle Grundlage seiner gesamten Außenpolitik bildete. An ihr hielt er fest, sogar damals, als sich Rußland von seinen beiden Bundesgenossen getrennt zu haben schien. Der deutsch-österreichische Zweibund von 1879 stellt sich Beder deshalb, ähnlich wie Fester in der Deutschen Rundschau Bd. 195 (1923), S. 247, nur als ein Kückersicherungsvertrag zwischen diesen beiden Mächten innerhalb des Drei-Kaiser-Bündnisses dar. Die zeitweilige Entfremdung Rußlands war für Bismard dann der Unlaß, nach neuen Bollwerken und Berankerungen für seine Politik auszuschauen, die den Frieden Deutschlands und den Frieden Europas um Deutschlands willen aufrecht zu erhalten sich zum Ziele sette. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint der russische Rückversicherungsvertrag von 1887 nicht mehr als unvereinbar mit der Verfolgung des italienisch-englisch-österreichischen Abkommens von 1887, das zum sogenannten Balkandreibunde führte, im Vegenteil war er seine notwendige Ergänzung. Das bekannte Angebot eines Desensivbündnisses an England vom Jahre 1889 ist kein Gegenbeweis gegen diese Gesamteinstellung Bismards. Es hatte seine Spize nicht gegen Rußland, sondern gegen Frankreich. Troz aller Spannungen im Berhältnis zwischen Rußland und Deutschland sürchtete Bismard nicht, einen völligen Systemwechsel vornehmen zu müssen.

Mit diesen Säten dürfte der wissenschaftliche Hauptertrag von Beckers Darlegungen umrissen sein. Er selbst stellt diese Thesen durchaus nicht in den Bordergrund, sie ergeben sich vielmehr aus der Überschau über Bismarcks Aktionen ganz von selbst. Bei seinen Aussührungen hat Becker die Polemik vollskändig vermieden. Was davon nötig erschien — eine solche war notwendig einmal mit den bekannten Denkwürdigkeiten des Freiherrn von Eckartstein und sodann mit Felix Rachsahls erstem Bande von "Deutschland und die Weltpolitik 1871—1914" —, das wurde in Anmerkungen und Exkurse verwiesen. So ist dies Buch nach übereinstimmendem Urteil ganz besonders zur Einführung in die außenpolitische Gedankenwelt Bismarcks geeignet, deren Studium noch für lange hinaus Ausgabe saft mehr unserer Politiker als der Historiker sein wird.

Wird man das also sagen können, so wird man doch andererseits nicht verschweigen dürfen, daß im Hinblick auf die achtziger Jahre die Hauptthese von der besonderen Bedeutung des Drei-Kaiser-Bündnisses in dem Bismardichen System wohl einer Einschräntung bedarf. So richtig es ist, sie als Fundament der ja organisch und nicht aus einer anderen Wurzel erwachsenen Bundnisvolitit Bismards zu betonen, so fraglich tann es vor allem nach den Erfahrungen in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre erscheinen, ob Bismard jenem Bundnisse einen entscheibenden Wert auch für die Zukunft noch weiter beilegte. Alles hing davon ab, wie start sich in dem Zarenreiche die subversiven, die panslavistisch-demotratischen Kräfte entwickelten, und wie start oder wie schwach sich demgegenüber die Macht des Zaren zeigte. Es scheint uns, als ob Beder sich schon in dem ersten Kapitel seiner Arbeit der Bedeutung dieser Frage nicht gang bewußt ward. Jedenfalls läßt sich seine Bemerkung, mit der bekannten Antwort Bismarcks auf die russische Anfrage im Jahre 1876 sei keine Option für Osterreich erfolgt, schlecht anders erklären. Bon einer Option in dem Sinne, daß er die Freundschaft mit dem russischen Kaiser der mit Osterreich opfern wolle, kann allerdings keine Rede sein. Wohl aber drudte Bismard damals dem Zaren unmigverständlich aus, daß ihm im Falle vorwiegend panslavistischer Bestrebungen in Rukland unter der Agide Gortschafosis die Freundschaft mit Ofterreich der mit Rufland vorangehe. Da Bismard den andauernden Rampf Alexanders II. gegen jene Strömungen nur ju gut fannte, sollte biese Antwort bem Raren zum Bewußtsein bringen, was außenpolitisch für ihn auf dem Spiele stand, und den Erfolg hat sie im weiteren Verlauf der Dinge ja auch gehabt. — Was weiter zu sagen wäre, erhellt am besten aus einer Bergleichung von Beders Schrift mit dem Buche von Hans Rothfels, Bismards englische Bündnispolitik, 1924, auf das wir namentlich für die von Beder unterlassene kritische Würdigung des Vorgehens von Münster am 26. September 1879 verweisen. Im übrigen beweist gerade auch dieses in der Einzelkritik dem Bederschen weit überlegene, sonst auf derselben methodischen Grundlage aufgebaute Bert, wie richtig Beders Gesamtwürdigung

der Bismardichen Bundnispolitik aussiel.

Im einzelnen seien noch die vortrefflichen Formulierungen von Bismarcks Stellung zum Pazisismus S. 60 Anm. (gegen Lepsius), zur Weltpolitik (S. 62: Weltpolitik treibe Deutschland schon seit 1870) und zum Gedanken eines Prävenkivkrieges S. 131 hervorgehoben. Einen besonderen Wert verleiht der Schrift die Benutzung von Schweinitzschen Privatpapieren.

Königsberg Pr.

28. Stolze.

30seph Bincent Julier, Bismarcks Diplomacy at its Zenith. (Harward Historical Studies Vol. XXVI.) Cambridge 1922. XII und 168 €.

Die Besprechung dieses Archibald Cary Coolidge gewidmeten Buches kann, nachdem sie längere Zeit liegen bleiben mußte, heute kurz gefaßt werden. Der Berfasser, ber sich mahrend bes Weltkrieges auf Anregung Coolidges an die Arbeit machte, um sie nach längeren Unterbrechungen abzuschließen, kurz nach Beröffentlichung der Politischen Dokumente des Auswärtigen Amtes, kommt zu einem Ergebnis, bas so sehr allen bisherigen Forschungen widerspricht, daß es eben deshalb einer genaueren Nachprufung unterzogen werden mußte. Das Ergebnis ist mit wenigen Worten, daß Bismarcks Politik in den Jahren von 1885 bis zum 6. Februar 1888 (Tag seiner berühmten zwei Fronten-Rede) einmal friegslüstern gewesen ware und sodann eben wegen ihres besonderen rücksichtslosen Charakters den Knoten des deutschen Schickals bereits damals geschürzt habe; "Bismards Diplomatie enthielt auf dem Gipfel seiner Macht all die Gründe für des Deutschen Reiches Untergang". Die Nachprüfung, auf die wir uns hier beziehen, ist erfolgt in aller wünschenswerten Ausführlichkeit in dem in Band 37 dieser Forschungen S. 334/5 angezeigten Buche von Heinz Trütschler von Falkenstein, Bismard und die Mriegsgefahr von 1887. 1924, das sich S. 152ff. noch besonders mit Fuller auseinandersest. Seine Unwissenschaftlichkeit erwiesen weiter Richard Fester in der Teutschen Rundschau, Band 195 (1923), S. 248 ("groteste Berdrehung der Tatsachen") und Walter Plathoff in der Historischen Zeitschrift, Band 130 (1924), S. 312-315.

Königsberg Pr.

W. Stolze.

A. von Tirbit, Politische Dotumente. Der Ausbau der deutschen Beltmacht. Stuttgart und Berlin 1924, J. G. Cotta. XII und 472 S., geb. 12 Mark.

Wie General Lubendorff seinen "Ariegserinnerungen" (1919) als Belege und Ergänzungen die "Arkunden der Obersten Heeresleitung" (1920) hat solgen lassen, so reiht jest Großadmiral von Tirpis seinen "Erinnerungen" (1919; efr. "Forschungen" XXXIII, 1920, S. 278ff) "Politische Tokumente" an, Alkenstüde mancherlei Art, durchweg von hoher Wichtigkeit, mit einem von ihm geschriebenen "Rahmentert", die uns den "Aufbau der deutschen Weltmacht", von 1905 bis an die Schwelle des Weltkrieges noch einmal vor Augen führen. — Ter klare, einsache und darum so geniale Leitgedanke, der Tirpiz erfüllte, die Schaffung einer

deutschen "Risiko-Flotte", die dem Gegner den eigenen Berlufteinsat im Kriegsfalle für zu hoch erkennen lassen, und damit recht eigentlich, neben der Weltstellung Deutschlands, dem Frieden dienen sollte, tritt hier in lüdenloser Beweisführung so anschaulich und zwingend wie möglich hervor. Und zugleich auch, unter welchen Schwierigkeiten und hemmungen dieser "Aufbau" geführt werden und sich durchseten mußte. Unwillfürlich brangt sich hierbei die Erinnerung an die Heeresorganisation unter König Wilhelm I. hervor, zugleich aber der durchgreifende Untersichied: damals, in den Jahren des "Konfliktes", stand die Regierung, wenigstens seitdem Bismard Ministerprafident war, geschlossen zusammen, um die Widerstände des Landtages zu überwinden; jest aber erwuchsen dem Marine-Staatssetretar die größten Schwierigkeiten im eigenen Lager der Reichsregierung; ein fremder Diplomat meinte hierin "nicht nur Konfusion, sondern Chaos" zu finden. Neben dem Reichstanzler v. Bethmann Hollweg standen besonders der Londoner Botschafter Graf Wolff-Metternich und der Staatssekretar des Reichsschabamtes Wermuth den Tirpisschen Plänen mindestens steptisch gegenüber; selbst den Kriegsminister vermochte Tirpit nicht für gemeinsame Berftärfungsanforderungen für Armee und Marine, ohne Zusammenstoß der gegenseitigen Interessen, zu gewinnen. Aber wie damals der König, so blieb jest der Kaiser im wesentlichen "bei der Stange", und das Tirpissche Ziel wäre, wie er sagt im Jahre 1915, erreicht worden, als der Krieg dazwischen trat. — Über drei "Flottenkrisen", 1905/06, 1908/09, 1911/12, hinweg führt uns die dokumentarische Darstellung zu der "Deutsch-Englischen Entspannung" 1912/14; als Anhang werden die "Flottengesetze" von 1898 und 1900 nebst den "Novellen" von 1908 und 1912 abgedruckt, deren klare Durchsichtigkeit ihren "parlamentarischen" Erfolg verständlich macht.

Tirpip's Briefwechsel mit dem Kaiser und dem Marine-Kabinettschef, persönliche Aufzeichnungen über seine wichtigsten Erwägungen und über seine "Gespräche" mit dem Kaiser und Berhandlungen mit deutschen wie englischen Staatsmännern, vor allem aber die dem Marine-Staatssekretär zugeschriebenen Berichte des Londoner Botschafters und des Londoner Marine-Attaches, auch einige des dortigen Militär-Attaches, bilden den wesentlichen Bestandteil der "Dokumente", deren Lekture nicht nur geschichtliches Interesse im höchsten Grade, sondern auch vielfach, bei allem Ernste bes Inhaltes, litterarischen Genuß bietet. Aber freilich muß das Werk gelesen, studiert, nicht bloß durchblättert oder gar mit Borurteilen irgend welcher Art ober unter nicht zur Sache gehörigen Gesichtspunkten durchmustert werden. Besonderen Reiz gewähren auch hier die Randbemerkungen des Raisers, zu welchen Tirpig wiederum mit Recht betont, daß sie als "Stimmungsaußerungen", nicht als "Entscheidungen" anzusehen und zu bewerten sind. Und da wird der unvoreingenommene Leser, vielleicht noch über Tirpig's eigene Schäpung hinaus, erkennen, daß des Kaisers Urteile, so temperamentvoll sie sind, wohl durchweg den Nagel auf den Ropf treffen; wie Tirpip es ausdrückt: "in den meisten Fällen richtigere waren als die des letten verantwortlichen Staatsleiters". Das tritt besonders hervor bei der Beurteilung der Londoner Berichte; die des Marine-Attaches bezeichnet der Kaiser wiederholt als "vorzüglich", während die "Zensur" für den Botschafter wesentlich anders lautet. Und doch wurde Graf Metternich erst im Mai 1912 abberusen. Es verdient, bei ihrem starken Antagonismus, Tirpik's Schlußbemerkung über Metternich angeführt zu werden: "Seiner Urteilsbildung habe ich selten zustimmen können; er gab meist nur weiter, was ihm die Engländer eingeblasen hatten. Darin aber muß ich dem Botschafter meine Hochacktung bezeugen, daß er seine Meinung stets herauszesagt hat ohne Kücssicht darauf, daß er sich dadurch beim Kaiser missliedig machte". Aber er verschweigt nicht, daß Wetternich noch später, in entscheidungsvollster Stunde, wahrhaft unheilvoll gewirkt hat, als er im "Kriegkabinett" am 19. Oktober 1918 seine Stimme sur die bedingungslose Aufgabe des U-Bootkrieges erhob: dieser werden, um "Vertrauen" und "Entgegenkommen" bei den Friedens» verhandlungen zu gewinnen. —

Bei den hier mitgeteilten Marineattache-Berichten ist zu bemerken, daß sie vielsach nicht "ofsizielle" sind, sondern "Privat-Briese" an einen Ofsizier des Reichsmarineamtes zu Tirpiz's persönlicher Insormation; denn die ofsiziellen Berichte unterlagen der Zensur des Botschafters, der ihre Weitergabe verweigern konnte, salls er durch sie sich diplomatisch zu "exponieren" vermeinte. Um so höheren Wert haben sie natürlich als ungeschminkte Meinungsäußerungen, und wir dürsen mit Genugtuung sessiellen, daß wenigstens diese auswärtigen Posten in vortresse

licher Weise ausgefüllt waren.

Daß Tirpik mit Bethmann Hollweg am schwersten zu ringen hatte, war burch bessen "kleinliche und unübersichtliche" Behandlung der Englischen Frage gegeben. In der ftartsten "Flottentrise", im Marz 1912, außerte der Kaiser zu Tirpip: "ber Reichstanzler musse eben pathologisch genommen werden, er sahe einen Strich auf dem Wege, über den hinauszugehen er ben Entschluß nicht fassen könne". Wie klingt dies Urteil zusammen mit bem von Wermuth, der Bethmann Hollweg durchaus wohlgesinnt war, überlieferten Spitnamen für den Reichstanzler: "Ich fann doch nicht" (Adolf Wermuth, Ein Beamtenleben, Berlin 1925, S. 287). Und vom Fürsten Bulow führt Tirpit hier sein Wort vom "Beth- und Ungluckmann" an. Aber der Kaiser sette damals hingu: "Anderseits sei er eine Bertrauensperson des ganzen Auslandes, und deshalb musse er gehalten werden". Um gleichen Tage, dem 11. März 1912, war die Kaiserin, "aus eigener Initiative" wie Tirpit ausdrücklich hervorhebt, bei Bethmann Hollweg gewesen, um ihm zu sagen, er musse zum Entschlusse kommen und dürfe vor England nicht zurückweichen; sie tat das, "als sie die Ehre ihres Mannes durch die endlosen Schwantungen des Kanzlers als gefährdet empfand". Als dann der Reichstanzler erleben mußte, daß die Engländer in der deutschen Flottenfrage schließlich nur Forderungen stellten, ohne irgend eine Gegenleiftung zu bieten, ba fand ihn der Kaiser am Morgen des 18. März 1912 "ganz zusammengebrochen", sodaß er ihm empfahl "zunächst einmal ein Glas Portwein zu trinken". Aber die Konsequenz wurde nicht gezogen, und Bethmann Hollweg selbst war noch nicht genugsam belehrt über Englands Real-Politik, sodaß er am 4. August 1914 wieder einen "Zusammenbruch" vor dem englischen Botschafter erleben mußte — und wir mit ihm. —

Nicht nur mit Gegnern des Flottenausbaues, auch mit allzu eifrigen Flottenfreunden hatte Tirpig für fein "Flottengeset" zu tämpfen; es ist sehr bemerkenswert, wie er burch ",ben lauten Werbefeldzug" bes Flottenvereins, bessen Bestrebungen ihm im Grunde boch nur ihmpathisch sein konnten, mit staatsmännischer Überlegenheit über seine vorgezeichnete Bahnsich nicht hinausdrängen ließ — und auch vom Kaiser selber nicht. Denn, um das Gelbstverständliche zu wiederholen, England "reizen" zu wollen, oder einen "Angriffstrieg" vorzubereiten, davon war Tirpit so weit wie möglich entfernt. Abmiral Hopman, der ihn genau kannte, fagt in seinem, auch für Historiker sehr lefenswerten "Logbuch eines beutschen Secoffiziers" (Berlin 1924) gelegentlich bes Agabir-Banthersprunges von 1911 - über den Tirpit, wie auch in den "Dotumenten" mehrfach betont wird, überhaupt nicht befragt worden war: "Er ift während seiner ganzen Amtszeit kein Freund von Fanfaren gewesen, besonders nicht von solchen, die an die Adresse Englands gingen und sein Lebenswert, die Schaffung einer der See-Geltung Deutschlands ent-sprechenden Flotte nicht gegen, sondern neben England, zu stören brohten." Auch sein persönlicher Berfehr mit englischen Staatsmännern und Admiralen blieb bis zulest, tros aller politischen Divergenzen, auf einem stets entgegenkommenden, oft freundschaftlichen Tone, wie der hier auch im Faksimile beigegebene Brief des Admirals Jellicoe, unserer Gegners in der Stagerrad-Schlacht, zeigt; und selbst den ausgesprochen deutschseindlichen Seelord Fisher, der so weit ging, in seinen "Memories" Tirpis einer in seinen "Erinnerungen" angeblich begangenen "Lüge" zu zeihen wenn auch in Form eines Zitats "nach dem unsterblichen Worte Dr. Johnson's — behandelt er hier, bei Zurudweisung des selbstwerständlich unzutreffenden Borwurfes, mit einer überlegenen Bonhomie, ben Ton Homerischer Helden vermeidend, nur auf die "zuweilen groteske Subjektivität" seiner Mitteilungen hinweisend. — Aber ebensosehr war Tirvit von der Notwendigfeit einer Schlachtflotte burchdrungen, um den Frieden zu erhalten, eben des "Risitos" wegen, die dann freilich im Kriegsfalle nicht hätte im Safen verrotten sollen.

Diese "Aften-Bublikation" trägt ihr besonderes Gepräge darin, daß der in erster Reihe Handelnde selbst sie mit dem geistigen Bande verknüpfen tonnte, und gewinnt fo eine Bedeutung und einen Reiz, den ihr fein anderer Berausgeber verleihen könnte; diese Aften leben wirklich. Aber auch der "technische"Bearbeiter, Professor Dr. Frit Rernin Bonn, verdient volle Anertennung für die Art der mit einem zuverlässigen Register bereicherten Edition; vordem in Riel, brachte er zu dieser maritimen Aufgabe die Luft und Liebe zur Sache mit, ohne welche sie so nicht hatte gelingen können: "na See to" mußte ihm hierfür Herz und Auge geöffnet sein. In die nicht weniger als sechs Drudtypen, die gur Unterscheidung der verschiedenen Arten der Dokumente und des Textes gewählt sind, und die zuerst etwas befremben, findet sich der Leser rasch hinein, und sie erweisen sich als durchaus zwedmäßig. Die Ausstattung des Buches ift bem wertvollen Inhalte entsprechend, und ber Drud bemerkenswert torrett. Kleine Drudfehler — S. 150, 151, 228, 250, 325, 344 — wird die nächste Auflage leicht beseitigen; sie werden nur erwähnt als Zeichen, daß der Referent seine Mahnung, das Buch wirklich zu lesen, auch selbst

befolgt hat. "Non-valeur", S. 181, wird wohl besser mit "Nicht-Könner" (i. e. Sachkenner) als mit "Nichtkombattant" wiedergegeben; ber S. 444 "Bousonly", S. 457 "Bousonby" genannte Engländer wird wohl "Bon-

sonby" heißen.

Dies Schickfalsbuch des deutschen Bolkes, wie man es wohl nennen könnte, hat sofort bei seinem Erscheinen widerwärtige, von sachlichen Erwägungen nicht gemäßigte Zeitungsangriffe erfahren; der Berfasser hat wohl getan, hierauf sich selbst nicht einzulassen. Gin Tirpit, der "Meister", "Kopf und Rudgrat unserer Marine", wie die ihm mit ver-ständnisvoller hingebung folgenden Secoffiziere ihn nannten, durfte sich wohl darüber hinwegieben nach dem Dichterworte:

"Ja, donnert Gott, Ja, singt der Dichter, Stell' etwas hin und laß sie schrein; Der Teufel nur, der Splitterrichter, Der selbst nichts

Schafft, sagt ewig: Rein."

Berlin. Berman Granier.

Alegander von Hohenlohe, Aus meinem Leben. Societäts-Druderei. Frankfurt a. M. 1925, 413 Seiten. Frankfurter

Man konnte erwarten, daß den 1906 auf Beranlassung Alexander Hohenlohes als Sensation, aber doch als Torso herausgegebenen "Dentwürdigkeiten" seines Baters nach der Umwälzung von 1918 ein Erganzungsband folgen werde. Statt der in Schillingsfürst noch ungehoben ruhenden Aufzeichnungen des dritten Kanzlers erhalten wir nun jedoch die Memoiren des 1924 verstorbenen Brinzen Alexander selber, von G. Unhäuser redigiert, aber leider ohne Register gelassen. Auch hier handelt es sich nur um Stude eines geplanten, nicht vollendeten Gangen.

Den Kern bilden Ausführungen über das elsaß-lothringische Problem, die der Verfasser — durch seinen jahrzehntelangen Aufenthalt im Lande als privater und offizieller Gehilfe des Baters ein besonderer Kenner der Verhältnisse — ursprünglich als selbständiges Buch veröffentlichen wollte. Sie find von aufrichtiger Liebe und Berftandnis für das tragische Los der Grenzbevölkerung erfüllt und verdienen auch da Beachtung, wo man anderer Ansicht sein tann. Dazu tommen, um Wesentliches hervorzuheben, Beitrage zur 1906 recht ludenhaft gebliebenen Charatteristif des Fürsten Chlodwig, bei benen, wie auch beim Andenken an die Mutter, findliche Voreingenommenheit Alexanders Feder faum irgendwo geführt hat (vgl. besonders S. 73, 249); ferner drei weitere der jest so beliebten "persönlichen" Kapitel, hier gruppiert um Bismard, Holstein und Kaiser Wilhelm II.; schließlich unter den Rubriken "Hofluft und Zeitgeist' und "Meine Stellung zum Krieg und zum Lazifismus" das politischweltanschauliche Bekenntnis des "roten Prinzen".

Er hat mahrend des Krieges in der Schweiz geweilt und diesen Aufenthalt fern der Beimat als "Gunft des Schidfals" betrachtet, weil es ihm nach seiner Meinung dadurch möglich wurde, "in einer etwas reineren und weniger durch den Lügennebel verdunkelten Atmosphäre den Gang der Ereignisse zu betrachten". In Wirklichkeit mußte er auf diese Beise bie beutschen Buftande, ob er wollte ober nicht, burch ben Schleier ber Feindpropaganda sehen, und das erklärt manches an seiner Haltung und seinen Außerungen mahrend ber fritischen Jahre, die so wenig

sympathisch berühren wie das dem Buche beigegebene Bild des Verfassers. Daß man ihn damals einen "Pazifisten" und "roten Demotraten" schalt, wird aus der leidenschaftlichen Erregung der Zeit und seiner eigenen ichiefen Lage verständlich. Andrerseits tann der Berfasser heute, wo wir über die polemischen Begriffe einer polemischen Welt doch schon ruhiger zu benken gelernt haben, wo man nicht mehr so allgemein die Gleichungen Bazifist—Defaitist, Willitarist—Kriegsverbrecher als selbstverständlich einsett, für sich in Anspruch nehmen, forgfältiger und innerlicher gewertet zu werden, als es ihm früher in der Site des Gefechts begegnet ift. Er war außenpolitisch ein begeisterter Anhänger des Bölkerbundsgedankens, der nach seiner Meinung "Eingang in die Köpfe aller vernunftbegabten Besen gehalten hat", die Menschheit ist für ihn die große zu verwirklichende "Einheit" (kurz vorher allerdings mit Goethe ein "Abstraktum" und bloße Individuensumme!), nationale Abgrenzungen gelten ihm als "für das Glück und die Fortentwicklung der Menschheit hinderlich". Trop solcher bezeichnender Außerungen darf man sich unter bem Berfasser teinen pringlichen Friedrich Wilhelm Foerster vorstellen. Vor den kriminellen Entgleisungen dieses idealistischen Herostraten blieb der im höfisch-Staatlichen geschulte Braktiker, der Rolmarer Bezirkspräsident, bewahrt, ebenso wie ihm innenpolitisch aristofratischer "Atavismus" (sein Lieblingswort!) ein "Umlernen" als geschmacklos verbot. Diefer Spätling eines uralten Dynastengeschlechts besaß boch genug Perfonlichteitsgefühl im Sinne bes echten "Liberalismus", um gegen formaldemotratische Plattheiten gefeit zu sein. Er gehört zu den wenigen, die den Mut hatten, im ancien regime abseits der breiten, offiziell gestatteten und gesicherten Straße zu wandern, zu den ganz wenigen, die sich heute, wo der Ausgang ihnen recht gegeben hat, mit ihrem Bessergewußthaben nicht brüsten, sondern im Gegenteil die eigene Wandlung und mit ihr berknüpfte Frriumer erkennen und bekennen. S. fagt, er habe kein Anrecht auf den Ehrentitel eines Pazifisten, denn der gebühre nur solchen, die schon vor dem Kriege von seiner Schädlichkeit und von der Möglichkeit, ihn zu vermeiben, überzeugt waren; er spricht bei seiner Kritik des Berhaltens der deutschen Regierung gegenüber dem "Reichslande" sich selbst von Befangenheit und Frrtum nicht frei (209, 212). Diese Aufrichtigkeit des Menschen Alexander Hohenlohe gegenüber dem eigenen Ich (gegenüber den Angehörigen wurde sie schon gestreift), muß man sich gegenwärtig halten, wenn überscharfe und einseitige Urteile des Parteis mannes, der in diesem Menschen wie in uns allen stedte, befremden. Daß das Reich den Allbeutschen seinen Untergang verdankt (232), ist ein ungebedter Parabehieb des "Pazifisten". (Man lese, wie vernünftig Theodor Wolff in seinem nach Form und Inhalt bedeutenden Buche: Das Borspiel, Bb. 1, jest von benachbarter politischer Position aus über diese Dinge redet, a. a. D. 228.) Auf derselben Höhe steht die Phrase von den "friegelüsternen Generalen" (340) in Deutschland. Wer die Erinnerungen des jungeren Moltte, des hauptes dieser Generalität tennt, wird wissen, was er davon zu halten hat. Und nicht anders ist es bestellt mit der Philippita wider den "Bismarchichen Geist". Hier verirrt sich ihr Sprecher nicht nur in die niedrigen Gefilde der Parteiphrase, sondern macht auch eigene bessere Erkenntnis wieder zunichte (vgl. S. 261, 291,

Forfchungen 3. brand. u. preuß. Gefch. XXXVIII. 1.

294 mit 267!). S. 291 wird "ein föberalistisches Reich, bei dem die einzelnen Stämme gleichberechtigt und in dem die Borherschaft Preußens beseitigt ist" als "eine Garantie des europäischen Friedens" bezeichnet. Wer neben diese treuherzige Erklärung die Angaben des "annuaire militaire" von 1924 hält, wo z. B. Frankreich mit 1,8 Willionen Friedenssoldaten aufmarschiert, dem kommen trübselige Gedanken über ein anscheinend endemisches deutsches Augenübel, das die Splitter daheim zu Balken vergrößert, die Balken der anderen zu Splittern schrumpfen läßt.

Das stillstisch nicht ganz ebene Buch enthält neben manchem klugen Raisonnement eine kleine Galerie von gut stizzierten Röpfen zur Zeitgeschichte; auffallend in ihr wieder die mit Elsaß-Lothringen zusammenhängenden Persönlichkeiten: außer dem Fürsten Chlodwig, der ja als Statthalter auch hierher gehört, sein Amtsvorgänger Edwin Manteuffel und sein Nachfolger Hohenlohe-Langenburg ("mit dem geistigen Niveau eines öfterreichischen Garberittmeisters", schreibt spip der Neffe), die Roeller und Buttkamer, die Zorn von Bulach und andere namhafte "Eingeborene". Weiter dann die interessante Figur der Fürstin Léonille Wittgenstein in ihrem legitimistischen deutsch-französischen Wilieu, Kaspar Hauser, von dem uns eben erst Paula v. Bülow plauderte, Karl Alexander von Weimar, für dessen serenissimusfreie Wesensseite mit Recht eine Lanze gebrochen wird, von neueren Philipp Gulenburg und andere markante Erscheinungen des Wilhelminischen Hoses. Der sich von diesem so bewußt fernhaltenden "grauen Eminenz" wird, wie erwähnt, ein besonderes Kapitel gewidmet, das im wesentlichen schon aus der "Deutschen Revue" bekannt ist (worauf redaktionell verwiesen werden mußte). Die sich im Buche neu vorfindende Bemerkung über das Schickal des Holsteinischen Nachlasses (325) ist unrichtig (vgl. Forschungen 37, 340), womit sich die animose Vermutung illopaler Handlungsweise von "Leuten des alten Regime" erledigt.

Das Fehlen eines Registers wurde schon mit Bedauern festgestellt; bei einer neuen Auflage müßten auch die lebenden Kolumnen revidiert werden. Heinrich Otto Meisner.

**Deutsches Biographisches Jahrbuch.** Hrgg. vom Berbande der deutschen Alademien. Aberleitungsband I: 1914—1916. Deutsche Berlags-anstalt Stuttgart, 1925. 372 S. Pr. 12.— Mark, Ganzl. geb. 15.— Mark.

Der soeben erschienene Band ist als Wiederbeginn eines Unternehmens, das ein wichtiges literarisches Hilfsmittel darstellte, mit Freude und Dank zu begrüßen. Das von Anton Bettelheim im Berlage von Georg Reimer seit 1896 herausgegebene "Biographische Jahrbuch und deutscher Nekrolog" hatte leider mit dem Jahre 1913 (Bd. 18 erschienen 1917) das Erschienen eingestellt, und das Fehlen der Fortsetzung ist oft schmerzlich vermißt worden.

Auf Anregung der Münchener Historischen Kommission hat nun der Berband der deutschen Akademien die Herausgabe des Jahrbuches übernommen, und damit ist dem Unternehmen, das dem gesamten Deutschtum dient, der seste Rüchhalt gegeben. Die Redaktion liegt in den Händen des Dr. phil. Hermann Christern in Berlin, der sich mit einer Studie über F. C. Tahlmanns politische Entwicklung als historiker einen guten Namen

gemacht hat. Der neue Verlag bietet für eine würdige Gestaltung desal. die beste Gewähr.

Für die Zeit seit 1914 sind 2 Überleitungsbande vorgesehen, außer bem hier vorliegenden noch ein zweiter für die Jahre 1917—1920, die

eigentliche Reihe des neuen Jahrbuches beginnt mit 1921.

Die Überleitungsbände mußten hinsichtlich der Biographien sich stark einschränken. Der vorl. Band enthält auf S. 3-263 Biographien, benen die Totenliften von 1914—1916 folgen. Wie von Bettelheim sind bei der Auswahl alle Lebenstreise berücksichtigt. Von den Persönlichkeiten, denen Biographien gewidmet sind, seien hier genannt: Franz Abides, Justus Brindmann, Heinrich Brunner, König Caroll. von Rumanien, Alfred Dove, Erzherzog Franz Ferdinand, Kaiser Franz Joseph, K. T. Heigel, Rein-hold Koser, Karl Lamprecht, Emil Rathenau, R. v. Zedlit und Trütsschler. Auch einer Anzahl unserer Kriegshelben ist hier ein Nachruf gewidmet, das Bildnis des Grafen Maximilian v. Spee befindet sich vor dem Titelblatt.

Da der zweite Uberleitungsband und der erste Band 1921 noch in diesem Jahre erscheinen sollen, wird im Zusammenhang mit diesen noch einmal auf diesen Band zurückzukommen sein.

Amtliche Urtunden jur Borgeschichte des Baffenftillstandes 1918. Auf Grund der Akten der Reichskanzlei, des Auswärtigen Amtes und des Reichsarchivs herausgegeben vom Auswärtigen Amt und vom Reichsministerium des Innern. Aweite, vermehrte Auflage 1924. XII und 290 Seiten.

Die frangofischen Dotumente gur Sicherheitsfrage 1919—1923. Amtliches Gelbbuch des französischen Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten. Mit einer Einleitung von Hermann Onden. 1924. XII und 308 Seiten.

Das Sachverständigen-Gutachten. Die Berichte der von der Reparationskommission eingesetzten beiben Sachverständigenkomitees vom 9. April 1924 nebst allen Beilagen. Einzige autorisierte Ausgabe im Auftrage des Auswärtigen Amtes. Amtlicher Text der Reparationskommission in französischer und englischer Sprache und amtliche deutsche Abertragung. 1924. III und 174 Seiten.

Die Londoner Konferenz Juli-August 1924. Amtliches beutsches Beißbuch über die gesamten Verhandlungen der Londoner Konferenz. Sitzungsprototolle, Attenftude, Briefwechsel. 3m Auftrage bes Auswärtigen Amtes. Die amtlichen Dotumente in frangosischer und englischer Sprache nebst amtlicher deutscher Übertragung. 1925, 261 Seiten.

Sämtlich: Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte Berlin.

Der Brauch ber Regierungen, durch Zusammenstellung diplomatischer Schriftstude die öffentliche Meinung aufzuklären und zu beeinflussen, wie er sein großzügigstes Beispiel in der Bublikation des Auswärtigen Amtes über die Politik der europäischen Kabinette 1871—1914 gefunden hat, begleitete bereits die letten Krisen des 19. Jahrhunderts. So erschienen über die Vorgeschichte des Krieges von 1866 eine Sammlung von Bismards Mitarbeiter L. Hahn, und auf der anderen Seite ein österreichisches Rotbuch; so gab es 1867 ein englisches Blaubuch über die

Digitized by Google

Luxemburger Frage; so ließ Bismard burch Hahn eine Dokumentensammlung über den Krieg von 1870/71 zusammenstellen; und so begann 1910 die Publikation des französischen Winisteriums des Auswärtigen über "Les origines diplomatiques de la guerre 1870/71", die soeben bis zur Luxemburger Frage gekommen ist. Aber auch zur Rechtfertigung innerpolitischer Aktionen wurden solche Veröffentlichungen veranstaltet. Bismard ließ schon 1866 die amtlichen Kundgebungen und halbamtlichen Außerungen der Regierung in der Konssikseit zusammenstellen. Auch über den Kulturkamps mußte Hahn eine solche Sammlung bringen.

Innerpolitische Motive bestimmten im Kuli 1919 das Reichsministerium, die Urkunden zu den Berhandlungen zwischen der Reichsleitung und der Obersten Heeresteitung über das Waffenstillstandsgebot zu veröffentlichen. In den Wochen der Bekanntgabe der Friedensbedingungen wurde gezeigt, daß die Idee der parlamentarischen Rabinettsbildung die gewesen war, "alle Kräfte des Volkes auf breitester nationaler Grundlage ausammenzufassen und der Berteidigung des Landes nutbar zu machen", um erst "im gegebenen Moment" mit einem Friedensangebot an Wilson heranzutreten, daß dann aber das wiederholte Drängen der O.H.L. auf sofortige Absendung des Angebots die Übereilung verursachte. Da die Sammlung bei ihrem damaligen Erscheinen Gegenstand lebhafter Besprechungen gewesen ist, kann es sich hier nur darum handeln, die Beränderungen der Neuauflage anzuzeigen. Sie erstreden sich einmal auf die Art der Wiedergabe. In der ersten Beröffentlichung waren mancher-lei Lese- und Druckfehler untergelaufen; auch glaubten die damaligen Herausgeber die — ihrer Meinung nach — für die Entschlusse der Reichsregierung besonders bedeutungsvollen Sate nachträglich sperren zu dürfen; und Sate — wie Anspielungen auf neutrale Bermittlungsaktionen — waren aus außenpolitischer Rucksicht fortgelassen worden. Und weiter ift die Sammlung um etwa 40 Stud vermehrt worden, por allem um Armeebefehle bes Großem Hauptquartiers und um Stimmungsberichte von Bertrauensleuten des Auswärtigen Amtes im Auslande. Damit ist eine brauchbare Ausgabe dieser mit dramatischer Spannung geladenen Berichte und Erlasse, Telegramme, Telephonate und Prototolle zustande getommen. Nur hätte man gewünscht, daß bie inzwischen anderweitig erschienenen Urtunden sorgsamer beruck sichtigt wären. Dann wäre es auch nicht vorgekommen, daß — wie Oberft Schwertseger als Sachverständiger des Untersuchungsausschusses moniert hat — ein Schreiben Hertlings über die Verantwortlichkeit bei Friedensverhandlungen abgedrudt wird, das nach den von Ludendorff wiedergegebenen Urtunden als ein nachber wesentlich umgestalteter Entwurf zu betrachten ist.

Unter den neuaufgenommenen Stüden der Waffenstilssandsverhandlungen ist auch eine der D.S.L. zugegangene Meldung über einen Gegensah Wilson-Foch in der Zeit der Verhandlungen mit Wilson: Foch wolle Demütigung und volle Befriedigung der französischen Eitelteit und Rachsucht; Wilson wolle einen Rechtsfrieden der Versöhnung und Berständigung. Hier wird ein Problem berührt, um das es in der zweiten Dokumentensammlung geht: in dem von der französischen Regierung herausgegebenen und von uns in Übersetzung veröffent-

lichten Gelbbuch "betreffend die Sicherheitsburgschaften gegen einen beutschen Angriff". Rur daß nicht nur Sentiments und Doktrinarismus, sondern höchst reale Interessengegensätze aufeinanderstoßen: die traditionelle Expansionsansprüche der Franzosen und — wenn auch verhältnismäßig schwach und vielfältig gehemmt — das traditionelle englische Bedürfnis, bie Machtansammlung eines Kontinentalstaates nicht zur Kontinentalhegemonie werden zu lassen. Die Urkunden zeigen, wie sich dieser Gegensatz verschärft, je weiter man sich von der Zeit der Kriegsgemeinschaft und dann der Bersailler Gemeinschaft entfernt. Die Franzosen fordern unverblümt, daß die Westgrenze Deutschlands an den Rhein verlegt werde. Im November 1918 wollte Foch sogar die militärische Aushebung der Rheinländer durchgesett haben (vgl. S. 58). Darin aber, daß die Besetung des linken Rheinufers eine friftlose, also immerwährende sei, stimmt ihm auch die politische Leitung bei, bis die angelsächsischen Mächte mit bem Angebot eines Sicherheitspattes gegen einen beutschen Angriff die Formulierungen des Berfailler Bertrages durchseten. Eben um diefen Anspruch und nm die Borbedingung diefes - bekanntlich gescheiterten — Baktes zu zeigen, sind die Dokumente veröffentlicht worden: die offenfive Expansionstendenz soll mit defensiven Rechtsmitteln gerechtfertigt werden. Aber die Engländer haben eine, auch erst nach dem Erscheinen der deutschen Ubersetzung ausgegebene, Gegenpublikation zusammengestellt, bas Blaubuch, "France Nr. 1 (Papers respecting negotiations for an Anglo-French pact.), das man mit dem Gelbbuch zusammenlesen muß. Es bringt auch Stude aus der Kriegszeit, als man noch intimer verkehrte, und deshalb auch offener miteinander sprach. Die französische Regierung macht später dafür, daß sie sich auf die befristete Besetzung beschränkte, einen "Gewissensärund" geltend und beglückwünscht sich dazu, daß sie keine "Bismarchische Methode" befolge. Dem Grundsatz der Gerechtigkeit, so verteidigt Tardieu den Bersailler Bertrag in seiner Kammerrede vom 2. September 1919, für den die Armee gefämpft habe, muffe auch der Friedensvertrag entsprechen; "Schluffolgerung: Nach einem Befreiungstrieg als Abschluß keinen Frieden der Gewalt und der Brutalität'. In einer von den Engländern veröffentlichten Rote Briands vom 12. Januar 1917 wird aber sachlicher argumentiert: Bon ausgezeichneten Franzosen werde das linke Rheinufer, das verlorene Erbe der französischen Revolution verlangt, um das zu bilden, "was Richelieu unser "pré carré" nannte." Indeffen muffe man fürchten, daß die Wiedereinnahme der Rheinprovinzen, "die uns seit einem Jahrhundert fortgenommen waren", als eine Eroberung angesehen werbe und daß sie große Schwierigkeiten brächte. So dachte man schon, als man wenigstens auf den Sieg, den der November 1918 brachte, keineswegs rechnen konnte. Um den Schein der Eroberung zu vermeiden, haben die Franzosen denn auch bekanntlich mit indirekten Mitteln die Lostrennung der Rheinlande betrieben. In den mitgeteilten Aktenstuden findet man diese Spekulation auf den theinischen Separatismus angebeutet, als es gilt, ben Gebanken ber friftlosen Besegung mit dem vom Selbstbestimmungsrecht der Bolfer in Einklang zu bringen. Das linke Rheinufer sei von dem übrigen Deutschland verschieden, heißt es in einer Zusammenfassung der französischen Borschläge vom 14. März 1919; es fürchte den Bolschewismus und die Kriegsabgaben. Es sei sich seiner wirtschaftlichen Sonderstellung bewußt. Es liebe die ihm vom Reiche ausgezwungenen Beamten nicht. Separatistische Bestrebungen machten sich bereits geltend; "trop unserer völligen Zurüchaltung (S. 29)". Und in einem Schreiben an Clemenceau betont Poincaré am 28. April 1919, daß die rheinische Bevölkerung zu der umgänglichsten Deutschlands gehöre und daß sie gegen die Alliierten nie die seindselige Gesinnung der Bewohner Preußens gehegt habe (S. 42).

Dieser politischen Bestrebungen und Gegensählickkeiten muß man sich bewußt sein, um zwischen den Zeilen der in den beiden anderen Berössentlichungen mitgeteilten Urtunden lesen zu können. Der Dawesplan und die Berhandlungen der Londoner Konserenz sind ja in der Tagespresse so eingehend besprochen worden, daß sich eine Anzeige hier erübrigt. — In dem Weißbuch über die Londoner Konserenz werden uns jetzt auch Protokolle und Noten aus dem internen Berkehr der Ententemächte geboten, die dem englischen Blaubuch entnommen sind.

Egmont Zechlin,

Freiherr v. Freytag : Loringhoven, Die Berwertung triegs: geschichtlicher Erfahrungen. Berlin, E.S. Mittler & Sohn, 1925. 32 S. Mit Wehmut nimmt man diese gedankenreiche Schrift zur Hand. Zum letten Male spricht General v. Frehtag, der nun auch zur Großen Armee gegangen ist, zu der großen Schar seiner Verehrer und Schüler. Als einer der hervorragenosten militärischen Lehrer des Heeres, ein wahrhaft edler Mann, ein freier und feiner Geist lebt er in unserem Gedächtnis fort. Ganze Generationen von Offizieren hat er als Lehrer auf der Kriegsakademie, als Abteilungschef und Oberquartiermeister im Großen Generalstabe, als ungewöhnlich fruchtbarer und anregender Schriftsteller, in die Lehren und Erfahrungen der Kriegsgeschichte eingeführt, die er mit Clausewit als wertvollste Wegweiser und Erzieher zum verantwortlichen Handeln erkannte. "Moltkes Kriegsruhm fußt auf dem Rapoleons. und Schlieffens Anschauungen fußen wieder auf Moltke." "Für Napoleon galt nicht minder wie für Moltke die Strategie als ein System der Aushilfen. Auch Schlieffen hat sich zu ihm bekannt. Der in bewußter Einseitigkeit von ihm vertretene Cannae-Gedanke darf nicht . . . zum bloken Schema herabgewürdigt werden." Der Weltkrieg macht die Erfahrungen früherer Kriege nicht wertlos, so gewaltige neue Erscheinungen er auch in ber Teilnahme ber ganzen Bölker und ihrer Wirtschaft, in ungeahnten Fortschritten der Kriegstechnik, dem Luftkriege, den Kampfgasen usw. gebracht hat. Er bedeutet selbst tein Ende, sondern nur eine neue Stufe ber Entwidlung, und sein Verlauf bietet zahlreiche Parallelen und Bergleichspunkte mit der Bergangenheit. Drängt sich doch die Ahnlichkeit der Lage Deutschlands in diesem Kriege mit berjenigen Friedrichs bes Großen im Siebenjährigen Rriege jedem Beobachter auf. Wie er es fo oft getan, erläutert ber Berfasser, in großen Bugen bie Geschehnisse durchgehend und die wichtigsten Momente herausgreifend, die darin auftretende Wiederkehr historischer Erscheinungen. Freilich, "so wenig der äußere Berlauf der politischen Geschichte sich jemals wiederholt, so daß bem Staatsmann die Möglichkeit gegeben mare, Richtlinien für sein Handeln unmittelbar aus ihr zu entnehmen, so wenig vermag die Kriegs-

geschichte mehr als allgemeine, für immer gültige Wahrheiten, für den einzelnen Fall aber nur Anhaltspunkte, wenn auch solche von hohem Wert, zu bieten. Fordert man mehr von ihr, so führt das in das Gebiet der Abstraktion und zu rein theoretischen Gebilden. Solche aber haben im preußisch-deutschen Heere niemals Fuß zu fassen vermocht." Indem der Verfasser untersucht, wieweit im Weltkriege "solche Erfahrungen aus früheren Kriegen Beachtung gefunden haben oder nicht, in welchem Mage sie eine Erweiterung im bisherigen Sinne erhalten haben, ober ob uns völlige Neuerscheinungen entgegentraten", bleibt er auf dem Boden der gesunden Pragis, die nach Clausewis "aus den Buchern nichts mitbringen darf als die Erziehung des Geistes, nicht aber fertige Joeen". In solchem Geiste hat General v. Freytag stets gelehrt, und mit Genugtuung durfte er fich fagen, daß ihm ein großer Anteil an den Anschauungen gebührt, in denen die Führer des deutschen Beeres von 1914 erzogen waren, bessen gigantische Leistung man erst allmählich voll zu würdigen beginnt. Jany.

Brigade-General Abriano Alberti, General Fallenhahn. Die Beziehungen zwischen den Generalstabschefs des Dreibundes. Aus dem Italienischen übersetzt von Walter Weber-Kom. Berlin. E. S. Mittler &

Sohn 1924. 109 Seiten.

Das Borwort dieser interessanten Schrift eines italienischen Generals beginnt mit folgenden Sähen: "Die Perfönlichkeit des Generals Falkenhann unterscheidet sich von der der anderen deutschen Heerführer. Während die geseierten Siege Hindenburgs und Ludendorffs nicht das Ergebnis individueller Schöpfung, sondern eine geniale Anwendung der Lehren des Grafen Schlieffen über die Einkreisung bilden, erkennen wir dagegen, daß Falkenhann an keine Schule, an keine vorempfangene Theorie gebunden ist, er sucht die Grundlagen für seine Entschlüsse lediglich in der gegebenen Sachlage. Daher sehen wir ihn als erster die Durchbruchsbewegung erfolgreich zur Anwendung bringen, bei Gorlice; die Einkreifung auf breiter Grundlinie wird von ihm gegen die Rumänen angewandt, also auf einem Kriegsschauplat, wo die Möglichkeit des Gelingens vorhanden war, benn in jenen menschenarmen Gebirgen war es noch möglich, überraschend vorzugehen. Sogar der bekannteste unter seinen Mikerfolgen. Berdun, hatte eine große Wirklichkeitsgrundlage." Eine schiefere Gegenüberstellung, ein ärgeres Mißverstehen der "Lehren des Grafen Schlieffen" ist unmöglich. Wie kann ein geistig so hoch stehender Soldat, wie es der General Alberti nach den weiteren Darlegungen seines Buches unzweifelhaft ist, der Geistesarbeit des deutschen Generalstabes und der von ihr befruchteten Kreise der Armee eine solche Einseitigkeit zutrauen! Wenn man ein Leitwort für sie angeben wollte, so ware es gerade der Sat, daß sie "die Grundlage für die Entschlüsse lediglich in der gegebenen Sachlage suchte", ohne jede "vorempfangene Theorie", ohne jede Abhängigkeit von irgendwelcher Dottrin, irgendwelchem Schema, in voller geistiger Freiheit, lediglich den Blick auf die in jedem Falle verschiedenen praktischen Bedingungen des Erfolges gerichtet. Gerade das, was er in Gegensak stellt zu dem Verfahren "der anderen deutschen Heerführer" und als speziellen Borzug Falkenhauns rühmt, war der geistige Kern, der Extrakt ber Gedankenarbeit des Generalstabes feit Clausewig! Es hieße, das Anbenken des Grafen Schlieffen schmähen, wenn man seine "Lehren über die Einkreisung" als sein Universalrezept, als "Theorie" auffassen wollte, während sie doch nur das von ihm angestrebte Zbeal darstellten, den an unzähligen praktischen Fällen unter Gegenüberstellung der Parteien immer wieder erprobten Bersuch, das feindliche Heer durch Umzingelung zur Waffenstreckung zu bringen. Hat Feldmarschall Graf Moltke benn etwas anderes erstrebt? In die Eintreisung der Armee Bazaines bei Mes, ist die Schlacht bei Sedan niemals in den Bereich der Studien des Berfassers getreten? In seinen bekannten "Cannae"-Auffähen zeigt Graf Schlieffen selbst, daß es die Lehren der Kriegsgeschichte, vor allem der Feldzüge Napoleons und Moltkes waren, die ihm seine operativen Gedanken eingaben. Er hat jene Lehren auf die Massenheere der Neuzeit übertragen, hat sie in zahllosen taktischen Aufgaben, Operationsstudien, Kriegsspielen, Ubungsreisen immer wieder durchgeprüft. Den Antrieb, ja den Awang dazu gab ihm die militärgeographische Lage Deutschlands. Wir bedurften in einem Mehrfrontentriege einer schnellen durchschlagenden Entscheidung auf einer Front, um dann der anderen Front Hilfe bringen zu können. Entbehrte diese Auffassung der "Wirklichkeitsgrundlage"? Wenn er bei aller Bielseitigkeit seiner Aufgabestellungen besonders oft, mitunter sogar nicht ohne eine gewisse Künstlichkeit, auf die Einkreisung des Feindes hinsteuerte, nicht auf einen "ordinären Sieg", der den Gegner lediglich eine Strede weit zurudwarf, ohne ihn vernichtend zu treffen, so war bas gesunde Einseitigkeit, die einem richtigen Gedanken Nachdruck und Kraft gab. Es handelte sich um die geistige Durchbildung ganzer Offiziersgenerationen, die in stetig wiederholter praktischer Arbeit mit Karte und Birkel von der Ausführbarkeit, Richtigkeit, Notwendigkeit solcher Operationen innerlich überzeugt, mit ihnen vertraut gemacht werden mußten. "Du mußt es dreimal sagen!" läßt Goethe den Mephisto zu Faust sprechen. Die einfache Hinstellung eines richtigen Gebankens genügte nicht. General Alberti freilich ist nicht überzeugt. Er schreibt: "Kein Heer hat sich jemals umzingeln lassen, es sei denn infolge von Überraschung . . . Das ist heute in der Epoche der Zeitungen, der Telegraphen und des Fliegerwesens nicht mehr möglich". Gab es 1870 keine Zeitungen und Telegraphen? Eine aufgefangene Pariser Zeitung und eine auf dem Wege über London eingegangene Parifer Depesche haben wesentlichen Einfluß auf die Entschlüsse der deutschen Heeresleitung geübt, die zu der französischen Katastrophe bei Sedan führten (Generalstabswerk II, S. 977), ähnlich wie 1914 aufgefangene ruffische Kunksprüche zum deutschen Siege bei Tannenberg beitrugen. Hat ferner nicht gerade Uberraschung des Gegners im Frühjahr 1915 den Durchbruch der russischen Front in Galizien bei Gorlice-Tarnow, der das ganze russische Festungssystem ins Wanten brachte, erst ermöglicht? Die Umsassungssiege bei Tannenberg und in der Masurischen Winterschlacht kann Alberti nicht in Abrede stellen, aber die feindlichen Flügel seien zuerst durch zwei "Frontalangriffe durchbrochen" worden. Das ist nicht einmal ganz richtig, aber die taktisch frontale Durchführung ber gegen die Flügel und Flanken des feindlichen Beeres gerichteten Angriffe wurde die Gesamtoperation doch nicht ber Absicht und des Charafters der mehrseitigen strategischen Umfassung entkleiden. Die "Uberraschung" ist gerade bei der Masurischen Winterschlacht

infolge ber gelungenen Geheimhaltung der Transportziele der größtenteils vom Rheine (Oberkommando Köln) kommenden 10. Armee und ihr den Russen ganz unerwartetes Borbrechen über und nördlich Insterdurg—Gumbinnen glänzend geglückt. Wenn "ein Duzend Tage vom Beginn des Angriffs die zur Vollendung der Umfassungsbewegung verging", so ist der Begriff der "Überraschung" eben ein anderer, wo es sich um Aushebung einer Patrouille oder eines Horchpostens, ein anderer, wo es sich um Heere von Hunderttausenden handelt. Es kommt nur darauf an, od der Feind sich noch rechtzeitig umgruppieren oder aus dem Retherausziehen kann, und das ersordert viele Tage. Wenn er in der Winterschlacht selbst die Hälfte rettete, aber rund 165000 Mann, darunter über 100000 Gesangene verlor, so mögen die Italiener diesen deutschen Ersolg erst einmal nachmachen! Die Frage, ob eine solche Operation Ersolg verhricht, ist eine rein praktische, in sedem Falle besonderer Prüfung bedürstig. Entserungen, Straßen- und Bahnnet, Truppenstärten, Nachschubmöglicheiten, Wind und Wetter, Widerstandskraft von Festungen, Stellungen, Stromlinien, Charakter des seinblichen Feldherrn, Eigenschaften seines Herres soeres können dassur des speinblichen. Auch Tannenberg konnte gar leicht mißlingen.

Abgesehen bon dem Frrtum, theoretische Bringipiengegenfabe zu sehen, wo es sich um rein praktische Zwedmäßigkeitsfragen handelte, ift anzuerkennen, daß die den ersten Teil der Schrift bilbende Skieze des militärischen Wirkens Falkenhanns dem hochverdienten General in ruhiger unparteiischer, sich in den schonen Schlusworten zur Wärme fleigernder Darstellung gerecht zu werden sucht. Dem Verfasser ist in vielen Bunkten durchaus zuzustimmen, leider auch gegenüber manchen deutschen Urteilen, wie ben von der Frau v. Moltke veröffentlichten Außerungen ihres Gatten. Reues tann diefer Teil, soweit die deutsche Seeresleitung in Betracht kommt, naturgemäß nicht bringen, da er sich nur auf die gebrudte Literatur stupt. Doch sind bie Ausführungen Albertis über bie militärischen Aussichten der gegen Italien gerichteten Offensiven und die Ursachen der Erfolge oder Migerfolge, da hier ein spezieller Kenner der Berhältnisse spricht, besonderer Beachtung wert. Hervorgehoben sei ein Urteil über den General Konrad v. Hößendorf: "Wenn General Hoffmann fagt, daß Konrad ein Genie war, daß aber das österreichische Heer nicht den Entwürfen seines Chefs entsprach, so kommt das dem Einwurfe gleich, Ronrad und seine Blane hatten außerhalb der Welt der Tatsachen ge-

standen"!

Rur in loser Berbindung mit der Lebensstizze Fallenhahns steht der zweite Teil der Schrift: "Die Beziehungen zwischen den Generalstabschess des Dreibundes". Er hat durch die darin mitgeteilten Auszüge aus italienischen Altenstüden besonderen historischen Wert. Dieser Abschnitt läßt sich turz als eine Berteidigung Italiens gegen den Borwurf der Untreue tennzeichnen. Der Bersalfer erörtert aussührlich, daß die militärischen Abmachungen, welche bei dem Besuche des italienischen Generalstabschess Pollio im Herbst 1913 und in einer im März 1914 abgeschlossenen Militärstonvention getroffen wurden, nur für den Fall Gültigkeit gehabt hätten, daß die italienische Regierung den casus soederis anerkannte, der nur im Falle eines Berteidigungskrieges vorlag. Wer hat denn das bestritten? Jener

Borwurf richtet sich gerade dagegen, daß Italien den casus soederis nicht anerkannte, als der ruchlose Uberfall der Entente erfolgte. Es berief sich dabei auf das Borgehen Osterreichs gegen Serbien, und Bethmann-Hollweg beeilte sich, auch Deutschland vor der Welt ins "Unrecht" zu setzen. War man aber in Deutschland nicht berechtigt gewesen, anzunehmen, daß sich die Haltung der italienischen Regierung im Ernstsalle mit bersenigen ihres Generalstabschese decen würde, eines unzweiselhaften Ehrenmannes, der in Berlin dei offiziellem Anlaß in deutscher Sprache "die eisenseste Wassenstüderschaft" der verbündeten Heere hervorhod? Ich war zu seiner Begleitung kommandiert und entsinne mich jener Worte und verwandter Umstände genau. Er ist am 28. Juni 1914, dem Tage des Attentats von Serajewo, plöplich gestorben. Welches mag seine Krankheit gewesen sein? Man betrachte nur das lebensfrische Portrait zu Seite 74 der Schrift und vergleiche auch Nicolai, Geheime Wächte (Leipzig 1924), S. 40.

b. Bosed, Die dentsche Ravallerie 1915 in Litanen und Aurland.

Berlin, E. S. Mittler und Sohn, 1924, 234 Seiten.

General v. Posed, der jesige Inspekteur der Kavallerie, läßt seinem Buche über "Die deutsche Kavallerie 1914 in Belgien und Frankreich" hier eine Fortsetzung folgen. Im Anfange des Krieges hatte von den 11 deutschen Kavallerie-Divisionen nur eine einzige, die 1., in Ostpreußen der weit überlegenen russischen Heerestavallerie gegenübergestanden, und nach der Schlacht bei Tannenberg war noch die 8. (2/2 Sachsen) borthin gekommen. Dann aber verlor an der Westfront die große Masse der Ravallerie mit dem Beginn des Schübengrabenfrieges ihr eigentliches Betätigungsfeld, während sich auf dem östlichen Kriegsschauplat neue große Aufaaben eröffneten. Sie wurde daber größtenteils dorthin übergeführt, und das vorliegende Werk schildert an der Hand ber Kriegsakten ihre Teilnahme an der Eroberung von Litauen und Kurland durch die Armeegruppe Lauenstein, dann die Niemen-Armee bis zum Beginn des Stellungskrieges im Oktober 1915. Es sind vor allem die Kämpfe an der Dubissa, die Schlacht um Schaulen und die Kämpfe an der Düng, eine Unzahl von großen und kleinen Gefechten, an denen die 1., 2., 3., 4., 6., 8. und bayerische Kavallerie-Division teilnahmen und deren Vorführung zugleich ein vielseitiges kavalleristisches Lehrbuch und ein Gedenkbuch für die Teilnehmer selbst darstellt. Das Werk ist keine bequeme Lekture, in steter Berfolgung der vortrefflichen beigegebenen Karten aber steigert sich das Interesse, und die zahlreichen in den Text eingeflochtenen Berichte von Mittämpfern und Truppenteilen geben der Schilderung Lebensfarbe. Berhältnisse, wie sie 1915 in Litauen und Kurland bestanden, werden im Oftlande noch für Menschenalter bestehen, namentlich hinsichtlich des Wegenepes. Kraftwagen, selbst Fahrräder können in großen Abschnitten bes Jahres taum auf den elenden Wegverbindungen, geschweige benn querfeldein vorwärtskommen. Fliegeraufklärung verfagt bei Nebel und in ausgedehnten Waldgebieten, kann überhaupt Einzelheiten (Truppenteile, Führernamen, Absichten des Feindes u. dal.) nicht feststellen. Unterbrechung von Bahnen, Zerstörung von Bruden und ahnliche Aufgaben werden der Kavallerie verbleiben. Ihre Gesechtstätigkeit hat schon 1915 nur in kleineren Verhältnissen, z. B. bei Zusammenstößen zwischen Aufklärungsabteilungen, in der Attade zu Pferde bestanden. Die Lanze hat sich dabei hervorragend bewährt, das oftpreußische Pferd von neuem seine vortrefflichen Eigenschaften gezeigt. Im größeren Rahmen aber hat die Kavallerie meist zur Feuerwaffe gegriffen, und die vermehrte Beigabe von technischen Kampfmitteln, auch Kampswagen, wird diese Art ihrer Gefechtstätigkeit auch in Zukunft zur vorherrschenden machen. Gine amtliche russische Beurteilung des deutschen Heeres vom Dezember 1914 beginnt mit den Worten: "Die deutsche Ravallerie ist erstklässig"; und in einem im September 1915 erbeuteten ruffischen Armeebefehl beißt es: "Die Kavallerie soll sich ein Beispiel an der energischen, mutigen und freien Tätigkeit der deutschen Kavallerie nehmen". Es war damals bei der bayerischen Ravallerie-Division üblich, den Gesallenen die Lanze mit dem blauweißen Fähnchen in das Grab zu stoßen, und es hat mich immer ergriffen, wenn man rechts ober links vom Wege solch ausgeblichenes Fähnchen über einem kleinen Sügel weben sab geichen, daß dort ein baperischer Reiter fern von den Bergen seiner Beimat ein einsames Grab in fremder Erde gefunden hatte. Unsere alte Armee hat verbrecherischer Wahnwip zerftort. Uber ihren Grabern aber weht die Flagge bes nationalen Gebankens. Die neuen Regimenter werden ihren Vorfahren nacheifern. Nann.

Landfried, Der Endkampf in Mazedonien 1918 und seine Borgesschichte. Dargestellt im Austrage des ehemaligen Oberkommandos der Heeresgruppe Scholz. Mit einem Geleitwort von General der Artillerie a. D. v. Scholz. Berlin, E. S. Mittler und Sohn 1923, 33 Seiten.

Der erste Generalstabsoffizier des Oberkommandos der Heeresgruppe Scholt, Oberftleutnant Landfried, schilbert in dieser Schrift den Rusammenbruch des bulgarischen Heeres, nachdem die dort eingesetzten beutschen Truppen unter dem Drud der schweren Rämpfe an der Westfront immer mehr vermindert worden waren. An deutscher Infanterie waren — abgesehen von Landsturm auf den Stappenstraßen — nur noch 3 sächsische Jägerbataillone zurückgeblieben, dazu wenig Artillerie, technische Truppen, Kolonnen und Trains. Die deutschen Truppen konnten sich, obwohl unter schweren Berluften, aus dem bulgarischen Rusammenbruch herauslösen und erreichten unter teilweise abenteuerlichen Rückzugskämpfen und Märschen durch das Gebirge den Anschluß an eine bei Nisch im Aufmarsch begriffene, aus deutschen und österreichischen Divisionen bestehende neue Armee. Nie hat ihr soldatischer Geist versagt. Ende Ottober stand der Feind vor Belgrad. "Den Serben wurde der Lohn eines dreijährigen heldenhaften Ringens, ein leuchtendes Beispiel auch für ihre Feinde, daß einem Bolke, das sich nicht selbst aufgibt, aus tiefstem Kalle der Wiederaufstieg möglich ift!". Gine Fortsepung der Offensive der Entente auf Wien—München stand nach dem Urteil des Oberkommandos Scholt gleichwohl in weiter Ferne; denn auch die Kraft ber Gegner war nach beren eigenem späteren Eingeständnis erschöpft. Erft als Deutschland sich selbst aufgab, und der Aufruhr in der Heimat dem heere eine Fortsetzung bes Kampfes unmöglich machte, tam es auf dem Balkan zur Einstellung der Feindseligkeiten. Die deutschen Truppen gelangten bis Jahresschluß in schwierigen Märschen und Bahntransporten burch Ungarn in das verratene Baterland zurück. Jany.

Hach den "Enthüllungen einer englischen Hofdame" und des ehemaligen Kaiserlichen Hofdame" und des ehemaligen Kaiserlichen Hofzahnarztes Nathan A. Davis aus New York unter teilweiser Benutung archivalischer Quellen des Geheimen Zivilkabinettes Sr. Majestät, bearbeitet von **Berner-Rautsch**. — Berlin-Lankwit, G. Ziemsen 1924. 311 S. 8°.

Auf dieses Buch mussen wir hinweisen, weil der Herausgeber auf dem Titelblatt auch "archivalische Quellen des Geheimen Zivilkabinettes Seiner Majestät" benust zu haben vorgibt. Es wäre interessant, zu erfahren, wann und wo und worüber Herr W.-K. diese Quelle benust hat. In Wirklichkeit bilden die sattsam bekannten "Enthüllungen" einer englischen Hofdame, die turz nach der Revolution die Auslagen aller Groschenbuchhandlungen neben Räuber- und Indianerromanen zierten, bis sie wieder von zugfräftigeren Studen verdrängt wurden, weiter die Erinnerungen bes ameritanischen Zahnarztes und ähnlicher auf ben Hintertreppen der Geschichte zusammengefegter Kehricht, zum Schluß ein Ausjug aus dem "Boucher de Verdun", einem der schmutigsten Machwerke, die giftgeschwollene französische Skribenten gegen die deutsche Armee ausgespien haben, und von dem Herr Werner-Kaupsch sich nicht entblödet, zu sagen, daß es "offenbar wirkliche Tatsachen, Begebenheiten schildert", ben Hauptinhalt. In der Einleitung und in Anmerkungen und Aufaben begludt Berr Werner-Raupfch, alias Ernst Diege, von Beruf Soziologe und Chemiker, den Leser mit seinen moralischen Bemerkungen, zieht in schlechtem Deutsch, mit vieler Entrustung und in Gedankengangen, auf die Fortbildungsschüler und Dienstmädchen vielleicht noch hineinfallen, gegen die "Kaiserei" zu Felde, beschäftigt sich nebenbei mit bem "fexuellen Begehrungsvermögen" einer Schwiegertochter des Kaifers und stellt bei diesem selbst "Züge einer dämonischen Wesenheit, gepaart mit echt casarischen Ungeheuerlichkeiten" fest. Nun wissen wir's also endlich! Als Kostprobe genüge die Überschrift des ersten Kapitels: "Der Säugling von Gottes Unaden am Messer!" E. M.

Karl Beibel, Teutsche Beltanschauung. Ein Buch zur Selbstbesinnung. 271 S. u. 20 Bildtafeln. Hamburg, Hanseatische Berlagsanstalt. 1925. Pr. in Ganzleinen geb. 8 Mark.

Im vorigen Bande (S. 171) ist auf das im gleichen Verlage erschienene Buch von L. Benninghoff, "Geprägte Form", hingewiesen worden, in welchem der Verfasser in Ausschnitten deutscher Literatur und Kunst eine eindrucksvolle Vorstellung von den wesentlichen Merkmalen deutscher Weltanschauung, wie sie sich ihm aufdrängen, zu geben versucht.

Das vorliegende Buch, das sich äußerlich in gleich geschmackvoller Ausstattung bietet, versolgt das gleiche Ziel. Es will in ebenfalls naturgemäß subjektiver Auswahl die Leser "zu den reinen Quellen deutscher Weltanschauung hinführen" und die "deutsche Art, die Welt zu sehen und zu deuten" herausstellen. In 4 "Büchern" (Gott und Gott-Natur, Mensch und Menschheit, Zeit und Ewigkeit, die Welt der Zdeen) werden Ausschnitte aus unserer klassischen Literatur (Meister Eckehart, Eucken,

Fichte, Goethe, v. Hartmann, Hebbel, Hegel, Herber, Hölberlin, Kant, Lope, Niepsche, Raabe, Mike, Müdert, Schiller, Schelling, Schleiermacher, Schopenhauer, Widmann u. a.) zusammengestellt, und in einer längeren Einführung wird die besondere deutsche Gedankeneinstellung gegenüber den verschiedenen Problemen des Lebens entwickelt. Das deutsche Bolk besindet sich erst auf dem Wege zur Einheit, und jeder Versuch, das Bewühlsein innerster Zusammengehörigkeit zu wecken und zu stärken, muß dankbar begrüßt werden.

Johannes Dhauft, Das Löwenbanner. Des finnischen Bolles Aufstieg zur Freiheit. Berlin 1923, Deutsche Berlagsgesellschaft für Poli-

tit und Geschichte. 188 Seiten.

Das Rubolf Euden gewidmete und von diesem mit einem Borspruch versehene Bändchen enthält eine lebendige eindruckvolle Schilberung des Freiheitskampses des sinnischen Bolkes, der 1899 mit dem russischen Staatsstreich gegen die alte Bersassung Finnlands einsetze, und an dessen siegen Beendigung, insbesondere im Kampf mit den Bolschwisten 1918, auch Deutschland teilnehmen konnte. Die Selbständigkeit des tapferen uns kulturell nahestehenden Bolkes ist eines der wenigen erhebenden Ergebnisse des Weltkrieges gewesen. Die Energie, mit der das kleine Bolk sich diese Selbständigkeit gegen den übermächtigen Unterbrücker erkämpst hat, hat das alte Recht darauf neu begründet. Das vorliegende Buch möge dazu beitragen, die Kenntnis der jüngsten Geschichte Finnlands in Deutschland zu verbreiten und die bestehenden herzlichen Beziehungen zwischen beiden Bölkern zu verinnerlichen. Das jetzt bedrückte deutsche Bolk kann an dem Beispiel des sinnischen Bolkes lernen, was Mut und Entschlossenheit zu leisten imstande sind.

Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage bes heutigen Parlamentarismus. Dunder und Humblot. München und Leipzig 1923, 65 Seiten.

In dieser in ihrer Knappheit außerordentlich gehaltvollen Untersuchung wird gezeigt, wie die heutige Institution des Parlaments ihren geistesgeschichtlichen Boden verloren hat und als ein rein mechanischer Apparat sungiert, den "die irrationale Kraft des nationalen Mythus" verächtlich beiseite setzt. In Mussolinis Rede vor dem Marsch nach Kom sieht Schmitt wieder, wie einst von Machiavelli, von einem Italiener das Prinzip der politischen Wirklichteit ausgesprochen.

## B. Bur brandenburgifden Gefdichte.

Georg Binter, Die Schlacht bei Fehrbellin. Ruppiner Heimat-Hefte, herausgegeben vom Historischen Verein der Grafschaft Auppin.

Beft 1, Neuruppin 1925. 31 Seiten.

Eine sehr gelungene Gebenkschrift zur 250 jährigen Wiederkehr bes Tages von Fehrbellin, dem sein historischer Glanz nicht dadurch genommen wird, daß der Verfasser der letten schwedischen Darstellung (Wimarson, Sveriges krig i Tyskland 1675—1679, 1. Band Lund 1897) von einem "sogenannten Siege" spricht und die Schlacht als ein ziemlich belangloses "Arrieregardengesecht" kennzeichnet. Zweiser

fellos finden sich in den deutschen Schilderungen alter und neuer Zeit Ubertreibungen, z. B. hinsichtlich ber Truppenstärken und Berlufte. Auch Winter hatte nicht schreiben sollen, daß ber Kurfürst "eine bei weitem stärkere Armee" geschlagen habe: benn das Verhältnis war 6:7. höchstens 6:8, allerdings auf brandenburgischer Seite ohne Infanterie und nur mit wenigen Geschützen. Aber es kommt nicht darauf an. ob der Kampf bei Fehrbellin etwas größere oder geringere Ausmaße hatte, sondern der Feldzug von Fehrbellin stellt einen so unbestreitbat gewaltigen Erfolg bar, wie ihn nur je ein großer Sieg gehabt hat. Der Verlauf der Kriegshandlung liegt in den von beiden Seiten veröffentlichten Quellen klar zutage. Nicht so deutlich treten die Schwierigkeiten, Aberlegungen und Geisteskämpfe hervor, bie ber Ausführung des Unternehmens vorangingen und überhaupt nicht zu schriftlicher Aufzeichnung gelangten oder doch große Vorsicht erforderten. Man erkennt sie aber, wenn man nebeneinanderhalt, daß der Kurfürst am 15. Januar 1675 dem Statthalter der Mark Brandenburg Fürsten Johann Georg von Anhalt-Dessau schreibt: "Sobaldt Ich in den quarttiren ein drey Wochen gestanden, hoffe Ich meine Armee in solchen standt zu haben, das Ich wider mit nuten agiren undt meine Lande zu hulfse werde kommen undt von fremder gewaldt befreien kunnen", und daß er bann noch bis zum Juni gezögert hat, ungeachtet ber bringenden "mit fast heftigen und anzüglichen terminis" erhobenen Vorstellungen des Statthalters, "daß die Hülfe von den Alliirten langsam kommen, und indessen Land und Leute verderben, auch die Festungen in der Schweden Sände fallen könnten". Der Zustand seiner Armee, die ja im Elsaß nur wenig zur Tätigkeit gekommen war, bildete kein hindernis. Die schlechte Beschaffenheit der damaligen Straßen im Winter und Vorfrühling sicher auch nicht, man denke an den mitten im Winter 1678/79 unternommenen Marsch nach Breußen. Warum also hat er so lange gewartet? Man muß, um dies Berhalten richtig zu würdigen, ganz von dem uns bekannten, über alle Vorausberechnung glücklichen wirklichen Berlauf der Kriegsereignisse absehen. Man darf auch nicht blok die Stärke der in der Mark eingefallenen schwedischen Armee, eines Bruchteils der schwedischen Macht, mit der des Kurfürsten vergleichen. Brandenburg war an sich zu schwach, um ohne Berbundete und ohne Subsidien einen vielleicht noch Jahre lang dauernden Krieg gegen Schweden, hinter dem Frankreich stand, durchzuführen. Namentlich aber erweiterte sich im Geiste bes Kurfürsten die nächste Aufgabe, die Befreiung der Mark, zu dem großgedachten Ziele, diesen Krieg überhaupt zur Vertreibung der Schweden von der deutschen Oftseekuste auszugestalten, und dafür war die Mitwirtung der dänischen und holländischen Seemacht, die dem auf dem Kontinent fämpfenden schwedischen Beere die Verbindung mit dem Mutterlande abzuschneiden vermochte, eine der wichtigsten Borbedingungen. Aus solchen Erwägungen hat Friedrich Wilhelm lange alle Hilferufe ber Mark mit Vertröstungen beantwortet.. Der in die Augen springende Gegensatz zwischen diesem monatelangen Zögern und der schließlichen blitartigen Aussührung seines Buges hat manche Darfteller veranlaßt. von seiner Unternehmung wie von einem heroischen Berzweiflungsentschluß zu sprechen, den Friedrich Wilhelm gefaßt habe, da die Silfe

ber Alliierten, um die er sich so lange bemüht hatte, ausblieb. Go schreibt Wimarson: "Es war die strengste Notwendigkeit, die ihn trieb, als er den berühmten Zug antrat, ber ihn unsterblich gemacht hat; es war sein letter Ausweg. Man muß es in Wirklichkeit auch als ein Wagnis, um nicht zu sagen eine Tollkühnheit, ansehen, mit einem durch einen Marsch von 30 Meilen erschöpften, wenn auch zahlenmäßig überlegenen Heere zum Angriffe auf einen Feind zu schreiten, der in einer geschützten Stellung hinter der havel ftand und Zeit hatte, diese zu verstärten. Der Kurfürst konnte außerdem in jedem Augenblid befürchten, daß sich die Schweden mit ben Hannoveranern bereinigen würden, und zwar vielleicht vor den Mauern von Magdeburg, womit seine Lage völlig verzweiselt geworben wäre." Damit ist weder die wirkliche militärische Lage noch die Auffasjung und Stimmung des Kurfürsten bei seinem Aufbruche richtig gezeichnet. Der Befehl zur Zusammenziehung seines Heeres erteilte er bem Feldmarschall Derfflinger am 2./12. Mai (Klinkenborg, S. 42), als die Schweden noch öftlich der Oder in der Neumart und hinterpommern standen, sie gingen erst am 11./21. Mai durch Stettin auf das westliche Ufer über. Seine Stimmung, als er den Haag nach Festsetzung der "Ruptur" auf den 5. (dann 15.) Juni verließ, tennzeichnet sein Schreiben an den Statthalter bom 10./20. Mai: "Gott fei gebankt, daß alle Alliirten nunmehr einig sein, daß vigoureusement gegen die Schweben agiert werden solle!" Dag noch Wochen, vielleicht Monate vergeben konnten, bis die Dänen, die Hollander, die Kaiserlichen wirklich mit Truppen und Schiffen auf dem Kriegsschauplat erschienen, hat er natürlich in Rechnung gezogen, aber seine Stellung gegenüber Schweden war jest ganz anders gefestigt, als wenn er ohne das Haager Abkommen im Februar oder März losgebrochen wäre. Wenn er jest die militärischen Feindseligkeiten selbst eröffnete, so geschah es in dem Bewußtsein, nicht allein zu stehen. Ob er den Feind an der Elbe oder an der Havel oder vor Berlin antreffen und wie sich demgemäß die Kriegslage gestalten würde, war ganz ungewiß. Nicht Tollkühnheit, sondern vielmehr Kaltblütigkeit im Abwarten des Beitpunktes, wo er sich die notwendige Bundeshilfe gesichert hatte, bezeichnete hier die Stärke seines Charakters, und sein Berhalten erscheint nicht als Verzweiflungstat, sondern als ruhige Konsequenz. Kritisch wurde die Lage erst, als er schon unterwegs war. Im Hauptquartier zu Imenau (29., 30. Mai/8., 9. Juni) kamen bose Nachrichten "que les Suèdois vouloient attaquer la ville de Magdebourg, devant que nous y puissions arriver la secourir, et y passant l'Elbe se joindre avec le Duc de Hannover, lequel on disoit être avancé avec ses troupes jusques sur l'Eichsfeld pour nous empêcher de secourir la dite ville, . . . et certes nos affaires avoient alors une assez vilaine face". (Buchsches Tagebuch I, S. 103, vgl. v. Mülverstedt, Kriegmacht, S. 583: "Es ist bei der Generalität eine große Alteration wegen des Hannoverischen Aufbruchs zu verspüren usw.") Aber man war jest schon so weit, daß Magdeburg ohne Anstand erreicht wurde.

In diesem Zusammenhange muß einer dunklen Episode gedacht werden, der Verhaftung des Kommandanten von Magedeburg Obersten Johann Schmidt v. Schmiedeseck wegen verräterischer Verbindung mit den Schweden. Auch Winter behandelt sie gleich Wisteben als Tatsache.

Da ist es zunächst merkwürdig, daß Wimarson, der die schwedischen Aften fo forgfam durchforscht hat, nichts davon fagt. Buch berichtet, ein angeblicher schwedischer Spion, den man auf die Folter spannte (!), habe nach anfänglichem Leugnen gestanden, Briefe für Schmidt gehabt zu haben. Außerbem liegt nur eine belanglose Notiz in einem Bericht bes braunschweigischen Gesandten v. Heimburg vor (Wipleben, Anhang S. 44). Eine Berurteilung ift offenbar nicht erfolgt, benn der über Schmidt verhängte Festungsarrest in Beit war doch keine Suhne für geplanten Hochverrat. Den Ursprung des gegen ihn gefaßten Berbachts enthüllt ein gezifferter Bericht bes Statthalters an ben Rurfürsten vom 4. November 1674 (Geh. Staatsarchiv Rep. 21, 136u), wonach der kaiserliche Hofkanzler Baron Hocher den brandenburgischen Gesandten v. Krockow vor der schwedischen Gesinnung des Administrators zu Halle Prinzen August von Sachsen gewarnt und geraten hatte, "man möchte sich der Stadt Magdeburg woll versichern". "Der barinnen befindliche Kommandant, ber Oberst Schmidt, ist bes Abministratoris Basall und Unterthan, hat unter ihm alle seine Guter, ift dem Administratoren mit Gid und Pflichten, nicht weniger als Euer Churfürstl. Durchl. verwandt. Derohalben ift höchstnötig, bei itigen Konjunkturen, da auch Auswärtige Euer Churf. Durchl. warnen lassen, daß der Herzog von Holstein als Gouverneur mit exlichen hundert Mann über die Garnison ehest dahin beordert werde." Aften über die nach Schmidts Verhaftung angestellte Untersuchung fehlen, wohl aber berichtet Oberftleutnant Georg Abolph v. Micrander bem Fürsten von Anhalt am 31. Juli 1675 (Archiv Zerbst): "Des Herzogs von Holstein Durchl. tamen am verwichenen Montag wieder anhero, um die Sache mit dem Obristen Schmid, worin ich auch committiret bin, zu Ende zu bringen, worin alle wieder ihn bisher gefaßte praesumptiones verschwinden und alle Unschuld sich wohl für ihm hervorthun dörfte, indem der vermeinte Spion alles, was er bisher wider ihn ausgesprochen renuntiiret und aus lauterer Angst das widrige gesagt zu haben beständigst vorgibt, auch daß er weder von einigen gehabten Briefen oder von dem Obristen Schmid geringste praejudicirliche Wissenschaft (gehabt,) hoch betheuert und darauf leben und sterben will, es ist ein sehr einfältiger Mensch, welcher auf scharfer Bedrohung alles, was man von ihm begehren möchte, aussagen wird." Das ist die einzige erhaltene authentische Befundung über den Berlauf der Untersuchung. Sonach kann man von dem angeblichen Berrat nicht als von einer Tatsache sprechen. Es kann ein ganz leerer Argwohn gewaltet haben, wenn der Kurfürst der Sache auch nicht getraut zu haben scheint, da er den Kestungsarrest nicht aufhob.

Erst in Magdeburg dürfte der Kurfürst nähere Nachrichten von der Aufstellung des Feindes erhalten und erst hier den Entschluß zur Durchbrechung der Havellinie an dem am schwächsten besetzen Punkt, bei Rathenow, gesaßt haben. Wie ein Wunder erscheint es, daß die Schweden
trog aller heimlichen Feinde, die Kurbrandenburg im Reiche besaß, nichts
von dem weiten Anmarsche der Brandenburger ersahren haben. Die
altmärkischen Bauern aber haben die Elblinie treu behütet, es fand sich
kein Verräter. Wie die Lage sich für beide Parteien gestaltet hätte,
wenn die Überrumpelung von Rathenow mißlang, das wäre ein inter-

essantes Kriegsspielproblem. Die weitere Absicht Friedrich Wilhelms bezeichnet Winter fo: "Der Rurfürst entschloß sich, ben weichenben Schweden selbst mit seinen verhältnismäßig schwachen Kräften zu folgen, sie vor dem Rhin zu paden und zu halten, bis Insanterie aus Berlin und Spandau und vor allem aus Wagdeburg herankäme." So lange würden sie wohl nicht gewartet haben, selbst wenn sie, was sehr zweiselhaft ist, hinreichende Berpflegung auf ihren Wagen gehabt hätten. Der Befehl, daß die bei Magdeburg zurückgebliebene Masse seiner Infanterie und Artillerie ihm folgen folle, erteilte ber Rurfürft erft am 15./25 . . aus Rathenow, am 17./27. ging sie erft über bie Elbe (Mülverstebt, S. 587), und bie Entfernung bis Fehrbellin betrug fünf Tagemärsche. Die Anordnungen zur Zerstörung der Brüden bei Fehrbellin, Cremmen und Oranienburg konnten nichts anderes bezweden, als den Schweden dort möglichsten Aufenthalt zu bereiten. Wimarfon, dem ich bei aller Anerkennung, die seine vortreffliche Arbeit verdient, auch hierin widersprechen muß, behauptet einen Mißerfolg (missräkning) bes Kurfürsten, weil er sie weder im freien Felde "vernichtet" noch von dem Übergange bei Fehrbellin abgeschnitten und "ausgehungert" habe. Wie sollte er das wohl gegenüber einer stärkeren, aus tüchtigen Truppen bestehenden Armee machen? Einen ähnlichen "Wißerfolg" hat er auch 1679 in Preußen gehabt, und doch haben beide Unternehmungen seinen Namen unter die der großen Heerführer eingereiht. "Ich gehe dem Feinde ipo nach, hoffe ihn an bem Baffe noch zu finden", schrieb er am 16. dem Fürsten von Anhalt. Dieser sollte die Ubergänge bei Oranienburg und Kremmen sperren, die Brude bei Fehrbellin abbrennen lassen. Jede Brude aber läßt sich wieder-herstellen, wenn kein Feind am andern Ufer steht, der start genug ist, dies zu verhindern, und das konnten weder die vom Kurfürsten abgesandten Streisparteien von 100—150 Reitern noch die schwachen Kräfte, die der Fürst von Anhalt hätte entsenden können. Ein Umgehungsmarsch über den Kremmer Damm, um den Übergang bei Fehrbellin von Norden zu sperren, wie Derfflinger ihn nach Buch vorgeschlagen hat, wäre unzweifelhaft zu spät gekommen. Daß der Kurfürst sich darauf nicht eingelassen hat, zeigt auch hier wieder ruhige klare Überlegung. Er ließ sich nicht, wie man gemeint hat, durch temperamentvolles Draufgängertum hinreißen, sondern er ließ das Wägen dem Wagen vorangehen.

Die Darstellung der Schlacht selbst ist, unter Zusammensassung der brandenburgischen und der von Mankell veröffentlichten schwedischen Berichte, recht gut geschrieben.

Urfundenbuch des Alosters Renzelle und seiner Besitzungen. Heft 2. Im Auftrage der Stände des Markgraftums Niederlausit herausg. unter Witwirkung von Rudolf Lehmann von Boldemar Lippert. Dresden: Buchdruderei der Wilhelm und Bertha v. Baensch-Stiftung 1924. II, S. 141—194. 4°.

Wit diesem Hefte hat das Urkundenbuch des neben Dobrilugk einzigen Riederlausitzer Zisterzienserklosters sein Ende gefunden. Zugleich ist damit der erste Band des Urkundenbuchs zur Geschichte des Markgraftums Riederlausitz abgeschlossen. 1897 hatte E. Theuner das erste den ganzen mittelalterlichen Zeitraum umfassende Heft veröffentlicht, das

Forichungen s. brand. u. preuß. Geich. XXXVIII. 1.

nötige Register jedoch für später versprochen. Anderer Arbeit zu Ende zu sühren, ist keine reine Freude, aber Lippert hat aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat eine ganze Anzahl von Nachträgen zusammengebracht und im Anhang neben dem Überblick über die "Schicksale von Neuzeller Urkunden und anderen Archivalien im Dreißigjährigen Kriege" vor allem unter Beistugung einer Karte des Stiftsgediets von 1759 auf den sür historisch-geographische Forschungen sehr deachtenswerten "Neuzeller Atlas und die Beschreibungen des Stiftsgedietes von C. L. Grund und C. A. Bohrdt 1758—1763" (jeht Staatsbibliothek Berlin, libri picturati Nr. 133) hingewiesen. Ein peinlich gearbeitetes alphabetisches Verzeichnis der Personen-, Orts- und Flurnamen schließt den Band ab. Er reiht sich aufs beste den zwei Bänden des Lübbener Urkundenbuchs an, die Lippert 1911 und 1919 veröffentlichte.

Berlin-Friedenau.

B. Hoppe.

Hermann Kügler, Dr., Hohenzollernsagen. 4. vollständig umgearb. und mit Anmerkungen verschene Aufl. von Oskar Schwebels "Sagen ver Hohenzollern". Leipzig-Gohlis: Herm. Eichblatt 1922. XIV, 123 S. 8.

Nach des Verfassers Wort "belebt das Zauberreich der Dichtung die Hoffnung auf eine bessere Butunft und stählt den Mut, sie herbeizuführen." Wäre die Sammlung nur unter diesem Gesichtspunkte zusammengestellt, so hätten wir keinen Anlaß, an dieser, reiner Wissenschaft gewidmeten Stelle auf sie hinzuweisen. Auch die Bolkstunde, die Kugler mit dem Buche bewußt zu fordern unternimmt, gehort im allgemeinen nicht zum Bezirk biefer Beitschrift. So sind es benn seltsamer Beise — bie Unmerkungen, die diese nicht durch die Schuld bes Unterzeichneten verspätete Besprechung veranlagt haben. In ihnen, die die ersten Drude ber Sagen belegen, ihre historischen hintergrunde knapp, aber ausreichend umreißen und durch fritische Literaturabgaben uns weiterführen, lieat das für den Hiftoriker Wertvolle. hier ist dank dem Fleiß und der Belesenheit des Verfassers recht nüpliches Material aufgehäuft und hier kann nun der Geschichtsforscher den Spaten einsetzen, um weiterzugraben. Insgesamt sind es 67 Sagen, die Rüglers Hand aus dem Wuste als den sagenkundlichen Anforderungen entsprechend herausgeklaubt hat. Sie führen von den Stammessagen des Geschlechts bis zum Prinzen Friedrich Rarl.

Berlin-Friedenau.

W. Hoppe.

Audolf Schmidt-Sberdwalde, Aus der Entwicklungsgeschichte von Stadt und Amt Biesenthal. Im Auftrage des Kreisausschusses des Kreises Oberbarmin bearb. Freienwalde: Kreisausschuß 1924. 104 S. 8.

Rudolf Schmidt-Eberswalde, Das Finowtal in Sage und Geschichte, Sitte und Brauch. Im Auftrage des Kreisausschusses des Kreises Oberbarmin bearbeitet. (Freienwalde: Kreisausschuß 1924). Eberswalde: Trud von C. Müllers Buchdr. 1924. 212 S. 8°.

Es ist sammer, beiden Büchern hier ganz gerecht zu werden. Sie sind für das breiteste Publikum geschrieben, sollen den Bewohnern jener Gegend die geschichtliche Bergangenheit oder auch eine "Heimatkunde" auf bequeme Weise vermitteln und treten doch mit einem gewissen Anspruch auf wissenschaftliche Brauchbarkeit auf. Tabei kommt dem Ber-

fasser eine reiche Literaturkenntnis und ein nicht gewöhnlicher Spüreiser — und Spürersolg zu Hilfe. Nun läßt sich auf solchem Grunde wohl Ortsgeschichte ausbauen, aber es bleibt doch, wenn nicht ernsthaftere Quellenkritik hinzukommt — und das ist hier der Fall — ein Stückwerk. R. Schmidt hat diese Gesahr, von der er sich bedroht sah, geschickt zu vermeiden gesucht wie überhaupt Geschicklichkeit in allen seinen Arbeiten zu erkennen ist. Er verzichtet auf ein Gesamtbild ortsgeschichtlicher Entwicklung und begnügt sich damit, einzelne Phasen oder Institute herauszugreisen und das Material über sie lose aneinanderzureihen. So entsteht eine Quellen- und Literaturzusammenstellung, die als eine Vorarbeit für eine noch zu schreibende Ortsgeschichte gelten kann.

Berlin-Friedenau. B. Hoppe.

**R. H. Bels, Dr., Strausberg.** Ein märkisches Stadtschickslim Wandel der Jahrhunderte. Teil 1: Das Mittelalter. Strausberg: Verlag des Vereins für Heimatkunde Strausbergs und seiner Umgebung. 1924. 110 S. (= Strausberger Heimatschriften Nr. 8).

R. S. Bels, Dr., Die Entwidlung des Strausberger Stadtbildes. Berlin-Charlottenburg: Berlag "Hochschule und Ausland" G. m. b. H.

1924. 16 S. (= Deutsche Heimatbücher Bb. 2).

Wels, der bereits einige Vorarbeiten über die Vergangenheit der Barnimstadt geliefert hat, will mit der vorliegenden Schrift (1) "eine Geschichte, keine Chronik der Stadt" schreiben. Er "hat deshalb im Gegensatzt den üblichen dickleibigen Stadtgeschichten aus Laiensorscherhand grundsätlich alles das beiseite gelassen, was rein lokale Bedeutung hat und nicht allgemein typisch ist". Da das Buch auf ernste Forschung gegründet ist — Quellen- und Schriftennachweis hinter jedem Kapitel gestatten eine Nachprüfung — und die typischen Linien träftig gezogen. bie Schilberungen lebendig gehalten sind, ift, nach bem erften Teile zu urteilen, ein Werk entstanden, neben dem sich nicht eben viel gleich wertvolle Stadtgeschichten in der Mark nennen lieken. Ein abschliekendes Urteil wird erst nach Bollendung ber Stadtgeschichte zu fällen sein. Daß übrigens wirklich bei ber markgräflichen curia Strausberg, die bald dem Dominikanerkloster Blat machte, so streng, wie es Wels tut, der Begriff "Hof. Wirtschaftshof" zu betonen und von der Bezeichnung "Burg", die auch Krabbo reg. 773 braucht, abzusehen sei, ist abzulehnen. Wels betont mit Recht die Bedeutung des Passes von Strausberg, auch die "sichere hut", die ber Reisende auf der hohe über dem Straussee fand. Sollten die Askanier sich hier wirklich mit der nach Wels leichten Wehr eines "Hofes" begnügt haben? Ausschlaggebend für die Richtigkeit meiner Ansicht ist aber die deutliche Angabe der Chron. princ. Sax. ampl. (MG. SS. 30 I, p. 3411): in loco castri sui. Zu den Angaben über die "Stadt'stelle Blumenthal, S. 88 Anm. 16, trage ich die brauchbare Zusammenstellung nach, die Rud. Schmidt in einer Heimatzeitschrift "Das Wandern" Ig. 7, 1921, Nr. 1, S. 7ff. über die bisherigen Fundberichte gegeben hat. — Daß die Brandenburger Schöppenbucher Str. nicht erwähnen (S. 110 Anm. 26), ist irrig. Abolf Stölzels Urfundliches Material aus den Brandenburger Schöppenstuhlakten nennt Str. zweimal (2, 281 f.; 4, 94), das erste Mal freilich erst für 1599.

In dem (2.) Schriftchen, das einen Bortrag auf einer Heimatschutztagung wiedergibt, entwickelt W. geschickt auf historisch-geographischer Grundlage die Vergangenheit der Stadt.

Berlin-Friedenau.

B. Hoppe.

Dr. Karl Albrecht, Die Geschichte der Emil Busch A.-G., Optische Industrie, Rathenow. Optische Bücherei, Bb. 3. Erfurt, Gebr. Richter. 1925.

Diese ganz vorzügliche volkswirtschaftliche Dissertation von Karl Albrecht ist zugleich die Gedenkschrift zum 125 jährigen Geschäftsjubiläum einer Firma, die als die älteste ihrer Art nicht nur in der Mark, sondern in ganz Preußen besteht; das Buch verdient, auch an dieser Stelle angezeigt zu werden. Wir lernen daraus die Ansiedelung der optischen Manusaktur in Brandenburg nach den Akten des Geh. Staatsarchivskennen, dann ihren Übergang zum Fabrikwesen, zulezt zum modernen kapitalistischen Unternehmen; mit der Schilderung der speziellen Werksentwicklung verknüpsen sich allgemeine historische Durchblicke und Er-

örterungen volkswirtschaftlicher Fragestellung.

Die Begründung des Unternehmens geht auf den Prediger Joh. Heinr. Aug. Dunder in Rathenow zurüd; andere vom Staat begünstigte Versuche, die optische Industrie in der Mark anzusiedeln, waren vorher gescheitert. Dunder verband sich im Jahre 1800 mit dem Feldprediger im Leid-Caradinier-Regiment Samuel Christoph Wagener, dem Geschichtsschreiber der Stadt Rathenow, zur Errichtung einer optischen Industrieanstalt; ansangs beschäftigten sie darin sast ausschließlich Knaben von 8—13 Jahren. Nach einiger Zeit schon löste Wagner sein Verhältnis zu Dunder; diesem solgte später sein Sohn Eduard (1820—45); er gab noch einer abhängigen Hausen und Ressen westen und Veschäftigung. Unter Emil Vusch, dem Enkel des alten und Nessen des jungen Dunder, wurde aber sofort der Betrieb auf sabrikmäßige Grundlage gestellt und der Fabrikationsprozeß sustematisch rationalisiert. Er schus der Firma die Weltstellung.

Im Jahre 1872 wandelte Emil Busch das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft um. Es ist interessant, zu beobachten, wie nun die immer stärker hervortretende kapitalistische Wirtschaftssorm, aber auch gerade die einsetzende Arbeitergesetzgebung, Beränderungen in den sozialen Buständen hervortusen. Waschine und Gesetz beseitigen das innere Berbundensein des Arbeiters mit seiner Arbeit, das frühere saft samiliäre Zusammengehörigkeitsgefühl der Werkgenossen; jenes gewisse patriarchalische Berhältnis, das zwischen Arbeitgeber und -nehmer bestanden hatte, wird zerrissen. Die modernen sozialen Berhältnisse wandeln zu-

gleich das Bild der märkischen ackerbürgerlichen Kleinstadt.

Die heimatgeschichtliche Forschung darf es begrüßen, durch ein frisch und anschaulich geschriebenes Buch wie dieses, wenn es auch seinen Hauptzwed in anderer Richtung sucht, Belebung und Anregung zu empfangen. Winter.

Die Bolkstunde und ihre Grenzgebiete. (Jahrbuch für Historische Bolkstunde. Herausgegeben von W. Fraenger, Bd. I.) 348 S. und 206 Abbildungen. Berlin, Herbert Studenrauch 1925.

Das mit dem "Jahrbuch" begründete neue Organ für die Wissenschaft der Bolkstunde will seine geschichtliche Bestimmung auf vier Wegen durchführen: 1. Die Wissenschaftsgeschichte der Bolkstunde von den Ansängen im Humanismus dis zur Romantik in spstematisch ausgebauten Einzelbänden darstellen; 2. "eine nach Kulturepochen organisch eingeteilte Ausdreitung der Quellendokumente dieser Wissenschaft erstreben"; 3. zu einer Würdigung der volkswüchsigen Persönlichkeiten sühren und 4. von den besonderen Gebieten: Bolkdichtung, Bauform, Bildnerei ausgehen.

Der vorliegende erste Band bringt eine vielversprechende Eröffnung. Aus dem Inhalt verzeichnen wir: A. Haberlandt, "Bolkskunde und Borgeschichte"; H. Naumann, "Prolegomena über vergleichende Bolkskunde und Religionsgeschichte"; H. Hehr, "das Stadtvolk im Spiegel des Augsburger Cidbuches"; E. Frhr. v. Künßberg, "Rechtsgeschichte und Bolkskunde" und "Hühnerrecht und Hühnerzauber"; R. Betsch, "Bolkskunde und Literaturwissenschaft"; J. Bolte, "Jur Geschichte der Punktierund Losbücher"; M. Haberlandt, "Bolkskunde und Kunstwissenschaft"; W. Hraenger, "Materialien zur Frühgeschichte des Neuruppiner Bilderbogens".

Der letzte Beitrag ist für uns von besonderem Interesse. F. gibt hier zum ersten Male auf Grund der 1914 als Privatdruck veröffentlichten "Chronik der Familie Kühn", des eigenhändigen Geschäftsbuches Gustav Kühns und der noch vorhandenen älteren Bilderbogen eine Darstellung der Getstehung der weltbekannten Firma und ihrer Leistungen.

Die Familie Rühn, die sich bis 1470 als in der Mark seßhaft lüdenlos zurucherfolgen läßt, tam mit dem als Sohn eines Havelberger Kährmannes geborenen Johann Matthias R. um 1700 nach Neuruppin. Trot eisernen Fleißes hat ihn wie seinen Sohn Joh. Christian und den 1750 geborenen Enkel Joh. Bernhard das Buchbinderhandwerk nur kummerlich ernährt. In Heilbronn wurde letterer auf seiner Wanderschaft mit Holzstich und Metallschnitt vertraut, wodurch erspäter zur Herstellung von Bilberbogen geführt wurde. Neben seiner Buchbinderei betrieb er in Neuruppin eine Lesebibliothek. Nach dem großen Brande fügte er diesen Geschäftszweigen eine Buchhandlung und Druderei hinzu. Das Privileg für lettere vermittelte die Gräfin Bog. Joh. Bernhard hat bereits Bilberbogen hergestellt, von denen nur sieben überliefert sind. Sein dritter Sohn war der bekannte Gustav Kühn (geb. 1794), welcher die Akademie der Künste in Berlin besuchte, wo vor allem Gubip sein Lehrmeister wurde. Er übernahm 1815 das Geschäft, in dem der Bilderbogen erst von 1825 ab eine bedeutende Rolle zu spielen begann. Satte fich der Vertrieb vorher auf den eigenen Ladenverkauf beschränkt, so setzte jest der Bersand ein, und in raschem Siegeszuge drang der Neuruppiner Bilberbogen in alle Teile Deutschlands. Einer Produktion von ca. 25000 Bogen im Rahre 1824/25 steht eine solche von 1140000 im Jahre 1832/33 gegenüber. Die älteren Bilderbogen sind Holzschnitte; Gustav Kühn bediente sich der Steinzeichnungstechnik. Gehr wertvoll ist ein Berzeichnis der älteren Bilderbogen nebst Beschreibung.

Sd).

Deutsche Boltstunft (Grab. von Reichstunstwart E. Redslob), Bb. 2. **Mart Brandenburg.** Text und Bilbersammlung von **Berner Linduer:** 32 S. u. 245 Bilber. Delphin-Berlag, München. Der mit Unterstützung der Provinz Brandenburg und in Berbindung

mit dem deutschen Bund Seimatschut und der "Brandenburgia" hergestellte Band bietet in sorgsamer Auswahl recht gute Reproduktionen, die das schlichte aber doch ungemein reichhaltige Wesen unserer märkischen ländlichen und bürgerlichen Bolkstunft vor Augen führen. Wir erhalten Broben der ländlichen und städtischen Bauweise, der Inneneinrichtungen. ber Töpfer-, Glas- und Schmiebefunft, von Trachten und Erzeugnissen der Weberei und auch von den älteren Neuruppiner Bilderbogen. Alle diese Erzeugnisse unserer heimischen Gewerbe durfen sich neben benen anderer Landschaften ohne Scheu sehen lassen, und das Bandchen verdient auch über die Grenzen der Mark hinaus Beachtung.

In dem der Bildersammlung vorangeschickten Texte handelt der Herausgeber über Wesen und Bereich der alten Boltstunft, über Bauund Siedlungsweise, die Kirchenkunst, Handwerk und Haussleiß und vom Sch.

Gegenwartswert der Volkstunft.

Ernst Consentius, Alt-Berlin Anno 1740. Dit 10 Abbilbungen und 2 Planblättern. Dritte vermehrte Auflage. Berlin 1925, Berlag von

Gebrüder Baetel. 310 Seiten.

Die 1907 erschienene erste Auflage dieses Buches wurde von Haß in den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bb. 21, S. 612, die 1911 erschienene zweite Auflage von Holbe (bem Sohne) Bb. 25, S. 308 angezeigt. Das Buch gibt ein recht anschauliches Bild vom Leben und Treiben in Berlin zur Zeit der Thronbesteigung Friedrichs des Großen, indem es die Schriftquellen selbst reden läß; es fand so lebhaften Beifall, daß jett eine dritte Auflage ausgegeben werden konnte, die wiederum besonders in den Rachweisen vermehrt wurde. Unter den Druckschriften nennt der Verfasser F. Holhes (des Vaters) Geschichte ber Befestigung von Berlin, und zwar, wie schon Borrmann, Bau- und Runftdenkmäler von Berlin 1893, getan, nach dem Neudruck, Schriften bes Bereins für die Geschichte Berlins, Heft 10, 1874. Borzuziehen ist jedoch die mit einem Plane ausgestattete ursprüngliche Ausgabe, Märtische Forschungen des Vereins für Geschichte der Mart Brandenburg, Die Einwendungen Adlers hinsichtlich des Laufes der **28**b. 7, 1861. mittelalterlichen Kölnischen Befestigung, Märkische Forschungen, Bb. 8, S. 213, find als irrig zurudzuweisen; Holbes danach gemachte Abanderungen im Neudrud maren beffer unterblieben. R. Kohte.

## C. Zur Geschichte der preufischen Provinzen.

Erich Caspar, Hermann von Salza und die Gründung des Deutsch= ordenstaats in Preufen. VII und 107 Seiten. Tübingen 1924; Berlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebed).

Reichsgeschichte und Territorialgeschichte geben oft ohne geistigen ustausch neben einander her, statt sich gegenseitig zu befruchten. Dafür, . landesgeschichtliches Problem in ein ganz neues Licht geruck werben kann, wenn es in den Zusammenhang der Universalgeschichte eingereiht und von ihm aus beleuchtet wird, bietet die hier anzuzeigende Studie ein icones Beispiel; erwachsen ift fie aus einem vielbeachteten Bortrag, der im Berbst 1924 auf dem Frankfurter Siftorikertage gehalten Caspar, der lette bedeutende Schüler Scheffer-Boichorfts, hat sich bisher auf dem Gebiet der Reichs- und zumal der Bapstgeschichte betätigt; dadurch, daß er seit einigen Jahren den Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte an der Königsberger Universität innehat, wurde er veranlagt, sich mit der Person und der geschichtlichen Leistung des Gründers des Orbensstaates zu befassen. Hermann von Salza steht den beiden welthistorischen Mächten seiner Zeit, dem Kaisertum und dem Babsttum, gleich nabe; Urtunden der beiden Berren der Christenheit begleiten die preußische Staatsgründung; aber diese Urkunden waren bisber nicht mit der feingeschliffenen Methode diplomatischer Kritik ausgedeutet. Das klare Ergebnis der in allen Punkten quellenmäßig fest begründeten Untersuchung Caspars barf folgendermaßen umschrieben werden: Durch die im Jahre 1223 erfolgte Gefangennahme König Waldemars II. von Dänemark war die Gelegenheit, der ostbeutschen Kolonisation einen neuen Impuls zu geben, geboten. Hermann ergriff die Gunft des Augenblicks, indem er den Raiser im Marz 1224 zu einem Aufruf an die Bewohner der Oftseelande bis hinauf nach Estland veranlagte, sich als freie Männer der Kirche und dem Reiche anzuschließen (Böhmer-Fider 1517). Dies aktive Eintreten des Reichs in die Offeepolitik veranlagte noch vor Ablauf desselben Jahres den an der baltischen Mission schon borber interessierten Bapft, einen besonderen Legaten für die Oftseelander zu bestellen (Botthaft 7337). Hermann, der längst in Preußen ein geeignetes zukunftiges Betätigungsfelb für den Orden erkannt hatte, ließ sich nunmehr 1226 vom Kaiser für die Zukunft in dem zu gewinnenden Lande eine der Stellung ber Reichsfürsten gleiche Position verleihen, ohne boch selbst Reichsfürst zu werden (Böhmer-Kider 1598). Diese von Casvars Köniasberger Borganger Werminghoff nicht richtig gebeutete Urtunde stellt ein Programm für die Zutunft dar; die kunftige landesherrliche Stellung des Ordens war sichergestellt. Im übrigen hatte Hermann, nachdem die Ritter tatsächlich in Breußen Fuß gefaßt hatten, tein Interesse daran, seiner jungen Gründung reichsrechtliche Fesseln anzulegen. Bielmehr gab er bas Orbensland 1234 in bas Eigen bes heiligen Betrus und bes Apostolischen Stuhls, der den Rittern ihren gegenwärtigen und künftigen Landbesit zu freiem Eigentum übertrug (Potthast 9501). Der Papst behielt sich jedoch die kirchliche Einteilung des christlichen Neulandes vor; er bezog die dem Orden verliehenen Rechte nur auf die den Seiden im Kampf abgewonnenen Länder, während Hermann sich vom Kaiser die Landeshoheit schon 1226 ausbrücklich über die bekehrten wie die unbekehrten Breußen hatte verleihen lassen.

Nur andeuten kann ich, wie aus sorgfältigem Diktatvergleich zwischen ben in Frage stehenden Kaiser- und Kapsturkunden ein richtiger diplomatischer Federkrieg zwischen den beiden Herren der Christenheit aufgezeigt wird, ein kleines Borpostengesecht, dem später der auch mit geistigen Wassen geführte Krieg auf Tod und Leben um den Bestand des Imperiums solgte. Ebenso kann ich nur kurz darauf hinweisen, daß Hermanns preu-

ßische Staatsgründung schärfer als bisher in ihren Zeilen umrissen werben konnte durch den Bergleich mit dem voraufgegangenen, aber gescheiterten Bersuch nach gleicher Richtung in Siebenbürgen: Hermann hat aus dem ersten, mißlungenen Unternehmen gelernt und sich bei seinem zweiten Anlauf mit Erfolg gegen die Kräfte zu sichern gewußt, deren er im Burzen-

lande nicht Herr geworden war.

Bisher wurde der Name Hermanns von Salza im Zusammenhange ber preußischen Ordenslandesgründung zwar mit Achtung genannt, seine persönliche Witwirkung bei dem großen Unternehmen blieb aber schemenhaft; nunmehr steht sie klar umrissen da als ein würdiges Seitenftud zu ber anderen großen Leiftung des Hochmeisters, der jahrelangen, erfolgreichen Bermittlertätigkeit zwischen bem letten staufischen Kaifer und den Bäpsten seiner Zeit. Und dies für die preußische Landesgeschichte grundlegende, aber auch für die Reichsgeschichte bedeutsame Resultat ist nicht aus neuen Quellen hergeleitet, sondern — ich betone es nochmals lediglich durch sorgfältige Handhabung der diplomatischen Methode aus längst bekannten Urtunden gewonnen.

Berlin-Stealik. Bermann Krabbo.

Manfred Lanbert, "Die Berwaltung der Brobing Bosen 1815 vis 1847". Herab. mit Unterstützung der preußischen Archiv-Berwaltung. Breslau. Priebatsches Berlag. 1923. 8°, XII, 312 + 40 S.

Das vorliegende Wert ift in seiner äußeren Gestalt ein Ergebnis des Busammenbruchs von 1918 und der folgenden Inflationszeit. An die Stelle einer auf drei Bande berechneten großzügigen Beröffentlichung in den "Publikationen aus den Breußischen Staatsarchiven" mußte unter bem Zwange ber Gelbknappheit biefe zusammenfassende Darftellung treten, in die der Berfasser genötigt war, soviel wie möglich von dem in jahrelanger mühevoller Arbeit gesammelten Quellenstoff hineinzupressen, bamit diese nicht ganz verloren sei. Dieser Ursprung zeigt sich beutlich äußerlich und innerlich; einerseits in dem engen und sparfamen Drud, andererseits in der gedrängten mit Tatsachen gesättigten Darstellung, die noch durch die Anmerkungen ergänzt und bereichert wird. Aber eine straffe, übersichtliche Gliederung in 30 Kapitel, sowie auch innerhalb dieser Kapitel selbst, und eine geschickte Darstellung kommt ber Lesbarkeit zugute. Und dem Buche sind viele aufmerksame Leser, nicht nur innerhalb der Fachtreise, zu wünschen. Denn was es enthält, ist in dieser Vollständigkeit und allenthalben auf den Akten und sonstigen gleichzeitigen Quellen begründeten Zuverlässigteit noch nirgends geboten worden. Es ist ein erschütterndes Bild, das uns entgegen tritt, von dem wirtschaftlichen wie von dem geistigen Zustand der Provinz, als sie 1815 an Breußen tam. Was an Keimen in der turzen sudpreußischen Zeit dem in 100 jähriger polnischer Miswirtschaft heruntergekommenen Lande anvertraut worden war, war in den schlimmen Jahren 1806—1815 zum großen Teil erstidt worden und die preußische Verwaltung mußte fast überall von neuem anfangen. Dabei standen dem Staate in der finanziellen Bedrängnis der nächsten Jahrzehnte nur sehr beschränkte Mittel zu Gebote, und selbst an geeignetem Menschenmaterial gebrach es oft zur Reorganisation ber Behörden und zur Ersetzung des vielfach sittlich und geistig ganz unge-

eigneten, aber im Zwange ber Not zunächft übernommenen alten Berfonals. Diese Verhältnisse sind sehr in Betracht zu ziehen, wenn man an eine Aritik der Methoden herangeht, die durch die preußische Regierung den neugewonnenen Untertanen gegenüber angewandt wurden. Der Borwurf trifft die Wege der preußischen Politik jener Jahre in der Proving Polen jedoch zweifellos, daß die einheitliche und unbeirrt eingehaltene Linie fehlte und daß Schwankungen und Schwenkungen auch das verdarben, was an sich richtig gedacht und angelegt war. Abgefeben bavon aber ift bas Buch ein Chrendentmal für ben alten preufischen Staat und seine Verwaltung. Das Wohlwollen und die Sorgfalt, die er ber Broving und ihren Bewohnern widmete, find vorbilblich; feine Spur von Bedrüdung des fremdsprachigen Teiles der Bevölkerung, unter der doch ein zahlenmäßig nicht unbeträchtlicher, kulturell noch bedeutsamerer Bestandteil bodenständig beutsch war'), — gang zu schweigen von jener Ausrottungsmethode, die heute von slawischer, französischer und italienischer Seite allenthalben gegen das Deutschtum zur Anwendung kommt. Entsprechend der zeitlichen Beschränkung auf die ersten drei Jahrzehnte der preußischen Herrschaft zeigt uns die Darstellung überall nur Anfange — auch manche Rudichläge; und ber Berfasser verbirgt und beschönigt nichts davon, ebensowenig wie personliche Mängel, die sich natürlich auf der deutschen Seite ebenfalls zeigten. Aber ein Bormartstommen, eine Aufwärtsbewegung, ist boch schon erkennbar, beren Endergebnis wir gesehen haben in dem blühenden Zustande des Landes in den Jahren, bevor uns Wort- und Bertragsbruch das entriß, worauf wir mehr als durch die Gewalt der Waffen uns moralisch ein Anrecht erworben hatten. Dies Bewußtsein ift auch in dem Berfasser überall lebendig, aber ohne daß seine durchaus ruhig und sachlich gehaltenen Darlegungen dadurch irgendwo tendenziös gefärbt erscheinen. Auf Einzelheiten aus dem überaus reichen Inhalt des Buches einzugehen, verbietet sich aus Raumrudfichten. Auch kann man jedem, für den der Gegenstand sei es aus allgemeinem Interesse sei es aus Anhänglichkeit an die verlorene Heimat von Bedeutung ift, nur raten, das Buch felbst zur Sand zu nehmen. Wenn dann, wie wir wünschen wollen, einmal eine neue Auflage nötig wird, kann ihr hoffentlich, nach Fortfall ber Inflationsnöte, eine ber Bedeutung des Werkes würdigere Gestalt gegeben und vielleicht auch ein Register beigefügt werden. Ob eine Fortsetzung bis zum Jahre 1918, von deren Bedürfnis der Verfasser sicherlich selbst am meisten überzeugt sein wird, jest, wo die Posener Akten vermutlich für absehbare Beit einem Deutschen nicht zugänglich sein werben, nur nach ben Atten der Berliner Zentralbehörden geschrieben werden tann, ift eine Frage, die ich meinesteils nicht zu beantworten wage. R. Lüdide.

**Wanfred Laubert, "Das Heimatrecht der Deutschen in Bestholen.** Die Entwidelung des deutschen Anteils an der Bevölkerung und dem Grundbesit in den an Polen abgetretenen Gebieten." Bromberg (Drud: A. Dittmann, 1924). 8°, 35 S.

Uber die Frage, ob und wieweit in den Landschaften, die in den polnischen Teilungen bzw. durch die Wiener Verträge von 1815 an Preußen

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu bie nachstfolgenbe Anzeige.

kamen und und jest entrissen sind, ein bodenständiges Deutschtum porbanden war, bestehen leider sogar in Deutschland selbst nur sehr unbestimmte, oft ganz fallche Borstellungen, die schon viel Schaden angerichtet baben. Ob allerdinas die bei der neuen Grenzziehung entscheidenben Stellen die Wahrheit überhaupt wissen wollten, mag billig bezweifelt werden. Auf jeden Kall ist es aber außerordentlich dankenswert, daß Brofessor M. Laubert sich ber Aufgabe unterzogen hat, diese Berhältnisse auf Grund der deutschen wie der polnischen Literatur und eigener durch tiefdringendes Aftenstudium erworbener Kenntnis einmal im Ausammenhange klar zu legen. In Oberschlesien, bas ja seit über einem halben Kahrtausend nie zu Bolen gehört hat, war die wasservolnische Unterschicht auch ohne jeden kulturellen Zusammenhang mit den Polen, deren Sprache hier nicht einmal mehr verstanden wurde. Eine nationalpolnische Bewegung wurde erst im 19. Jahrh. von außen hineingetragen, leider unter weitgehender Duldung der preußischen Regierung, die ihrerseits an eine Einbeutschung der national indifferenten frembstämmigen Bevölkerungsteile nie gebacht hatte. Bestbreußen, bas bor ber Orbenszeit nie dauernd polnisch gewesen war, besak, als es 1466 an Polen tam, eine rein beutsche Bevölkerung und trop der darnach einsehenden starten Bolonisierungsbestrebungen auch Ende des 18. und Anfang des 19. Nahrh, zu Beginn der preukischen Herrschaft eine entschiedene deutsche Mehrheit. Selbst in der Proving Bosen, die zum großen Teil alterer polnischer Besitz war, befand sich bei der preußischen Besitzergreifung eine bodenständige deutsche Bevölkerung, die etwa 39% ausmachte, infolge ihrer kulturellen Überlegenheit aber eine weit über diesen Anteil hinausgehende Bedeutung besaß. Daß das Deutschtum diese seine Stellung stets behauptet hat, obwohl eine planmäßige Unterstützung durch die Regierung gegenüber der immer stärker auftretenden volnischen Bewegung ursprünglich gar nicht, später aber nicht mit ber notwendigen Gleichmäßigkeit und Folgerichtigkeit stattfand, ist bekannt.

R. Lübide.

Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Areis Sprottau. Namens des Bereins f. Gesch. Schlesiens u. d. Histor. Kommission f. Schlesien, herausg. von Erich Graber. (Cod. Dipl. Silesiae Wh. 21) Broslov. Ford. Sirt. 1925, 184 Soiton.

Bd. 31.) Breslau, Ferd. Hirt. 1925, 184 Seiten.

Der vorliegende Band ist in der Reihe der Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens der dritte. (Bb. 1: Die Areise Gründerg und Frenstadt, 1908; Bb. 2: Areis und Stadt Glogau, 1915.) Die neu begründete Histor. Kommission hat, um das Werk der Inventarisation rascher zu fördern, für diesen Band neue Wege eingeschlagen. Hatte stie die ersten Bände der Bearbeiter selbst, der die einzelnen Orte bereisen mußte, alse Arbeiten durchgeführt, so sind jetzt für die Ermittelung und Berzeichnung der Archivalien geeignete örtliche Kräfte, wie sich solche aus den interessierten Kreisen der Bevölkerung zur Verfügung stellten, herangezogen worden. Die Organisation und Beaussichtigung der Arbeit, die erst 1922 begann, sowie die Redaktion der eingelieserten Manuskripte nach einheitlichen Gesichtspunkten lag in der Hand des Herausgebers, dem damit eine schwere Ausgabe zusiel, da es ersahrungsgemäß nicht leicht ist,

aus verschiedenartigem fremden Material ein gleichmäßiges Ganzes zu schaffen. Inwieweit durch dieses Berfahren Zeit und Geld erspart worden ist, würde man gern Näheres von dem Herausgeber erfahren. Ob das Berfahren sich überall anwenden läßt, durste zweiselhaft sein, in diesem Falle scheint es, soweit man aus dem vorliegenden Bande

urteilen kann, zu einem guten Ergebnis geführt zu haben.

Die Landgemeinden nehmen nur 12 Seiten in Anspruch, von den beiden Stadtarchiven in Primkenau und Sprottau, ist das lettere das bei weitem ergiebigste, das von Rechtsanwalt Dr. Matustiewicz bearbeitete Inventar dieses Archivs umfaßt nahezu 100 Seiten. Die beiden wichtigen Herrschaftsarchive im Kreise, das des Herzogs zu Schleswig-Holstein in Primtenau und das Burggräslich zu Dohnasche Archiv in Mallmit hat der Herausgeber selbst bearbeitet. Das Primtenauer Archiv, das uns hier besonders interessiert, war bereits vor Jahren durch Ermisch geordnet und verzeichnet. Gr. konnte sich baber barauf beschränken, einen Auszug aus dem von Ermisch angefertigten Repertorium zu bringen. Wir finden hier ein sehr reichhaltiges und wichtiges Material zur Geschichte der schleswig-holsteinischen Frage. Neben dem umfangreichen Briefwechsel der Herzöge Friedrich Christian II. (1765—1814), Christian August (1798—1869), Friedrich VIII. (1829—1880) (die Korrespondenten eines jeden sind einzeln verzeichnet) seien hervorgehoben: das Kriegsarchiv Christian Augusts (1848/50), das Archiv der provisorischen und gemeinsamen Regierung sowie der Statthalterschaft in Schleswig-Holftein (1848/51) und die Aften der herzogl. Schleswig-Holsteinschen Landesregierung 1863/66.

Für das Berzeichnis der Akten des Primkenauer Archivs wurde ein besonderes Orts- und Personenregister angesertigt, da diese Bestände nicht die schlessischen eine heutsche Geschichte betreffen und ein Sonderdruck von diesem Inventar hergestellt worden ist. Der Herausgeber hat in diesem Register die Personlichkeiten der Briefschreiber nach Möglichkeit sestzustellen versucht; für die darauf gewandte Mühe, bei der er in Schleswig-Holstein Unterstützung gefunden hat, wird der Benuser ihm besonders dankbar sein.

Der Druck des Bandes ist durch namhafte Spenden verständnisvoller Gönner ermöglicht worden, es ist zu hoffen, daß die Inventarisation in Schlesien bei der allgemeinen Opferfreudigkeit der Schlesier für ihre Heimatgeschichte und der Rührigkeit der Historischen Kommission nun rasch von Kreis zu Kreis vorwärts schreiten wird.

Die Handelstammer Breslau 1849—1924. Festschrift der Industrieu. Handelstammer. Breslau 1924, Kommissionsverlag von Th. Schatth A. G.. 368 S.

Die Industrie- und Handelskammer Brestau hat zur Feier ihres 75 jährigen Bestehens eine Festschrift herausgegeben, die über den Rahmen einer nur für den Tag bestimmten Gabe hinausgeht. Etwa zwei Drittel des umsangreichen Bandes nimmt die aus der Feder des derzeitigen ersten Syndistus der Handelskammer, Hermann Frehmart, stammende, ins einzelne gehende Darstellung der Errichtung und Entwicklung dieses ausmännischen Selbstverwaltungstörpers ein. Die schon seit Jahrhun-

berten dem wirtschaftlichen Fortschritt Schlesiens und speziell Breslaus wenig günstige Beränderung der Welthandelswege ist, wie die Abhandlung zeigt, durch die zusammengesaßte kaufmännische Initiative Breslaus weitgehend aufgehoben worden, wozu die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts immer zunehmende Bedeutung der Schwerinduskrie und der damit zur Geltung kommende Kohlenreichtum Schlesiens

nicht wenig beigetragen haben.

Den übrigen Inhalt bes Buches machen brei Auffate aus, beren erster, von Georg Gothein, die deutsche Wirtschaft nach dem Kriege Seine Darftellung gibt einen großzügigen Uberblid über behandelt. Deutschlands wirtschaftliche Entwicklung in den allerletten Jahren und bebt, ebenso wie übrigens die anderen Arbeiten, unter gablenmäßiger Begründung das Unrecht und den Schaden hervor, die Deutschland wie ganz besonders auch ber Proving Schlesien burch die Abtrennung von Dit-Oberschlesien zugefügt worden find. Der Auffat von Bolg über Schlesien im Rahmen der wirtschaftsgeologischen Lage Deutschlands kann zwar nicht in Abrede stellen, daß die sudöstliche Provinz Preußens die Bedeutung, die sie im Ausgang des Mittelalters für das deutsche Wirtschaftsleben inne gehabt hat, heute nicht mehr besitht, unterstreicht indessen auf Grund umfangreichen Materials die wichtige Tatsache, daß Schlesien noch heute das einzige Stud deutschen Landes ist, das auch ohne die Massengüter der Steinkohle und Braunkohle einen Ausfuhrüberschuß. und zwar einen sehr erheblichen, hat. Die Arbeit von Bendt über die kaufmännische Standesvertretung in Breslau vor Begründung der Handelskammer gibt unter dem in ihrem Thema enthaltenen Gesichtswinkel einen knappen aber übersichtlichen Abrik der Entwicklung der Breslauer Kaufmannschaft vom 13. Jahrhundert an.

Sämtliche Arbeiten lassen erkennen, daß die Provinz Schlesien in den Jubiläumsschriften einzelner Breslauer Handelshäuser, wie Sichborn & Co. und E. Heimann, Monographien besitzt, die für eine Geschichte der kaufmännischen Entwicklung dieser Provinz reicheres Material zusammengetragen haben, als es den meisten anderen Landesteilen zur Verfügung steht. — Ein sorgfältig gearbeitetes Personen- und Sachregister erhöht die Rütlichkeit des Bandes.

B. Wallich.

Heinrich Kelleter, Geschichte der Familie J. A. Hendels. In Berbindung mit einer Geschichte der Solinger Industrie. XX. und 192 und CXXXIII S. und 34 Bildtafeln. Solingen, Selbstwerlag der Firma

3. A. Hendels. 1924.

Die Inhaber der bekannten Stahlwarenfabrik legen hier in schöner Ausstattung die Geschichte der mit der Entwicklung der Solinger Industrie eng verknüpften Familie Hendels und der von ihnen begründeten Firma vor. Da K. im Zusammenhange damit eine Geschichte der Solinger Industrie überhaupt zu geben versucht, geht die Bedeutung der Beröffentlichung weit über die einer gewöhnlichen Familiengeschichte hinaus, sie enthält einen wertvollen Beitrag zur deutschen Wirtschaftsgeschichte. In dem ersten Teil wird Ursprung und Entwicklung der bergischen Waffenund Stahlindustrie behandelt. R. sucht im Gegensat zu den bisherigen Tarstellungen nachzuweisen, daß in dieser Gegend und besonders in So-

Iingen seit uralten Zeiten bas Schmiebehandwerk, bem bereits bie Damaszierung bekannt war, blübte, und daß gerade hier die weltbekannten alten Erzeugnisse ber Waffenindustrie entstanden sind. Als Berftellungsort der der Karolinger Zeit angehörigen und namentlich aus norbischen Funden bekannten Ulfberhischwerter und des späteren sogen. Ingelred-Schwertes weist er an der Hand der Marken die Umgegend von Solingen nach. Einzelne Schlusse bezüglich der Deutung des Namens Solingen und beren älterer Geschichte erscheinen gewagt. Die Bobenftändigkeit der Solinger Industrie burfte jedoch von R. erwiesen sein. Die Familie Hendels ist mindestens seit dem 15. Jahrhundert in Solingen ansässig, der genealogische Zusammenhang läßt sich aber nur bis zum Ausgang des 16. Jahrh. zurück sestiftellen. Das Material lieferten vornehmlich die Staatsarchive in Duffelborf, Weplar, Koblenz, Lubed, die Stadtarchive in Neuß und Solingen. Richt benutt wurde bas Geheime Staatsarchiv in Berlin, bas in seinen Beständen nicht unwesentliches Material zur Geschichte der Familie und der Solinger Industrie enthalten dürfte. Ich trage hier nach, daß ein Friedrich Hendel aus Solingen, ber sich bort verfolgt fühlte, 1717 in Sagen eine Klingenfabrit zu grunden unternahm. Bur Erganzung des Stammbaumes fei bemerkt, daß seine Frau Elisabeth Rottbergs hieß und er einen damals bereits erwachsenen Sohn Friedrich Wilhelm hatte.

Das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Familie dildete der 1818 gefaßte Entschluß Joh. Abraham Hendels, im Anschluß an die Leipziger Meßreisen eine Niederlage in Berlin zu begründen. Jum ersten Male dot er damals in dem Hosgebäude Poststraße Nr. 12 seine Waren seil. Die Nachrichten über die ersten Ansänge des Berliner Geschäftes, das wiederholt seinen Plat wechselte, sind sorgfältig gesammelt. Die Ergednisse der ersten Jahre waren sehr dürftig, und nur die Zuversicht des Sohnes Joh. Gottsried verhinderte die Berlegung des Geschäftes von Berlin an einen anderen Ort. Die Qualität der Waren erkämpste sich den Sieg. Joh. Abrahams Söhne: Joh. Gottsried, der sich der Sette der Gichtelianer anschloß, und Joh. Abraham jun. haben dann das vom Bater begründete Geschäft zur Weltsirma emporgehoben. Durch seine religiöse Einstellung und durch Bekanntschaft mit Hedwig v. Vismard trat Joh. Gottsried auch in Beziehungen zum Hause Puttkamer und Otto v. Bismard. Wiederholt wurden von der Familie Kismard Geschäfte mit ihm betätigt.

Ein Anhang bringt eine Anzahl für die Geschichte des Solinger

Schmiedehandwerkes wichtige Texte.

Der Firma Hendels gebührt für die Förderung der Arbeit, die ursprünglich als eine umfassende Geschichte der Solinger Industrie geplant war, aber durch die Zeitverhältnisse eingeschränkt wurde, besonderer Dank.

## Eingegangene Bücher

(soweit noch nicht besprochen).

Georg v. Below, Aber historische Periodisierungen. Mit einer Beisgabe: Wesen und Ausbreitung der Komantik. (Einzelschriften zur Politik und Geschichte.) Berlin, deutsche Berl.-Ges. f. Politik und Geschichte.

Bismard und die Aordschleswissche Frage 1864—1879. Die diplomatischen Alten des Auswärtigen Amtes zur Geschichte des Artikels V des Brager Friedens. Herausgegeben von W. Plathoff, A. Rheindorf, J. Tiedje mit historischer Einleitung von W. Plathoff. Berlin 1925, Deutsche Verl.-Ges. für Politik und Geschichte. Pr. geb. Mk. 12.—.

Simon Dubnow, Beltgeschichte des Jüdischen Boltes. Orientalische Beriode, Bd. I. Autor. Übersetzung aus dem Russischen von A. Steinberg. Berlin, Jüdischer Berlag.

Binand Engel, Absolutismus und Demotratie. Röln 1925. Gonsti & Co.

**Elsaß-Lothringisches Jahrbuch.** Herausgegeben vom Wissenschaftlichen Institut der Elsaß-Lothringer im Reich. 4. Band. 1925. Berlin-Leipzig, Walter de Grupter & Co.

**Eugen Fischer, Holfteins Großes Nein.** Die beutsch-englischen Bündnisverhandlungen von 1898 bis 1901. Berlin 1925, Deutsche Berl.-Ges. für Politik u. Geschichte. Pr. 12 M.

Peter v. Gebhardt, Berzeichnis der Reubürger der Stadt Frankfurt a. D. von 1580 bis 1699 nach dem ältesten Bürgerbuch. (Mitteil. der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte, Heft 28.) Leipzig 1924.

Stiftungsvermögen und Selbstverwaltungsrecht der Universität Greifswald. 3 Gutachten von Prof. Curschmann, Prof. Holstein, Prof. H. Triepel. Greifswald 1925, L. Bamberg.

Abolf Hofmeister, Die Prüseninger Vita des Bischofs Otto v. Bamberg zur 100 jährigen Gebenkseier der Einführung des Christentums in Pommern. Denkmäler der Pommerschen Geschichte Bd. 1. Greifswald 1924, L. Bamberg.

Franz Rabe, Schleiermachers Anteil an der Entwicklung des preußisschen Bildungswesens von 1808—1818. Leipzig 1925, Quelle & Meyer.

L. G. v. dem Anesebed, Das Leben des Obersten Chriftian Ludwig Angust Reichsfreiherrn v. u. zu Massenbach. Leipzig, Baustein-Berlag.

Heinrich Aretschmann, Maria Theresia. Mit 32 Bildbeigaben. Gotha, der Flamberg-Berlag.

Die Beröffentlichung ift ber 3. Band ber von Erich Brandenburg herausgegebenen Serie: "Deutsche Führer", beren 1. Band: Heinrich Böhmer, Martin Luther im Herbst 1925 erscheint, es sollen folgen: Der Große Kurfürst, Friedrich ber Große, Freiherr vom Stein und Bismard.

Manfred Laubert, Rationalität und Bollswille im Prengischen Often. Breslau-Leipzig 1925, Ferd. hirt & Sohn.

Rudolf Lehmann, Aus der Bergangenheit der Riederlausis. Borträge und Aussätze. Cottbus, A. Heine 1925. Pr. geb. Mt. 6.—.

Die niederlausisische Geschichtsforschung; Der Kampf um die Lausit; Deutsche und Bolen im Kampf um die L.; Die L. im Zeitalter der oftdeutschen Kolonisation; Die Züge der Hussisten in die N.-L.; Die Besetzung des Klosters Dobrilugt durch Kurfürst Joh. Friedrich 1541; Die wirtschaftlichen Ber-

haltnisse bes Amtes Senftenberg; Die Kriegsereignisse in ber R.-L. während bes Siebenjährigen Krieges; Aus ber Frühzeit ber Gisenbahnen in ber R.-L.; Steintreuze und Bustungen.

Max Lenz, Denschland im Areis ber Großmächte 1871—1914. Berlin, Deutsche Berl. Ges. f. Politik und Geschichte.

Bilhelm Lewison, Der Sinn ber rheinischen Tausendjahrfeier 925—1925. Bonn, Kurt Schroeber 1925.

General E. von Liebert, Aus einem bewegten Leben. Erinnerungen. • München 1924, J. F. Lehmann, geh. Mt. 5.—.

Lüttgert, Preußens Unterrichtstämpfe in der Bewegung von 1848. Berlin 1924, Trowissch & Sohn. Preis br. Mt. 7.—.

Sustav Metscher, Rektor in Lychen, Märtische Heimat. Boliskundsliches. 1. Folge. Prenzlau, A. Wieck.

Carl Misch, Barnhagen von Ense in Beruf und Politik. Gotha 1925, F. A. Perthes. Preis geb. Mk. 4.—.

**Gg. Herm. Miller, Bon Bibliotheten und Archiben.** Drei Borträge. Leipzig 1925. Helingsche Berlagsanstalt.

Hans Precht, Englands Stellung zur beutschen Einheit 1848—1850. München 1925. R. Olbenbourg.

Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des Botschafters Joseph Maria v. Nadowitz. Hab. von H. Holborn. 2 Bände. 1839—1890. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart.

Gerhard Ritter, Martin Luther, Gestalt und Symbol. München. 1925, F. Brudmann.

F. Salomon, Die deutschen Parteiprogramme. 3. Aufl. Heft 1: 1845—1871; Heft 2: 1871—1918. Leipzig-Berlin 1924, B. G. Teubner. Pr. Mt. 3.— u. 3.60.

Dietrich Schäfer und sein Werk. Darstellungen von A. Häpke, A. Hosmeister, G. Lokys, A. D. Meyer, W. Stahlberg, W. Bogel. Im Auftrag d. Hist. Gesellschaft zu Berlin hrgb. v. Kurt Jagow. Berlin, D. Elsner 1925.

Franz Schnabel, Deutschland in den weltgeschichtlichen Bandlungen des letten Jahrhunderts. Leipzig-Berlin 1925, B. G. Teubner. Pr. geb. Mt. 9.—.

Hendert, Die Preußische Regierung in Roblenz. Ihre Entwicklung und ihr Wirken 1816—1918. Bonn 1925, Kurt Schroeder.

Aloyd Schulte, Taufend Jahre deutscher Seschichte und beutscher Kultur am Rhein. Duffelborf, L. Schwann 1925.

Joh. Schulte, Die Herrschaft Auppin und ihre Bevöllerung nach dem 30 jährigen Ariege. (Beröffentl. d. Histor. Bereins d. Grafschaft Ruppin). Neuruppin 1925. Selbstverlag des Bereins. Ceorg Schufter, Der landesherrliche Grundbefit in ber Mart Brandenburg. Berlin-Leipzig 1925, R. F. Koehler.

**B. Schwarts, Der erste Kulturtampf in Prenhen um Kirche und Schule** (1788—1798). (Monumenta Germaniae Paedagogica Bb. 58). Berlin 1925, Weidmann.

Heinrich Aitter v. Srbit, Metternich. Der Staats mann und Mensch. Bb. I. München, F. Brudmann. Preis geh. Mt. 20.—, geb. Mt. 24.—.

Paul Bagner, Aus der Geschichte der Stadt St. Goarshausen. Ein Bortrag. Wiesbaden 1925, Heinrich Staadt.

Heinut Beigel, Der Dreiturfürstenbund zwischen Brandenburg, Preußen, Hannober und Sachsen v. J. 1785. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte bes beutschen Fürstenbundes. Leipzig 1924, Dieterich'sche Berlagsbuchhandlung.

Erich Weniger, Rehberg und Stein (S.-A. a. Niedersächsisches Jahrbuch 1925).

**Politische Correspondenz Friedrichs d. Sr.** Bd. 39. Redigiert von Prof. Dr. G. B. Bolz. Berlin, Reimar Hobbing, 1925.

## Die Rantonverfassung Friedrich Wilhelms I.

Bon **Curt Jany.** 

Die von König Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1733 durch Festsetung regimenterweise abgegrenzter "Enrollierungstantons" geordnete Wehrpflicht seiner Untertanen, die bis jum Jahre 1806, erganzt burch die auswärtige Werbung, die Grundlage der preußischen Seeresverfassung bilbete, hat sich aus den unter dem ersten Könige in Ubung gekommenen Rekrutenlieferungen bes Landes entwidelt. Die von dem Großen Kurfürsten geschaffene Armee war bis zu seinem Tobe ein Göldnerheer gewesen. Einige wenige durch Aushebung entstandene Truppenteile, wie bas Regiment Kurpring, bas 1675 aus bem beim Einfalle ber Schweben aufgebotenen Landvolk gebildet wurde, kommen zahlenmäßig wenig in Betracht. Das alte preufische "Defensionswert" ber Wibranzen und Diensthflichtigen ließ der Kurfürst nach den Erfahrungen des schwedischpolnischen Krieges, und nachdem biese Landmiliz beim Einfalle ber Schweben in Preußen 1678 wieber ganglich verfagt hatte, verfallen. Die Heeresergänzung beruhte also damals auf der freiwilligen Werbung. boch bestand die Mehrzahl der Mannschaft aus Landeskindern. Auswärtige Werbung war und blieb auch in der folgenden Regierungsberiode Ausnahme.

Die von beinahe dauernden Kriegen erfüllte Regierungszeit seines Rachsolgers brachte eine große Wandlung, indem sie neben das Söldnertum die Rekrutenaushebung stellte. Beide Ersaharten standen in diesem Zeitraum nebeneinander, wechselten sich ab und ergänzten sich gegensseitig. Schon während des Reichskrieges 1688—1697 vermochte die freiwillige Werbung die Lüden, die auf so vielen Schlachtseldern eintraten, nicht zu decken. Daher begann die Regierung bereits 1688, namentlich aber auf Grund eines 1693 erlassenen, Interims-Reglements" den ersorderlichen Ersah in den Kreisen und Städten des Landes "auszusschreiben". Diesen blieb die Art der Ausbringung überlassen, aber sie mußten die zissenmäßig sestgesete Rekrutenzahl liesern und griffen

15

baber zur zwangsweisen Einstellung. Zunächst hielt man sich an die nicht seghaften Bolksteile, das "unnüte Gefinde", allmählich aber griff ber Awang immer weiter auf die ländliche Bevölkerung und das städtische Kleingewerbe über. Die Kavallerie und Artillerie blieben jedoch dauernd bei ber freiwilligen Werbung. Im Spanischen Erbfolgekriege steigerten sich mit bem Bedarf die Anforderungen an den militärischen Dienst ber Bevölkerung. Die Untertanen waren nach der herrschenden Rechtsanschauung auf Grund des jus sequelze ihrem Landesherrn in Kriegszeiten zu dienen schuldig. Diese ursprünglich nur innerhalb der Grenzen bes eigenen Landes gultige Pflicht ber "Landfolge" beanspruchte die fürstliche Staatsgewalt jest auch für ben Dienst im Beere und in auswärtigen Kriegen. Eine wahrscheinlich von dem Geheimen Rat Friedrich v. Hamraht um 1705 verfaßte Dentschrift erklärt es als feststehendes Recht, daß Seine Rgl. Majestät "vermöge Dero hohen landesherrlichen Superiorität und Deroselben anklebenden juris sequelze allerdings befugt sind, bei jetigem allgemeinen Reichstrieg von Dero gesamten Brovincien die benötigte Retruten zu Completirung Dero auf den Beinen habenden Armee zu prätendiren, diese auch in alle Wege schuldig sind, selbige zu liefern". Ein gedrucktes Edikt gegen die Desertion vom 15. Mai 1711 wies in eindringlichen Worten darauf bin, daß "mancher zum Golbaten nicht allerdings mit seinem guten Willen gebracht, sondern viele mit Gewalt ausgenommen und geworben werben muffen". Seber solle aber "wohl bedenken und unterscheiden, daß zu Beschützung und Beschirmung sowohl Seiner Königlichen Majestät eigenen Königreich und Landen als auch zu Wiederherstellung ber allgemeinen Sicherheit und Ruhe, folglich bei bergleichen vorfallenden Rotfällen er allerdings schuldig und verpflichtet sei, seinem Könige und Landesherrn treu und redlich zu dienen und sein Gut und Blut vor die gemeine Reichs- und Landeswohlfahrt willig herzugeben". Noch gab es weder eine gesetzliche Regelung ber Dauer ber Diensthflicht1), noch eine geordnete Listen-

<sup>1)</sup> Schon in einem Bericht vom 25. 11. 1695 bezeichnete es ber Gesanbte v. Schmettau im Haag als einen Nachteil für die Werbungen der Brandenburger, daß die kursürstlichen Truppen "auf keine gewisse Zeit engagiret" würden, während die Holländer ihre Mannschaft durch "Billets" auf gewisse Zeit anwerben ließen. Die erwähnte Denkschrift von 1705 bemängelt, "daß die Rekruten nicht auf gewisse Jahre, sondern ohne Limitation gewisser Zeit ausgenommen und den Leuten dadurch alle Hossnung, von der Miliz (b. h. dem Militärdienst) erlöset zu werden, benommen worden". Durch Edikt vom 26. 11. 1705 wurde darauf gestattet, daß die Orte, welche Mannschaften stellten, mit ihnen auf 4, 6 oder mehr Jahre kapitulierten, nach deren Ablauf sie entlassen

führung<sup>1</sup>), noch eine Zuweisung ständiger Ersatbezirke an die Truppenteile.2) Die Berhältnisse waren noch keineswegs gefestigt. Als wichtiges bleibendes Ergebnis ift aber festzustellen, bak die Bflicht ber Untertanen zum Seeresdienst durch vieliährige praktische Durchführung zum Gewohnheitsrecht wurde. Auf dieses Gewohnheitsrecht hat König Friedrich Wilhelm I. seine Rantonverfassung aufgebaut. Der Sat feines Ebittes vom 9. Mai 1714, wonach die junge Mannschaft sowohl in den Städten wie auf dem platten Lande ihm "nach ihrer natürlichen Geburt und bes höchsten Gottes eigener Ordnung und Befehl mit Gut und Blut zu dienen schuldig und verpflichtet", war den Breufen längst nicht mehr blok in der Beidräntung auf eine Landmiliz geläufig, sondern ichon unter dem ersten Könige jahrein jahraus für die Heereserganzung praktisch durchgeführt worden. Freilich war dies bisher nur in Kriegszeiten geschehen, und die Ausdehnung bes fürstlichen Ansbruches auf ben Beeresbienst im Frieden erschien bem öffentlichen Rechtsbewuftsein zunächst als ein Att bes Despotismus. Den Ausgleich schuf bann, wie wir sehen werben, bas Beurlaubungespstem, indem es die wirkliche Dienstzeit der Landesfinder im Frieden zu einer jährlichen Ubungspflicht berabiente. Die für die Urlaubsmonate ersparte Löhnung ermöglichte eine Ausdehnung ber auswärtigen Werbung, und die auf diesem Wege beschafften, dauernd bei der Fahne behaltenen ftarten Truppenstämme gaben dem ganzen Spftem militärische Saltbarkeit. Sie sicherten die Rriegstüchtigkeit und

werben sollten. Ahnlich in ber Instruktion vom 10. 9. 1708. Solche Kapitulationen werben in ber Tat vereinzelt erwähnt. In welchem Umfange davon Gebrauch gemacht wurde, ist nicht zu ersehen.

<sup>1)</sup> Die Denkschrift von 1705 erklärte es für nötig, "sich von Jahren zu Jahren der in allen Provincien befindlichen und anwachsenden jungen Mannschaft gewiß zu informieren" und schlug "ein beständiges Mannschaftsregister" nach dem Muster der bei den Truppen geführten Stammrollen vor. Es hat aber noch 60 Jahre gedauert, dis man so weit gelangte.

<sup>2)</sup> Die Regimenter standen meist im Felde und hatten teine sesten Friedensgarnisonen, ebensowenig Beständigkeit zeigen bis in die letten Jahre (1710, 1711) die Übersichten der ihnen in jedem Binter zugewiesenen "Rekrutenpläte". Frhr. v. Schroetter in seiner sorgsältigen, leider ohne Ausnuhung der Akten des Geheimen Staatsarchivs gearbeiteten Darstellung des Ersahwesens unter dem ersten Könige (Forschungen XXIII, S. 84—85) irrt, wenn er von einem 1691 eingesührten "Territorialspstem" spricht, auf dem Friedrich Wilhelm I. bei seiner Kantoneinrichtung gesußt habe. Benn 1691 den Ossizieren besohlen wird, nicht über die ihnen angewiesenen Quartier- und Musterplätze hinauszugreisen, so war das nichts Neues. Bei sast jeder Berbung seit dem Dreißigjährigen Kriege erhielt jede Truppe ihren bestimmten Berbeplat.

bie taktische Durchbildung des Heeres, obwohl es nur während weniger Monate des Jahres vollzählig versammelt war. Zugleich gab die natürliche Bermehrung der wehrpflichtigen Bevölkerung das Mittel zur Schaffung einer starken Kriegsreserve, die sich aus dem "Zuwachs" von noch nicht eingestellten "Enrollierten" und den die zur Invalidität diensthflichtig bleibenden "Ausrangierten" der Regimenter zusammensetzte.

In seiner Bollendung erscheint dieses System wie das sinnvoll erdachte Werk eines militärischen Gesetzgebers. Daß es sich aber nicht so, sondern erst in allmählichem Ausgleich der militärischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse, besonders in seinen Ansängen auf die gewaltsamste Art, geradezu unter sozialen Konvulsionen, herausgebildet hat, wird die folgende Darstellung zeigen.

Hatte diese von Friedrich Wilhelm L begründete Heresversassung, besonders das Urlauberwesen, unbestreitbare Uhnlichseit mit einem Milizspstem, so ist es doch ein Frrtum, wenn man darin eine, sei es ideelle, sei es praktische Nachwirkung der Milizpläne des ersten Königs gesehen hat. Darauf führte namentlich die Bezeichnung der in die Miliz eingestellten jungen Leute als "Enrollierter", ein Ausdruck, der schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in Brandendurg vorkommt und ganz allgemein die Eintragung in Mannschaftslisten bezeichnete1). Als die Truppen, wie wir dies noch zu schildern haben werden, um das Jahr 1720 begannen, die junge Mannschaft zum künstigen Dienst zu "enrollieren", d. h. vorzumerken, dachte niemand an die schon seit Jahren ausgehobene Landmiliz, die gerade umgekehrt eine Menge diensttüchtiger Leute der Einstellung in die Regimenter entzogen hatte. Keine Brückssührt von der früheren Landmiliz zur Kantoneinrichtung Friedrich

<sup>1)</sup> So sagt M. Lehmann (Scharnhorst I, S. 87), "daß Enrollirte und Cantons ursprünglich Miliz-Attribute waren. Der Gedanke der Dienstpflicht und das eng damit zusammenhängende Postulat der Nationalität sind von der Miliz auf das stehende heer übergegangen". Der Gedanke der Dienstpflicht der Landeskinder wurde zwar, wie oben dargelegt, juristisch mit dem jus sequelae begründet, ist aber praktisch nicht von der Miliz, sondern von den Rekrutenlieserungen während der Kriege gegen Ludwig XIV. ausgegangen. Die Kantons stammen ebensowenig von der Miliz, entsprechen vielmehr den Werbebezirken des alten Söldnerheeres. Schon Bräuner (Geschichte der preußischen Landwehr, 1863, S. 27) bemerkt richtig: "Man darf übrigens diese Enrollirten — Friedrich Wilhelms I. — durchaus nicht mit denen König Friedrichs I. verwechseln, weil der gleiche Ausdruck für zwei ganz entgegengesette Bestimmungen gebraucht wird".

Wilhelms I. Wie sehr er selbst jene ablehnte, zeigt ja sein bekanntes Verbot, auch nur den Namen "Wiliz" fernerhin auf die Kriegsmacht anzuwenden.

Mit dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms I. fiel das Ende bes Spanischen Erbfolgekrieges zusammen. Während früher jeder Friedensschluß eine beträchtliche Verringerung der Rriegsmacht mit sich gebracht hatte, begann ber Rönig sofort seine Armee zu verstärken. Im Jahre 1713 vermehrte er die Infanterie um 8073, die Kavallerie um 1067 Röpfe.1) Dagegen hob er schon am 7. März bie von Friedrich I. errichtete Landmiliz auf, da die bei ihr enrollierten jungen Leute bisher ber Werbung für das stehende Seer entzogen geblieben waren. Am 15. Mai 1713 verbot er den Abschluß von Kapitulationen auf gewisse Jahre. Alle Geworbenen sollten so lange bienen, bis es bem Könige selbst gefallen werbe, sie ihrer Dienste zu entlassen. Die früher abgeschlossenen Rapitulationen erklärte ber neue Berr einseitig für "taffiert und aufgehoben". Dazu steigerte der König die Ansprüche an die Beschaffenheit, vor allem an die Leibeslänge der Mannschaften beträchtlich. Nach dem Reglement für die Infanterie vom 28. Februar 1714 sollte jedes Bataillon jährlich 25 Mann (jede Kompagnie also 5 Mann) ausrangieren und durch jungere, namentlich aber größere Rekruten erfeten.

Run war in der abgelausenen Kriegszeit die Insanterie in immer steigendem Maße durch Landeskinder ergänzt worden, die wußten, daß sie ihrem Könige in Kriegszeiten zu dienen schuldig waren, jetzt aber vergeblich auf ihre Entlassung hofften. Der beginnende Garnisondienst unter der Fuchtel scharfer Exerziermeister vermehrte den Widerwillen. Die Folge war eine unerhörte Desertion. Die Generallisten weisen sür das Jahr 1714 im ganzen einen Abgang von 3471 Fahnenslüchtigen, des Bestandes von sast sechsen Bataillonen allein bei der Insanterie nach, dagegen bei der Kavallerie, die immer bei der freiwilligen Werdung geblieben war, nur von 70! Diese Lücken mußten natürlich auch wieder durch neue Kekruten gefüllt werden.

Die Entwicklung des Ersatwesens, wie sie sich in den folgenden Jahren gestaltete, erscheint unklar und widerspruchsvoll, wenn man sie lediglich an der Hand der öffentlich bekannt gemachten Erlasse verfolgt,2) beren Zwed hauptsächlich die Beruhigung der Bevölkerung war und deren



<sup>1)</sup> Mifzellancen zur Geschichte Friedrichs II., S. 479ff. (Bericht bes Etatsministers b. Biered nach ben Utten bes Generalfriegekommisfariats).

<sup>2)</sup> Sie finden sich fast alle in der Myliusschen Ediktensammlung, auf die hiermit verwiesen wird.

Wortlaut von den Truppenteilen und den Zivilbehörden recht verschieden ausgelegt werben konnte. Beobachtet man bagegen bie praktische Entwidlung der Dinge, wie sie namentlich aus den Aften der Regimenter und der Rriegs- und Domanenkammern hervorgeht, so zeigt sich eine ziemlich gerade Linie. Um sie zu finden, muffen aber die Berhältnisse bieser Übergangszeit eingehend vorgeführt werden. Für die Beschaffung bes Ersates gab eine gebruckte Berordnung vom 22. Juni 1713 ben Regimentern anheim, sich mit ben Regierungen, Kommissariaten, Landraten und Steuerkommiffarien im Bereich ihrer Standquartiere barüber zu einigen, "bag entweder die fehlende Mannschaft von dem Lande, Städten und benen Rreifen geliefert ober von ber Milig (ben Truppen) selbst angeworben werde". Der König stellte also die beiden Wege zur Bahl, zwischen benen die Heereserganzung mahrend ber verflossenen Krieasiahre geschwankt hatte, erklärte aber dabei, daß er sich hinsichtlich ber Kriegstüchtigkeit ber Leute "einzig und allein an die Officirer ber Regimenter halten wolle". Diese wußten, wie hohe Ansprüche ber Rönig stellte. Daher hatten die Rreise und Städte, benen die provinziellen Rommissariate auf Grund bes ihnen von den Regimentern angemeldeten Ersatbedarfs die Lieferung der Refruten auftrugen, die größte Mühe ben Anforderungen zu genügen. Während die Regimenter sich über fäumige Gestellung ober Unbrauchbarkeit ber Gelieferten beschwerten, flagten 3. B. die Stände der Grafschaft Mansfeld, daß die Offiziere teine Leute unter "3 Ellen, 2 Daumen" annehmen wollten. In den meisten Brovingen zogen die Rreise und Städte es aber boch vor, die Refruten selbst zu beschaffen; benn andernfalls schritten die Regimenter zu eigener "Werbung", und diese vollzog sich bann oft schlechtweg als "Aufhebung" aller forperlich zu Soldaten geeigneten jungen Leute. In den zahlreichen Verordnungen der nächsten Jahre, welche Aufhören der "Werbungen" versprachen, wird barunter eben diese gewaltsame Werbung verstanden, ja die "Werbung" wird in diesem Sinne mitunter geradezu in Gegensatz gestellt zu ber Unnahme Freiwilliger gegen Handgeld bei öffentlichem Trommelschlag, wie sie dem ursprünglichen Wortsinne entsprach. Bas für Ubergriffe bei ber "Berbung" vortamen, das beleuchtet grell eine Ordre vom 9. August 1713, wonach "die ankommende Boften von benen in ben Städten commandirenden Officirern gum öftern angehalten und die darauf befindliche zu Kriegsbiensten etwa tüchtige Paffagierer und Postillons mit Gewalt weggenommen werben". Der König untersagt dies zwar, aber mit dem Busate "wenn selbiger (ber Postillon) nicht von der Größe, daß er bei Dero Bataillon Grenadirer (bem großen Leib-Bataillon) stehen könne"!

Die Furcht vor den Werbern griff unter solchen Umständen im Lande bedenklich um sich, und viele junge Leute flüchteten über die Grenzen. Um dies zu verhindern, brohte ein gedructes Sbitt vom 17. Ditober 1713 an, daß jeder Untertan, der ohne Erlaubnis außer Landes gehe, als Deserteur behandelt werden wurde. Doch die Grenze sette hier bie Staatsraison. Litt ber Aderbau, ging die Gewerbetätigkeit ber Städte zurud, fo mar die Aufbringung ber ländlichen Kontribution und ber Ertrag ber städtischen Atzise gefährbet, und barauf rubte bas ganze Beeresgebäude. So richtete sich ber Blid von selbst auf die Anwerbung von Ausländern. Sie bot gerade damals gute Aussichten, weil nach bem allgemeinen Frieden überall, außer in Breußen, Truppenreduktionen stattfanden. Um 22. Januar 1714 migbilligte ber König, bag "bie vom Lande und benen Städten gelieferte ober auch freiwillig zu Refruten sich angebende Leute, wann selbige nicht Einheimische oder Landesfinder sein, von den Officirern verworfen und zu Retruten burchaus nicht angenommen werden wollen". Es genüge, wenn die Leute recht wohl gewachsen und zu Kriegsbiensten tüchtig seien. Das Reglement von 1714 genehmigte ausdrücklich, daß "die Kompagnien auch Ausländer, wofern es hubsche, ansehnliche Leute sind, annehmen können". Wo Städte und Orte Geld ftatt ber Refruten gaben, sollten die Truppen bafür in den nächsten Reichsstädten werben. 1) Die Werbung im Inlande wurde dagegen beschränkt. Das Reglement verbot bei Kassation des Rapitans, "angesessene Leute als Bürger, welche Säuser haben, Bauern und Koffaten" zu Solbaten wegzunehmen. Um 2. April 1714 erging ein Erlaß, wonach vom 1. Juni ab alle gewaltsame Werbung in ben königlichen Landen aufhören und nur noch Freiwillige angenommen werben sollten. Statt ber noch fehlenden Refruten sollten die Orter, welche sie zu liefern schuldig waren, je 10 Taler Berbegeld abtragen, bamit die Mannschaft auswärts, g. B. in Frankfurt, Köln ober Danzig, angeworben werden konne. Gin Cbift bom 9. Mai betonte gwar mit Nachdrud, daß dem Könige die junge Mannschaft sowohl in den Städten als auf dem platten Lande "nach ihrer natürlichen Geburt und des höchsten Gottes eigener Ordnung und Befehl mit Gut und Blut zu dienen schuldig und verpflichtet" sei. Doch versprach der König nochmals, daß vom 1. Juni ab alle (gewaltsamen) Werbungen aufhören würden und nur noch "mit guter Manier und ohne alle Gewalttätigkeit" bei öffentlichem Trommelichlag und handgelb geworben werden solle. Zugleich erging ein Generalpardon für ausgetretene Landestinder, auch solche, "welche bereits

<sup>1)</sup> Orbre bom 21. 3. 1714.

würklich bei benen Regimentern und Kompagnien enrollirt<sup>1</sup>), geschworen und Handgeld, Mondirung oder Löhnung genossen, aus Zaghaftigkeit oder andern Ursachen aber sich nachgehends absentiret und solchergestalt würklich besertiret haben". Bor allem aber erleichterte der König den Wilitärdienst durch umfassende Beurlaubungen, welche die Inländer dem Wirtschaftsleben des Landes für einen großen Teil des Jahres, namentlich zur Aussach und Erntezeit, zurückgaben.

Das Reglement an die Infanterie vom 28. Februar 1714 bestimmte, daß nur im April, Mai und Juni alles bei den Fahnen sein müsse, während der übrigen neun Monate aber weitgehende Beurlaubungen eintreten dürften. Vorerst tat der König, der soeben die Landmiliz abgeschafft hatte, nur zögernd diesen Schritt, der ihn auf einem Umwege zu einer Heeresverfassung führen sollte, die mit einem Milizspstem Ahnlichseit hatte. Nur 30 Mann jeder Kompagnie, also der vierte Teil, sollten gleichzeitig beurlaubt werden, bloß in den Erntemonaten Juli, August und September durften 50 Mann abwesend sein, vorausgesetzt daß die zurüdbleibenden Diensttuer zwei wachtfreie Nächte behielten. Kein Unterossizier und Gemeiner aber sollte länger als zwei Monate der Truppe sernbleiben. In Einzelsällen erweiterte der König die Urlaubsbesugnis über die in dem Reglement vorgesehenen Zahlen. Der Beurlaubte erhielt nur halbes Traktament, die andere Hälfte verblieb der Kompagnie und sollte zur Deckung der Werbungskosten dienen.

Rach der Rückehr der Truppen aus dem pommerschen Feldzug von 1715 begannen alsbald die früheren Klagen und Beschwerden über die "Werbungen" von neuem. Noch aus dem Lager vor Stralsund hatte der König am 23. Dezember 1715 besohlen, daß die Regimenter bis zum 1. Juni 1716 wieder komplett sein müßten.») Dazu sollten keine Leute

<sup>1)</sup> Das Wort "enrollieren" wird hier für die Einschreibung wirklich zum Dienst eingestellter Soldaten in die Stammrolle ihrer Kompagnie gebraucht. Ahnlich in einem Edikt vom 3. 3. 1720, das ausgetretenen Untertanen verspricht, daß sie bei ihrer Rüdkehr "von gewaltsamer Enrollierung das geringste nicht mehr zu besorgen haben". Bei der 1717 begonnenen Errichtung der Invalidenoder Garnisonbataillone werden die noch garnisondienstsähigen Invaliden zu diesem Zwede "enrolliert" (Ordre vom 4. 8. 1718 an das Regiment Dönhoff). Auch die Einstellung von Kadetten in das Kadettenkorps heißt "Enrollierung".

<sup>2)</sup> historische Zeitschrift, Bb. 68, S. 83.

<sup>3)</sup> Der Abgang ber Infanterie mährend bes Feldzuges (36 Bataillone) wurde auf 25 Mann pro Kompagnie, im ganzen also 4500 Mann geschätzt, wosüt ber König je 50 Rth. = 225000 Ath. Rekrutierungskosten genehmigte. General-Liquibation ber Kampagne von 1715 (König), Residenzstadt Berlin IV 1, S. 372—373.

mit Gewalt weggenommen, sondern "mit guter Manier, gelinden Worten und möglichster Listigkeit" geworben werben! Laut Ordre vom 22. Januar 1716 hatten sich die Truppenteile nach der Rudfehr in ihre Standquartiere mit den Rivilbehörden zu besprechen, ob diese die nötigen Rekruten bis zum 1. Juni selbst aufbringen wollten. Es mußten aber Leute sein, "welche Seine Königliche Majestät, wann sie selbige in Augenschein nehmen werben, auszumustern und zu verwerfen nicht Ursach haben mögen". Auch ließ der König, wie schon früher, keinen Zweifel barüber, daß er sich allein an die Kommandeure halten würde.1) Um bem Entweichen ber jungen Mannschaft vorzubeugen, das bei vorzeitigem Ruchbarwerden der bevorstehenden "Werbung" zu erwarten stand, durfte "bie Sache nicht eclatiren". Daber sollten nach einer am 13. Februar erlassenen Instruktion, sobald die Kommissariate die Einteilung gemacht hatten, Stabte und Dorfer bie in Aussicht genommenen Rekruten den Offizieren unter der Hand anzeigen, damit durch diese "die jungen Leute ohne Desordre und Bruit, welche dieselbe schüchtern machet, aufgehoben werben konnten". Diese mit ben Ortsbehörben vereinbarte "Aufhebung" galt als orbentliches Verfahren, als regelrechte "Werbung", weshalb die Offiziere auch den Aufgehobenen "ein raisonnables Handgeld" geben sollten. Wenn am 24. Juli 1716 nochmals alle gewaltsame Werbung untersagt wurde, so galt auch dies Verbot lediglich ben Gewalttaten, die bei ben Werbungen erfahrungsmäßig vorkamen, nicht diesen selbst, und auch Gewalttaten waren, wie die Werber wohl wußten, nur verpont, wenn sie zu öffentlichen "Desordres" ausarteten. Die einstige Freiwilligkeit der Werbung trat mehr und mehr in den Schatten.

Nachbem die Truppen sich wieder ergänzt hatten, blieb nur noch ber laufende Abgang zu beden. Die Einstellungsziffer sank demgemäß von Jahr zu Jahr, auch in der Bahl der Desertionen trat ein starker Rüdgang ein.2) Ein Hauptantried für die Werdungen der Truppen



<sup>1)</sup> Als darauf der Kommandeur des Regiments Jung-Dönhoff (Nr. 21) in Halberstadt von 156 gelieferten Rekruten nur 39 als geeignet anerkennen und annehmen wollte, wies ihn der König am 24. 3. 1716 darauf hin, daß bei solchen Ansprüchen die Lieferung dem Lande "schwer, ja gar ohnmöglich" fallen musse.

<sup>2)</sup> Für die Mustetiere der Infanterie-Regimenter geben die Generallisten solgende Zahlen: "geworben" 1717 7028, 1718 5522, 1721 2618, seitdem bis 1740 nur noch in einem Jahre über 3000. Es sei daran erinnert, daß auch die eingestellten Inländer als "geworben" galten. Desertiert waren 1717 1593, 1719 1190, 1720 824, 1725 404, seitdem bis 1740 nur noch in drei Jahren über

bestand aber fort, nämlich das Berlangen nach großen Leuten. Der in Preußen befehligende Herzog Friedrich Ludwig von Holstein berichtet am 10. September 1717: "Ich kann Ew. Königl. Maj. versichern, daß kein einziges Regiment in Preußen, so nicht überkomplett ift, und geschiehet besagte Werbung aus der Ursache, weil ein jedes Regiment große und ansehnliche Leute anzuschaffen und die kleinen zu guittiren bemühet ift." Um 10. Mai 1717 erging an alle Regimenter wieder ein Befehl, daß die Werbungen in allen Provinzen "von nun an und forthin ganglich eingestellet" sein sollten. Er wurde auf Beschwerben aus ber Neumark vom 15. Juni nochmals eingeschärft. "Alle Werbungen und bisher babei verübte Gewalt" sollten aufhören. Offenbar lag aber ber Schwerpunkt wieder auf dem Berbote der Gewalttätigkeiten, und dieses ließ sich umgehen. Wie wenig auf strenge Durchführung jenes Befehls zu rechnen war, zeigte balb barauf ein gebrucktes Ebikt vom 27. September 1717, wodurch die aus fremden Landen zugezogenen Arbeiter der Wollenindustrie, die in der Kurmark mit ihrer starken Schafzucht das "fürnehmste Gewerbe" war und vom Könige in jeder Beise ge= fördert wurde, nebst ihren Kindern und Hausgenossen förmlich von der Werbung befreit wurden. Die gleiche Freiheit sagte ein gebrucktes Ebikt vom 29. November 1718 allen in den Städten der Kurmark noch fehlenden, in langen Listen aufgeführten Sandwerkern der verschiedensten Alassen zu. Daß mit Haus und Hof angesessene Bürger, Bauern und Rossäten nicht zu Soldaten weggenommen werden dürften, schrieben die Reglements von 1714 und 1718 vor. Die Regimenter folgerten aus solchen Borschriften, mas nicht verboten sei, sei erlaubt, und griffen zu, wo besondere Befreiungen nicht bestanden. So hob das in Geldern stehende Vannewissche Regiment (Nr. 13) im Dezember 1717 in der Umgegend etwa 50 Mann auf, entlich davon die Hälfte, als sich ergab, daß es "teils angesessene, teils in E. R. M. Pacht stehende und Müller", behielt aber die übrigen 24. Die Wirkung auf die Bevolkerung schildert ein Bericht des Gouverneurs Generalmajors v. Lilien vom 11. Januar 1718: ber Borgang habe "im ganzen Lande eine solche Furcht und Schrecken verursacht, daß fast alle jungen und mittelmäßigen Leute sich über die Grenze in andere Provinzen gemacht, magen Brabant, Solland, Köln, Rülich, Berge, Lüderland, Pfalz und Münster ganz nabe, so daß sie sich

<sup>400.</sup> Bei der Kavallerie sind die Schwankungen infolge vieler Neusormationen und Etatsveränderungen größer, die Desertion betrug bis 1740 nur in drei Jahren über 200. Mitteilungen aus dem Archiv des Kriegsministeriums, II. Hest, S. 60.

in turzer hand dahin retiriren können . . . Daher vorbenannte Provinzen so voll sind, daß sie auch nur ums Brod ohne Lohn dienen, dahingegen allhier weder Bauer noch Bürger Knechte behalten". Das Land bleibe unbebaut liegen, während in Benloo und Roermond ganze Säuser voller Flüchtlinge sein. Inzwischen hatte ber König auf ähnliche Rlagen aus anderen Landesteilen eine neue Entscheidung getroffen, die das Generalfinanzdirektorium am 26. Dezember 1717 allen Umtstammern und Kommissariaten mitteilte: "Die Werbungen cessiren vom 1. Dezember 1717, ift es nach bem 1. Dezember geschehen, sollen berichten, ist es aber vorher geschehen, so kann nit helfen, ist es nach bem 1. Dezember geschehen, soll ber Rapitain kassiret sein." General v. Lilien ließ dies überall verbreiten, um die Geflohenen zur Rückfehr zu bewegen, sprach aber die Befürchtung aus, "daß wenn die Leute nur im Geringsten seben sollten, daß ihnen das Versprochene nicht gehalten würde, sie ohnsehlbar sämtlich aus dem Lande gehen und nimmer wieder tommen wurden. Denn die hiefige Nation wegen der vielen Preffuren so sie in den vorigen Kriegen . . . erduldet, eine solche Aversion für das Solbatenleben genommen, daß viel lieber sollten hungers sterben als sich engagiren lassen". War der Widerwille im Westen besonders start, so hörten boch auch die Beschwerben aus den alten Provinzen nicht auf.1) Es ging in der Tat weit, wenn 3. B. laut Bericht vom 8. April 1718 in Naugard durch Werber des Regiments Anhalt-Zerbst (Nr. 8) die beiden Torschreiber mit Gewalt von ihrem Dienst an den Toren fortgeschleppt wurden, sodaß die Afzise nicht mehr eingenommen werden konnte! Im allgemeinen aber wußten sich die Regimenter fortan zu sichern, indem fie in jedem Einzelfall die Erlaubnis des Rönigs zur Aufhebung bestimmter Leute erbaten. Der König wies sie selbst im Reglement von 1718 auf diesen Weg: "Wann ein Kapitain einen recht hübschen großen Flügelmann weiß, welchen er nicht mit guter Manier bekommen kann", werbe der König auf erstatteten Bericht befehlen, "ob der Rapitain solchen Kerl wegnehmen lassen soll ober nicht. Weshalb ohne vorhergegangene ichriftliche Bermiffion von Gr. Ronigl. Majestät tein Kerl mit Gewalt zum Soldaten weggenommen werden muß." Bom eigenen Regiment des Königs wurden Unteroffiziere in Berkleidung auf das Land geschickt, um nach großen Rekruten zu fahnden. War ein solcher nicht "mit Manier" zu bekommen, so erging ein könig-



<sup>1)</sup> Bericht des Kommissarisprasidenten Grasen Truchses zu Waldburg vom 28. 10. 1717 über die ostpreußischen Verhältnisse, Forschungen z. Brand. u. Preuß. Geschichte, IV, S. 630.

licher Befehl an den Amtmann, ihn vorzusordern, wobei man ihn absing! Am 12. Oktober 1720 besahl der König nochmals, "daß von nun
an in Dero ganzen Landen niemand ohne vorher erhaltene Königliche allergnädigste Erlaudnis mit Gewalt von Dero Regimentern
angeworden werden solle".1) Um sich die Beschwerden vom Leibe zu
halten, wies der König die Behörden wiederholt an, alle derartigen
Klagen zunächst bei dem Regimentskommandeur als der ersten Instanz
anzubringen, und verwarnte sie, "daß sie kein größer Geschrei machen
noch die Sache gesährlicher andringen sollen als es sich in der Tat wirklich
sindet". "Da die Rekrutierung unumgänglich und unentbehrlich ist, so
muß selbige ohne Not nicht schwer gemacht werden.")

Im Jahre 1720 kam es in der Grafschaft Mark, im Gebiete der Eisenindustrie, zu einem schlimmen Aufruhr. Am 8. September, einem Sonntag, erschien ohne vorherige Ansage ein Kommando von 240 Mann des Regiments von Auer (Nr. 9) unter zwei Hauptleuten in Hagen,

<sup>1)</sup> Lippftadt 27. 4. 1718, Kapitan Grhr. v. Wartensleben (Regt. Seiben) hat "die Bauern von meinen eigenen Höfen wegnehmen wollen, sobald aber habe nur 1 schönen Kerl babon eingezogen, fo find alle die andern, mich als ihren Gutsherrn nicht mehr trauend, in das an folche Güter grenzende Kölnische entwichen". Erbittet und erhalt Orbre an die Droften von hamm und Unna, daß sie die Leute "fogleich beim Ropf nehmen und an mich überliefern follten". Am 27. 7. 1718 reicht Rap. v. Wobeser (Rgt. Gersborff) eine "Lifte berjenigen Leute, welche ich gerne bei ber Kompagnie anwerben wollte", ein. Am 1. 8. 1718 ebenso Rap. v. Mülheim (Rgt. Anhalt-Berbst): "und ba E. R. M. bem Markgräflichen Ludwigschen Regiment allergnädigft Erlaubnis gegeben, ju werben, ich aber in Erfahrung gebracht, bag fie einigen bon benen benannten Leuten nachgestellet, so habe aus Pracaution, bag fie mir nicht bortommen möchten, einen Unteroffizier ausgeschidet mit ber Orbre, fich ihrer viere bavon, jeboch mit Berhutung aller Desorbres ad interim ju bemächtigen, bis ich bon E. R. M. die völlige allergnäbigste Orbre erhalten." Ofterburg 13. 8. 1718 bittet ein b. Ralnein, einige, ichone Leute albier in ber Gegend", beren er "mit gutem nicht habhaft werben konnen", aufheben zu burfen. Stolp 14. 8. 1718 bittet Major Launiger (Rgt. Grumbtow) um Orbre an ben Amtshauptmann, 4 beftimmte Rerle zu liefern. Am 8. 7. 1720 erlaubt ber Ronig bem Oberften b. b. Marwis, von 64 Mann, die er angemeldet hatte, "50 Mann, wann sie anders nicht angesessene ober kontribuable Unterthanen fein, aufzuheben und unter bem Regiment gu engagiren".

<sup>2)</sup> Ordres vom 17. 12. 1716, vom 12. 11. 1718, Erlaß bes Generalbirektoriums vom 9. 3. 1724. Laut Ordre vom 23. 11. 1718 sollte kein Soldat, der noch im Felde dienen könne, ohne ausdrückliche königliche Erlaubnis ausrangiert werden.

brang während des Gottesdienstes in die lutherische Kirche ein, wo die Gemeinde versammelt war, und begann mit Gewalt Retruten aufzugreifen. Es entstand ein wilber Tumult, ein Teil ber Leute flüchtete auf ben Kirchturm und läutete die Sturmglode. Alsbald war aus der ganzen Nachbarschaft eine tobende Bolksmenge herbeigeströmt, führte aufrührerische Reben gegen ben König und bas Militär, warf mit Steinen, von beiden Seiten wurde geschossen und es gab mehrere Tote und viele Berwundete. Schließlich zog bas Kommando ab. Auch in Schwelm und Hattingen fanden Ausammenrottungen fatt. Die Untersuchung, die ber Generalauditeur v. Katsch führte, endete damit, daß die beiben Amter Better und Blankenstein, in benen jene Ortschaften lagen, eine Strafe von 20000 Talern zahlen und die ganze Grafschaft Mark für das Regiment 200 Refruten aufbringen mußte.1) Den Offizieren sollte ber Oberst ihr Berhalten verweisen. Die Bitte der Rivilbehörden um eine gemischte Untersuchung lehnte der König ab. Als die Ablieferung der 200 Mann sich verzögerte, verwarnte der König am 14. Februar 1721 die Clevische Regierung und das dortige Kommissariat, "wann Ihr und das Land nicht wollet, daß das Regiment felbsten zugreifen und die Werbungen wieder antreten folle!"

Am 26. Februar 1721 erging ein neues gebrucktes Edikt, daß "von nun an die Werbungen in Unserm Königreich, sämtlichen Provinzien und Landen gänzlich cessiren und ausgehoben sein sollen". Nur "wann sich Leute, so nicht etwa bereits zum Andau des Landes, zu Besorderung des Commercii und in denen Städten sich gesetzt... freiwillig und ohne List zu engagiren bereit sein", dursten die Truppen sie gegen ein Handgeld die zur Höhe von 30 Talern annehmen. Auch sprach der König wieder die Erwartung aus, daß die Rekrutierung in auswärtigen Landen möglich sein würde, und wir werden der von jetzt an in größerem Umsange einsehenden Tätigkeit der preußischen Werber in der Fremde noch zu gebenken haben.

Wenn gleichwohl auch in den folgenden Jahren die Klagen über Werbungsezzesse im Inlande nicht abnehmen, vielmehr gerade in den 1720er Jahren besonders laut werden, so erklärt sich dies durch die um diese Zeit beginnende Ansammlung von Überkompletten.



<sup>1)</sup> Bis zum 2. 4. 1721 waren von ben Ortschaften, auf welche bie Lieserung verteilt wurde, 89 Mann gestellt, barunter 51 geworbene Ausländer; 74 Mann hatten Kapitulationen auf 4—6 Jahre. Die Zinsen ber Strafsumme schenkte ber König später bem Potsbamschen Militär-Waisenhause.

Der König hatte schon am 24. Juli 1716 bie Regimenter darauf hingewiesen, daß jede Kompagnie "stets etliche Leute übrig habe und also imstande sei, bei vorkommenden Marchen allezeit mit 120 Gemeinen ... zu erscheinen", bei Kassation bes Kapitäns! Am 5. August 1718 sette er die Bahl dieser Überkompletten, die zur Exerzierzeit eingezogen werden mußten, auf fünf bei jeder Kompagnie fest1), und es war natürlich. daß vorsorgliche Kompagniechefs sich hiermit nicht begnügten, da ja Ausfälle durch Krankheit und Desertion täglich eintreten konnten. Dies Bestreben führte weiter. In einem gebruckten Batent vom 22. März 1721, worin ein furz vorher erlassener neuer Generalpardon für desertierte Soldaten verlängert wurde, heißt es: "Alle übrigen, so etwan aus Furcht vor der Werbung aus dem Lande gewichen ober auf welche die Regimenter, es fei directe ober per indirectum, einigen Unspruch ju haben vermeinen, wann sie nicht zur Fahne geschworen noch Mundirung getragen, weniger Dienste getan und sich ins Land begeben und seten wollen," dürften ohne Scheu gurudtehren und sollten wiber alle Werbung geschützt werben. hier erscheint zum ersten Male ein "Anspruch" der Regimenter auf noch gar nicht zum Dienst eingestellte Leute, und wir stehen damit am Ausgangspunkte ber sogenannten Enrollierungen, b. b. Einschreibungen zu fünftigem Dienft.

Um das Jahr 1720 begannen die Regimenter die jungen Burschen im Bereich ihrer Standquartiere schon in den Jahren des Wachstums zu "enrollieren", um sie sich vor Zugriffen anderer Truppenteile zu sichern, und die Enrollierten dann mit "Lauspässen", d. h. auf undestimmte Zeit als "überkompletten Zuwachs" zu beurlauben.") Sie

<sup>1)</sup> Am 5. 8. 1718 verlangte der König zugleich Meldung, wiediel Leute den Regimentern sehlten, "da Ich dann Ordre stellen werde, daß sie angeschaffet und aufgehoben werden sollen." Am 10. 9. beschweren sich darauf Direktor und Landräte der Udermark, "wasmaßen mit Ansang vorigen Monats von dem allhier stehenden Prinz Heinrichschen Regiment wie auch von denen Garnisonen Stettin und Pasewalk abermalen eine gar gewalksame Werdung unternommen und gar viele junge Knechte mit größesten Desordres aufgehoben worden, so daß der Landmann sein Getreide nicht behörigermaßen einsammeln können, auch gar vielen aniho an Dienstknechten sehlet, die Saatzeit gebührend zu bestellen."

<sup>2)</sup> Am 25. 3. 1722 beklagen sich Regierung und Kommissariat ber Grafichaft Tecklenburg bei bem Prinzen Georg von Hessen-Kassel, Chef bes Regiments Nr. 10: "Es hat ansänglich ber Hauptmann v. Massenbach, nachdem ber Hauptmann v. Brandenstein alle ihnen anständige junge Leute zu Kriegsbiensten enrollirt und solch eine Unruhe in dem Lande badurch verursacht,

konnten solche Laufpässe in beliebiger Zahl ausgeben, ba ber König auf Vermehrung der Überkompletten entschiedenen Wert legte. Wer in die Rollen eines Regiments eingeschrieben und von ihm mit einem Basse versehen war, galt als dem Regimente "obligat". Eine rote Salsbinde, wie sie alle Solbaten trugen, oder bei jedem Regiment andersfarbige Sutbuschel tennzeichnete ihn und deutete die begonnene militärische Einkleidung an, mitunter wurde ihm auch ein alter Montierungsrod gegeben. Um 24. September 1723 berichtet die Bommersche Kammer, es hätten die Werbungen in letter Reit "also überhandgenommen, daß alle in Bommern liegende Regimenter von der Kavallerie und Infanterie wie auch von der Stettinischen Garnison im Lande alles, was noch bisher übrig geblieben, ja gar bie Jungen von 14 bis 15 Jahren ohne Unterschied in allen Städten, Kreisern und Amtern gewaltsamer Weise aufgesuchet, zu Abstattung bes Eides mehrenteils gezwungen, barauf enroulliret, mit Baffen, die alfo eingerichtet daß fie fich freiwillig angegeben, versehen und nachgehend dimittiret". Auf alle Klagen an die Kommandeure habe man zur Antwort erhalten, "daß die junge Leute nur auf ben Fall weggenommen, wenn sie groß werben, sonst aber wieder zurudgegeben werden sollten". "Indessen gehn viele Leute darüber aus dem Lande und die bereits enrollirte wollen auch der Dkonomie sich schlecht annehmen." Der König erläßt barauf am 30. September einen Befehl an alle in Bommern stebenden Regimenter, "niemand mit Gewalt ferner hinwegzunehmen und zu enroulliren".1) Die Kammer berichtet aber am 15. Dezember 1724, daß jener Befehl fruchtlos geblieben sei, die Enrollierungen gingen vielmehr weiter. Die Offiziere erklärten, "daß sie solches um beswillen täten, damit sie nicht von andern aufgehoben werden". "Der Mangel an Dienstwolf ist in ben Umtern und überall nicht geringe, und weil die Beurlaubte interim bei den



baß man fast keinen tüchtigen Menschen mehr gefunden". Eine Zirkular-Orbre an die Regimenter vom 20. 12. 1722 sagt, "daß teils Untertanen und der Untertanen Söhne, so bei ein ober andern Regiment als Soldaten stehen ober sich gar nur enrolliren lassen und noch keine Mondur bekommen, wann sie beurlaubet worden und auf ihrer oder ber Eltern höfen arbeiten oder auch bei andern Bauern als Knechte dienen, zum öftern viele Insolenzien ausüben".

<sup>1)</sup> Gegen die Enrollierung junger Leute auf "Zuwachs" erließ der König tein grundsätliches Berbot. Zwar untersagte er mit Ordre vom 17. 4. 1724, "junge und unerwachsene Lehrknaben, auch wohl angesessene Bürger und Bauern oder gar Wollarbeiter und andere Manufacturiers zu enrolliren und aufzuheben", aber Anstoß erregte bei ihm nicht die Jugend der Lehrknaben, sondern die Schädigung der Gewerbe, besonders der Wollenindustrie.

Eltern oder Brobherren ben Dienst verrichten, wenn sie mit einem Baß und Munbirungsröden, einem hut ober halsbinde bimittiret werben, so kann indes kein beständiges Dienswolk gemietet werden und hernach, wenn die Beurlaubte zum Ererzieren ober sonst zu den Kompagnien geforbert werden, tann nicht fehlen, daß die Wirtschaften auf dem Lande ihren Anstof und Verfaumnis in damnum publici leiben muffen, und wenn welche blos auf Hoffnung des Zuwachses enrolliret worden und folche auch zu Saufe bleiben, ift ben Burichen die Arbeit doch nicht mehr ein Ernst." Am 19. Dezember erging an die Behörde barauf der Bescheid, ber König habe allen pommerschen Regimentern verboten, "mit Gewalt jemand zu werben und zu einigen Klagten Unlaft zu geben". Die Wirkung blieb aber wiederum aus. Am 26. Mai 1725 meldete sich dieselbe Kammer von neuem, da "die Regimenter zu Pferd ito aufs neue starte Werbung bornehmen, und ba biejenige junge Leute fo taum 15 Jahr erreicht, meist alle schon enrollirt, ito auch gar die wohnende Wirte angegriffen werden".

Welchen Umfang um diese Zeit die "Enrollirungen" schon erreicht hatten, zeigt eine Ordre vom 26. April 1724, in der die Zurückberusung aller im Auslande befindlichen Werber angeordnet wurde, wobei es heißt: "Es sind auch bei denen Regimentern viel Überkomplette, die im Lande mit Laufzettels herumlausen, daß sie sich also genug davon kompletiren und in tüchtigem Stande erhalten können." "Weil auch etliche Kompagnien 30 bis 40 überkompletten Zuwachs haben, etliche Kompagnien hingegen wenig," so soll das Regiment "den Zuwachs einholen lassen und selbigen an die Kompagnien egal verteilen, daß eine Kompagnie soviel hat als die andere".

Als sich die seit Jahren bestehende Wisstimmung zwischen Preußen und Österreich im Jahre 1725 so verschärfte, daß Preußen in dem Bertrage von Herrenhausen dem gegen den Kaiser gerichteten englischfranzösischen Bündnisse beitrat und zeitweise ein Krieg bevorzustehen schien, verlangte der König mit Ordre vom 12. Dezember von allen Insanterieregimentern Meldungen über ihren Stand an Übersompletten, nachdem jede Kompagnie vorweg zu ihrer Etatstärke von 121 Mann noch 5 Übersomplette, 4 Mann für Kranke und 10 Wagenknechte = 140 Gemeine abgerechnet hätte. Die zum 1. März 1726 eingehenden Listen ergaben, daß die Insanterieregimenter nicht weniger als 10340 Mann Zuwachs hatten, ferner 4005 im Lande besindliche noch biensttaugliche Ausrangierte und 1840 Alte, die nicht mehr im

<sup>1)</sup> Mitteilungen aus bem Archiv bes Kriegeministeriums, II, G. 95 ff.

Felde, aber noch in Garnison dienen konnten. Darauf setzte der König am 11. Marz für jedes Regiment bestimmte Bahlen fest, die es über den Stand von 1400 Mann noch "an Austangirte, Zuwachs und Leute, welche noch in Garnisonen bienen können, haben soll; bergestalt, daß wann Abgang beim Regiment ift, Ihr solchen Abgang von dem Buwachs zwar erfeten könnet, Ihr muffet aber barauf halten, baß ber von dem Zuwachs genommene Mann gleich wieder angeschaffet werde". Die Gesamtzahl betrug bei den Feldregimentern 12650. Manche Regimenter, die noch wenig Ruwachs hatten, erhiclten die Mahnung, daß sie sich mehr auf Zuwachs legen mußten. Gleichzeitig ging den Truppen das neue Reglement für die Infanterie vom 1. März 1726 zu, worin es hieß: "Weilen die Regimenter die junge tüchtige Mannschaft enroliren, derhalben unter keinerlei Prätegt die gewaltsame Werbung statuiret wird, wovor die Kommandeurs der Regimenter repondiren follen." "Die Regimenter konnen bie junge Leute nach ihrem Gefallen enroliren, aber ber Rapitain foll keinen enrolirten jungen Burschen eber zur Jahne schwören lassen, bevor er nicht zum Beiligen Abendmahl gewesen ist, damit der Eid nicht profaniret werbe. NB. Seine Königl. Majestät erlauben alle junge Leute, welche unter benen Feld-Regimentern und Garnison-Bataillons bereits zu dienen oder kunftig zu dienen capables sind, zu enroliren."1) Ausgenommen waren Bürgerföhne, beren Eltern 10000 und mehr Reichstaler im Bermögen hatten. Zum Dienst Untaugliche durften überhaupt nicht enrolliert werden. Damit waren die Enrollierungen amtlich anerkannt.

Die nächste Wirkung dieser Verordnungen läßt sich benken. Aus Berlin wird darüber berichtet: "1726 den 18., 19. und 20. März begingen die allhier in Garnison liegende 4 Regimenter große Ezzesse, indem sie nicht allein in die Bürger- und Wirtshäuser einsielen und alle junge Leute und auch Knaben von 7 bis 8 Jahren mit Gewalt wegnahmen, sondern auch von denen Straßen öffentlich selbige aufhuben, welches dann viele Unordnung verursacht. Die Ursache dessen soll gewesen sein, weil Se. Königl. Majestät an allen Dero Regimentern die Ordre ergehen sassen, daß bei derselbigen Revue jede Kompagnie

<sup>1)</sup> Das am 19. 12. 1727 mit Kursachsen erneuerte Kartell über Auslieserung von Deserteuren verbietet "Debauchirung und Bersührung derer Leute so bei beiberseits Armeen engagirt sein..., darunter auch der zum künftigen Dienst bereits knrollirte und zur Fahne geschworene Zuwachs mit verstanden wird".

mit 50 Mann überkomplett sein sollten. Dergleichen Werbung ist auch in allen Brovinzen an selbigem Tage gewesen."1)

Mus Bommern berichtet die Stettiner Rammer am 30. Marg, fast stündlich tämen Rlagen. Es seien Gesellen von den Neubauten und Werkstellen, Seeleute von bereits aufgetakelten und fahrbereiten Schiffen fortgeschleppt, wohnhafte Bürger, Rauf- und Handwerksleute angegriffen, beim Gymnasium und den Schulen "die junge Leute bereits in solche Furcht gesetzet, daß viele davon weggezogen". Bürgermeister und Rat von Alten-Stettin Klagen am 28. Marz, "bag feine junge Leute, ja nicht einmal angesessene Bürger weber in benen Säusern noch auf benen Gaffen ficher fein, und bitten, "bag die Burgerhäuser von dem gewaltsamen Einbruch befreiet bleiben" und nicht "die Bürger in dieser Stadt um all ihr Verkehr und Gewerbe gebracht werden". Die Stadtschule sei nicht mehr imstande, das Singen in den Kirchen zu verrichten. Aus den sehr unschuldig lautenden Gegenberichten der Offiziere ift bemerkenswert die Erklärung des Hauptmanns v. d. Often vom Regiment Unhalt-Berbst, der einen Bürgersohn auf der Lastadie (Borstadt von Stettin) von seinem Wagen hatte herunterholen lassen: "wenn er ihn gleich losgebe, wurde ihn boch ein anderer wieder nehmen, er ware aber der nächste dazu, da seine Kompagnie auf der Lastadie liege!"

Am 7. Januar 1727 "fingen sich die gewaltsamen Werbungen sowohl allhier in den Königlichen Residenzen als auch in denen übrigen Städten sämtlicher Königlichen Provinzen an, indem alle junge Leute und auch Anaben auf den Gassen aufgehoben und aus denen Häusern geholt wurden. Se. Königl. Majestät haben zwar dieserhalb, weil Sie keine Ordre dazu gegeben, eine genaue Recherche angeordnet . . . allein der davon gewünschte Efsekt ist nicht ersolgt. (2) Diesem Berliner Bericht reihen sich gleiche Beschwerden aus Pommern an: Die dom Abel behielten aus dem platten Lande keinen Knecht noch Jungen. Alle die entkommen könnten, slüchteten nach Schwedisch-Pommern und Mecklendurg. Selbst die Wollarbeiter in Razebuhr, Bärwalde, Polzin hatte ihr Privilegium nicht geschüßt. Die Ofsiziere wußten sich so sicher, daß sie die geseslichen Beschränkungen misachteten. Deber Widerstand wurde mit harter Gewalt gebrochen. Tie Zivilbehörde war machtlos.

<sup>1)</sup> Aus einer handschriftlichen Berliner Chronif, Solbatenfreund, 40. Jahrgang (1872/73), S. 354-355. - 2) Solbatenfreund, 40. Jahrgang, S. 356.

<sup>3)</sup> Auf Beschwerde des Tuchmachergewerks zu Raßebuhr, daß am 30. 1. 1727 troß der Freiheit der Wollarbeiter 3 Lehrjungen "von den Soldaten weggenommen, enrollirt und ihnen Pässe gegeben", erklärt der Major v. Plotho (Rgt. Thile), "daß er so nahe dazu wäre als die Tragoner".

In so abscheulichen roben Formen trat eine Einrichtung ins Leben, bie doch ben größten politischen und militärischen Fortschritt anbahnte: Die Einführung der Diensthflicht im stehenden Beere für die große Masse der wehrfähigen Bevölkerung. Aber das Bedürfnis war allgemein, Ordnung und Sicherheit an die Stelle des regellosen Menschenraubes zu setzen, und die Dauerhaftigkeit ber Friedensverhältnisse, die Stetigkeit ber Standquartiere ber Regimenter seit bem pommerschen Kriege eröffnete einen einfachen Weg. Es "entstand ber Gebanke, alle mannliche Röpfe ber Städte und bes platten Landes zu zählen, Register und Rollen darüber anzufertigen, die Neugeborenen jährlich nachzutragen, bie Beranwachsenden fleißig zu messen und nach erreichtem Mage sie, ihrer Untertanenpflicht gehorchend, einzustellen. Die Sache ging in biefer Form nach Bunsch und ebenbeswegen immer weiter. Reines Menschen Kind, lang genug an Gestalt, blieb ausgenommen. Wer austrat, bessen Erbteil murbe eingezogen und die Eltern bestraft. Das Bolt, bas seit dem Dreifigjährigen Kriege in biesen Gegenden sozusagen erst wieder neu aufgesproft war, ließ sich alles gefallen."1) Dem Gedanken foldher Liftenführung find wir ichon in ber eingangs erwähnten Dentschrift von 1705 begegnet. Um ihn aber zu verwirklichen, mar es notwendig, die Ansprüche ber Regimenter gegenseitig abzugrenzen. So lange sie teine bestimmten Begirte hatten, tam es ju vielen Streitigkeiten, besonders wo mehrere Truppenteile in der gleichen Gegend oder in derselben Stadt lagen wie in Berlin, Stettin, Magdeburg usw. In einem solchen Streit wird 1728 besonders geltend gemacht und bom Könige anerkannt, daß "keinem Regiment ein gewisser Berbeplat affigniret ift. sondern daß es einem jeden freistehet, überall wo er nur welche bekommen tann, selbige zu engagiren".2) Die Mifftande, die sich hieraus ergaben, ließen die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung erkennen, wie man sie ja bei ben Werbungen älterer Zeit stets vorgenommen hatte, und eine dauernde Ordnung erfolgte mit der Festsetzung der sogenannten Enrollierungskantons. Im September 1732 forberte ber Rönig von allen Kriegs- und Domänenkammern in Oftpreußen und den mittleren

<sup>1) (</sup>b. Berenhorft), Betrachtungen über bie Rriegstunft, I (1798), G. 122.

<sup>2)</sup> Eine Kompagnie des in Stettin stehenden Regiments Prinz Christian Ludwig (Nr. 7) hatte Zjungen Burschen in Bütow "Pässe nehst einer roten Halsbinde vor jeden" und 2—4 Groschen Handgeld gegeben. Das Trag.-Regt. Platen aber, das dort seinen Quartierstand hatte, ließ ihnen die Pässe wieder abnehmen und sie "ordentlich durch Handgeld und rote Halsbinden anwerben und bei der Fahne schwören".

Brovinzen genaue Nachweisungen der in allen Landkreisen auf den Amtern, Borwerten, Dörfern, Schäfereien, Krügen usw. vorhandenen Keuerstellen ober bewohnten Bäuser. Diese Listen bildeten die Grundlage für die Festsehung der Enrollierungskantons, die durch Rabinetsordre vom 1. Mai 1733 unter gleichzeitiger Ruweisung gewisser Städte allen Infanterie- und Raballerieregimentern, Garnisonbataillonen und Garnisonkompagnien sowie der Artillerie zugeteilt wurden. Es hief darin: "Dieweil bishero soviel Unordnung und feine égalité mit denen Enrollirten. so die Regimenter haben, gewesen, da ein Regiment mehr Enrollirten hat als es brauchen kann, etliche Regimenter aber zu wenig haben, so habe Ich resolviret und zur Konservation der Armee aut gefunden. eine richtige Disposition zu machen, was jedes Regiment zu seinen Enrollirten für Orter und Feuerstellen haben foll."1) Die Bekanntgabe erfolgte durch die Brediger von den Kanzeln. Berschiedene Ginzelbestimmungen regelten den Übergang in die neuen Berhältnisse, namentlich die Ansprüche der Regimenter an ihre bisherigen Enrollierten. Wer bis zum 1. März eingezogen worden war, verblieb dem Regiment, bas ihn eingestellt hatte.2) Auch das Regiment des Königs erhielt die Gegend um Botsdam und Brandenburg als Kanton, wohl hauptfächlich. um daraus in Kriegszeiten die erforderlichen Bad- und Wagenknechte auszuheben. In den westlichen Provinzen wurden die Kantons erst burch eine Orbre vom 30. Oftober 1735 eingeführt.

Die Zahl der Feuerstellen, die ein Regiment auf dem platten Lande bekam, war in den Provinzen sehr verschieden. In Ostpreußen, wo es 64720 Feuerstellen gab, hatten die 5 dort stehenden Insanterieregimenter 7600—7900, die 5 Regimenter zu Pferde 3800—3870, die beiden Drasgonerregimenter je 3530 Feuerstellen. In Pommern waren dagegen die vorhandenen 35681 Feuerstellen so verteilt, daß die 5 Insanteriesregimenter durchschnittlich je 5900, die Dragonerregimenter auf je 5 Eskadrons durchschnittlich 1400 erhielten. In Magdeburg-Hadt,

<sup>1)</sup> v. Courbière, Heeresversassung, S. 89 ff. Eine ähnlich lautende Ordre an das Generaldirektorium vom 1. 5. 1733 teilte ihm "die gemachte gesamte Tispositiones" der Distrikte und Feuerstellen aller Regimenter mit. Diese Abersichten gingen auch den Kriegs- und Domänenkammern zu. Sie waren 1765 beim Militär-Departement des Generaldirektoriums noch vollständig vorhanden, werden noch 1799 in einem Aktenverzeichnis erwähnt, sind dann aber wahrscheinlich insolge der Ereignisse von 1806 verloren gegangen. Toch ist es gelungen, sie für die meisten Regimenter in anderen Akten wieder zu ermitteln.

<sup>2)</sup> Birtular-Ordre vom 18. 5. und Resolution vom 15. 9. 1733, gedrudt bei Gansauge, S. 237 ff.

wo es 32588 Feuerstellen gab, entfielen auf ein Infanterieregiment ebenfalls 5900, in der Mark Brandenburg, die 67537 Feuerstellen hatte, auf ein Anfanterieregiment nur 5000, auf ein Kavallerieregiment 1800. Die beiben westfälischen Infanterieregimenter hatten 8176 und 8766. die drei Regimenter in Wesel 6753, 7774, 8532 Feuerstellen usw. Bei der Verteilung kamen natürlich die jedem Regiment außerdem zufallenden nach Rahl und Umfang fehr verschiedenen Städte in Betracht. Ravallerieregimenter wurden ebenso wie die Infanterie auf besondere Bezirte angewiesen; man verzichtete also auf eine Auswahl ber einzelnen Rekruten nach ihrer Sianung für die verschiedenen Baffengattungen. Daraus ergab sich aber fein Rachteil, da auf dem Lande die Bebolkerung überall mit Pferden umzugehen gewöhnt war. Die Garnisontruppen und die Artillerie wurden nur auf Städte angewiesen. Bon der Enrollierung ausgenommen waren die Söhne von Edelleuten und Offizieren — sie traten ohnehin in die Regimenter ober in das Kadettenkorps ein, ferner Söhne von bürgerlichen Eltern, die 10000 Taler und barüber im Bermögen hatten. Alle mit haus und hof ansässigen Burger und Bauern durften, wie es schon die früheren Reglements vorschrieben, nicht enrolliert werden. Auch die älteren Befreiungen 3. B. der Manufakturiers und Wollarbeiter1), der zum Wiederaufbau von Oftpreußen dorthin gegangenen Zimmerleute2), überhaupt aller, die sich in Oftpreußen in Städten ober auf dem Lande niederlaffen wollten3), blieben in Rraft. "Bas nicht Bachstum hat", sollte überhaupt von der Enrollierung frei bleiben.

Alle Enrollierten erhielten Laufpässe des Regiments, zu dem sie von jest an gehörten, mußten dessen Hutbüschel tragen und wurden, sobald sie zum Heiligen Abendmahl gewesen waren, vereidigt. Die Regimentstantons waren in zehn gleiche Teile geteilt, deren jede Kompagnie einen als ihren besonderen Distrikt erhielt. Es gab noch keine Borschrift darüber, wie die Kollen zu führen seien, wie dei Einziehung und Beradschiedung der Kantonisten zu versahren sei, eine Mitwirkung der Zivilbehörden bei der Aushebung sand überhaupt nicht statt. Jede Kompagnie stellte ein, wen sie wollte, und ging dabei natürlich vor allem nach der Größe. Die Zahl der im Frieden bei einem Regiment jährlich einzustellenden Kantonpslichtigen gibt König Friedrich II. sür diese Zeit auf etwa 30 an, also 3 bei einer Kompagnie, doch bestand darüber keine Vorschrift.

<sup>1)</sup> Editte vom 27. 9. 1717, 8. 2. 1721, 17. 4. 1724.

<sup>2) 26. 10. 1721.</sup> 

<sup>3) 11. 2. 1724</sup> und Reglement von 1726.

Die Kompagniechefs erlangten so eine fast schrankenlose Gewalt über die Bevölkerung ihres Bezirks. Rein Enrollierter burfte heiraten. ohne gleich ben in Reih und Glied stehenden Solbaten von der Kompagnie einen Trauschein zu haben, der bezahlt werden mußte. Ebensowenia durfte er sich ohne Erlaubnis des Kompagniechefs ansässig machen, da angesessene Hofbesitzer laut Reglement der Enrollierungspflicht nicht mehr unterlagen. Selbst solden Enrollierten, die ihres Alters ober ihrer Rleinheit halber für die Einstellung nicht mehr in Betracht kamen und einen Bauernhof übernehmen wollten, wurde der Abschied verweigert, falls sie nicht bafür bezahlten. Der Gerichtsstand ber noch nicht eingestellten Enrollierten war ungewiß, sie wurden vielfach vor die Militärgerichte gezogen. Ein Bericht ber Magbeburgischen Kammer vom 9. Oftober 1733 klagt darüber, daß "die Enrollirten sich ber ordentlichen Obrigkeit Jurisdiktion meistenteils zu entziehen trachten und berselben Bestrafung in delictis sowohl als auch in Abgebung der ordent= lichen Gefälle, und wenn Konfurse und Schuldsachen entstehen, beren Coanition sich nicht unterwerfen wollen", sondern die Regimenter requiriert werben mußten. Gie verlangt, daß wenigstens fur Rriegszeiten die Kammern und Gerichte ermächtigt würden, "über bergleichen, welche nicht in Reihen und Gliedern mitmarschiren, die jurisdictionalia ohne Contradiction zu exerciren". Auf Grund von Eingaben der Pommerschen und der Kurmärkischen Kammer beantragte das Generaldirektorium am 29. Juni 1733 beim Könige ben Erlag einer Erklärung: 1. daß berer vom Abel wie auch der Generalbächter (b. h. Domanenpachter) Wirtschaftsbediente auf dem Lande von der Enrollierung frei seien, 2. daß den jungen Leuten von 26 Jahren und darüber, in denen kein Wachstum mehr sei, die Erlaubnis zur Beirat erteilt werbe, 3. daß die noch nicht eingestellten Enrollierten der ordentlichen Gerichtsbarkeit und dem Dienstzwange ihrer Herrschaft unterworfen blieben, 4. daß keine Kinder unter 10 Jahren wie auch nicht die Studierenden der Theologie enrolliert würden, 5. daß kein Offizier das Heiraten ber jungen Leute verhindern solle, "bis die Leute sich mit ihm abgefunden hätten". Die eigenhändige Entscheidung des Königs lautete furz und bundig: "alles anrollir(en) was duchtig ist und vartum hat. FW." Das Generaldirektorium mußte sich darauf beschränken, sie den Kammern mitzuteilen!1)



<sup>1)</sup> Bemerkenswert ift, daß in dem zugrunde gelegten Antrage der Pommerschen Landräte vom 11. 6. 1733 als erster Punkt angesührt ift, es möchten "der Leute von Condition Kinder" von der Enrollierung dispensiert werden. Bom Generaldirektorium wurde dazu bemerkt: "omittatur weil es ohnedem geschieht".

In Königsberg trat mit königlicher Erlaubnis eine Kommission von Bertretern der dortigen Regierung und der ostbreußischen Regimenter zusammen und einigte sich am 25. Mai 1734 über eine Reihe von Vorschriften, die namentlich die Erteilung der Beiratserlaubnis und die Gerichtsbarkeit in Chesachen betrafen, darüber hinaus aber einen Ginblid in unglaubliche Willfür geben. So "foll hinfuro keinem Offizier und Kommandeur derer Kompagnien freistehen, mehrere Leute aus seinem Kanton zu nehmen als wie er zu Gr. Königl. Maj. Kriegesdiensten und bei der Kompagnie nötig hat, dieserhalb ihm denn nicht erlaubet ift, bergleichen Enrollierte wiber Billen auf feine Guter zu nehmen und daselbst zur Arbeit zu gebrauchen, vielweniger anderen darunter zu favorisiren und dieselben an iemanden im Tausch ober fonften zu überlaffen"! Um 9. Marg 1737 beschwerte fich bie Königsberger Regierung beim Könige, daß die Regimenter sich nicht mehr an die Konvention von 1734 hielten und namentlich "die Jurisdiktion über dergleichen Enrollierte aber noch nicht Einrangierte der Zivilobrigkeit strittig ober wenigstens besfalls viele Schwierigkeit machen. gestalt sich solches annoch neulich bei der Gelegenheit eines gewissen Studiosi geäußert hat". Die Bitte um königliche Bestätigung jener Konvention verhallte indessen ungehört. Manche Offiziere betrachteten die Kantonpflichtigen einfach als ihr Eigentum und schalteten damit nach Belieben. Sie dienten ihnen nicht bloß zur Ergänzung ihrer Komvaanien, sondern auch zu Wirtschaftszweden, als Bediente, Rutscher, Reitknechte usw.

Allmählich erwiesen sich doch Beschränkungen der ungehemmten militärischen Willfür als nötig. Durch eine Zirkularordre vom 28. Februar 1736 besahl der König, allen, die zu Kriegsdiensten nicht tüchtig und bei denen kein Wachstum zu erwarten sei, die Trauscheine unentgeltlich zu erteilen, überhaupt alle Untertanen über 24 Jahre, bei denen kein Wachstum mehr zu hossen, aller Ansprüche zu entlassen. Geine damals vom Generaldirektorium erbetene Verordnung, wonach die Rechtsprechung über die noch nicht beim Regiment eingestellten Enrollierten den ordentlichen Gerichten verbleiben solle, "weil dieselbe sonst auf dem Lande nicht in Ordnung und in ihrer Schuldigkeit zu erhalten sind", erlangte vorerst nicht die Billigung des Königs, doch sand auch dieser Grundsap



<sup>1)</sup> Eine schon am 20. 1. 1730 ergangene Berordnung, alle kleinen Enrollierten über 24 Jahre zu entlassen, war am 22. 5. 1730 wieder aufgehoben worden, "damit es benen Regimentern an Zuwachs nicht fehlen möge".

allmählich Eingang.1) Am 9. Oktober 1738 wurde die Erteilung von Abschieden an Leute über 25 Jahre, bei benen fein Wachstum mehr zu erwarten sei, den Kabitäns entzogen und den Regimentskommandeuren übertragen. Studierende der Theologie waren seit 1737 enrollierungsfrei, und zwar Bredigerföhne unbedingt, andere nur falls sie nicht 9 goll und mehr maken.2) Auch treten schon um diese Reit einzelne örtliche Befreiungen auf. Eine Rabinetsordre vom 4. September 1736 befreite die zum Kanton des Jung-Bordschen Regiments (Nr. 29) gehörige Stadt Rrefeld von der Enrollierung, wogegen fie jährlich 200 Taler zur Rekrutenkasse zahlen mußte. Dieselbe Befreiung erlangte bereits am 3. Mai 1736 bas große, 1104 Keuerstellen umfassende Dorf Biersen in Gelbern, das dem Dossowichen Regiment (Nr. 31) gehörte, gegen jährliche Erlegung von 1000 Talern. Neben solchen ausdrücklichen Befreiungen ergaben sich weitere aus ben sozialen Anschauungen ber Zeit und wirtschaftlichen Rudsichten. In Berlin durften die Regimenter nach einer am 21. Mai 1733 regangenen Verfügung wohl "lose Leute von geringer Extraktion, 3. B. Schuster, Schneider u. bal. gemeiner Leute Kinder" enrollieren, nicht aber "Meiner wirklichen Bedienten, auch anderer Bemittelter und dem Bublico dienstlicher Leute Kinder und so von ihren Mitteln leben, wie auch Kaufleute, Manufacturiers und Kabrikanten und welche zum Lagerhaus gebraucht werden". Ausnahmen für "Leute von Kondition" entsprachen, wie wir sahen, dem allgemeinen Gebrauch.3) Daß hier freilich die Grenzen schwer zu ziehen waren, liegt auf der Hand. So tam es an der Universität Halle wiederholt zu Tumulten, als sich das Regiment Anhalt-Dessau an Studenten vergriff.4) Noch am 16. März 1740 meldete Fürst Leopold dem Könige,

<sup>1)</sup> Als im Jahre 1739 bas in preußischen Pfandbesit befindliche Elbingsche Territorium dem Geßlerschen Regiment zu Pferde (Nr. 4) als Enrollierungstanton zugewiesen wurde, erhielt die Bevölkerung am 12. September eine "Königliche Bersicherung", die neben der Befreiung angesessener Birte und Gärtner, der einzigen Söhne, der über 23 Jahre alten Kantonisten, welche nicht wenigstens 7 Boll maßen, der unentgeltlichen Ausstellung der Trauscheine und andern Zusagen auch bestimmte: "Die Enrollirten, so lange sie nicht im Regiment würklich eingestellt werden können, bleiben lediglich in der Gewalt der Eltern und unter der Jurisdistion der ordentlichen Obrigkeit". Diese bestand auch hinsichtlich des Grundbesitzes, der Zinsen und Scharwerse der einrangierten Leute fort.

<sup>2)</sup> Orbres bom 1. 10. und 4. 10. 1737.

<sup>3)</sup> E. 246, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Opel, Fürst Leopold von Dessau und die Universität Halle, Mitteilungen bes Bereins f. Anhaltische Geschichte, I., S. 404ff.

daß 10 hübsche große Burschen aus seinem Regimentskanton sich nicht gestellen wollten, weil sie als Studenten in Halle inskribiert seien. Er erbat und erlangte einen königlichen Besehl an die Universität, sie alle zehn an einem bestimmten Tage abends in dem vor der Stadt gelegenen Dorse Trotha an das Regiment abzuliesern, so daß "dadurch alles Lärmen verhindert werde". Wen die Natur mit einer ansehnlichen Leibeslänge ausgestattet hatte, der mochte zusehen, wie er sich in Sicherheit brachte, ihn schützte kein Geseh, keine Behörde.¹) Die Mütter warnten ihre Kinder: "Wachse nicht, dich sangen die Werber!"

Für die breite Masse der Bevölkerung aber war mit der allgemeinen Enrollierungspflicht und der Abgrenzung der Kantons in der Tat ein großer Fortschritt erreicht.

Jeder junge Bursche wußte jest von Kindesbeinen an, daß er Soldat werden musse, sobald er groß geworden sei. Bar früher die "Berbung" plöhlich, mit der Gewalt eines Berhangnisses, über ihn hereingebrochen, so traf den von Rugend auf Enrollierten ebenso wie seine Angehörigen der Diensteintritt jest innerlich vorbereitet, auch wußte er, daß er nach beendeter Refrutenzeit, also voraussichtlich nach 1-2 Jahren2). zu den Seinigen zurudfehren und fpater, falls es teinen Rrieg gab, nur noch die alljährliche Frühjahrsexerzierzeit abzuleiften haben wurde. Bor allem erkannte er, daß über dem Gutsherrn eine höhere Macht stand, die des Staates, zu bessen Berteidigung er berufen mar, und daß ber Dienst bes Königs, bessen Rod er trug, höhere Ehre verlieh als der Frondienst auf der Scholle, an die er bisher gefesselt gewesen war. Der Solbatenbienst löste ben hörigen Bauernsohn zwar rechtlich noch nicht von der Leibeigenschaft und dem Dienstamange der Gutsobrigfeit, der er auch als Beurlaubter unterworfen blieb, aber sie unterstellte ihn in den wichtigsten Lebensverhältnissen, bei Beirat und Riederlassung, der militärisch gehandhabten Staatsgewalt. Die militärische Diensteflicht wurde fo, wie man treffend gefagt hat, "ber erfte Schritt zum Staatsbürgertum".3)

<sup>1)</sup> In einer 1748 aufgesehten "Historischen Rachricht" über die Beamten ber Geheimen Kriegskanzlei heißt es von dem 1738 bei dieser Behörde angestellten, im Departement des Generalauditeurs arbeitenden Kanzleisefretär Heiß: "Wegen seiner Größe hatte er das Malheur, vom Kleisischen Regiment weggenommen und angeworden zu werden, wobei er auch jeho noch als Unterofficier stehet". Der Generalauditeur hatte seinen eigenen Sekretär nicht schügen können!

<sup>2)</sup> Über die Dauer der Rekrutenzeit gab es keine Borichriften. Friedrich II. sagt, daß ein preußischer Soldat "2 Jahre nach einander dressirt" werde (General-Brincipia vom Kriege, 1753).

<sup>3)</sup> Dronfen, IV 3, G. 417.

Es ist richtig, daß die Kantonpflicht praktisch noch keine allgemeine Wehrpflicht war. Sie beruhte noch nicht gleich ber aus den Befreiungskriegen stammenden Wehrverfassung auf dem Grundsate gleicher staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten, einem jener Reit noch fremden Gebanken. Wer aber die historische Bedeutung des Kantonsystems richtig würdigen will, muß den großen darin enthaltenen Fortschritt gegenüber den älteren Auftanden stärker hervorheben als den Abstand von der modernen Zeit, der in den "Exemtionen" hervortritt. Es war von hoher Bedeutung, daß der Grundsatz der staatlichen Wehrpflicht jest durch das absolute Königtum als öffentliches Recht festgestellt war und daß sich diese Bflicht auch auf die Untertanen des Adels erstreckte, die noch Friedrich L vergebens zu seiner "Nationalmiliz" heranzuziehen versucht hatte. Der oft angeführte Sat: "Alle Einwohner bes Staates werden zu den Baffen geboren", stammt zwar nicht aus dem sogenannten Kantonreglement von 17331), aber er gibt die im preußischen Beamtentum des 18. Sahrhunderts geltende staatsrechtliche Auffassung der Kantonpflicht wieder2). wie sie später in dem neuen Kantonreglement von 1792 in den Worten jum Ausbrud tam, daß "ber Berbindlichfeit, ben Staat zu verteibigen, niemand, ber bessen Schutz genießt, sich entziehen fann". Und bas mar teine bloße Theorie, sondern die Kantonpflicht erfaßte praktisch die überwiegende Masse ber wehrfähigen Bevölkerung. "Nur ein Land, bas achtzig Jahre lang in der breiten Masse bes Bolkes die Kantonpflicht getragen hatte, konnte 1813 vollends auch den kleinen Bruchteil der Gebildeten und Besitzenden heranziehen."3)

Für die Armee aber war mit dem Enrollierungszwange ein unschätzbarer Borteil gewonnen, eine breite nationale Grundlage der Heeresergänzung. Indem die Regimenter die junge Mannschaft en-

<sup>1)</sup> Die Kabinetsorbres vom 1. 5. 1733 wurden nicht erst später, sondern alsbald nach ihrem Ergehen als "Reglement" bezeichnet, z. B. in einer K.D. vom 23. 5. 1733 an den General v. Grumbsow: "Es hat mir der Gen. Lt. v. Schwerin berichtet, daß der Major v. Massow 4 Enrollirte aus dem Amte Rügenwalde im Monat April und also vor Publizirung des neuen Reglements einholen lassen... Beil er nun zu selbiger Zeit von dem neuen Reglement nichts gewußt, so soll er diese... behalten". Auch der Herzog von Bevern spricht von dem "dabei gegebenen Reglement" (Märkische Forschungen, XIX, S. 38).

<sup>2)</sup> Der Sat findet fich zuerst in der 1788 erschienenen Schrift des Landrats v. Urnim, "Über die Kanton-Berfassung in den Preußischen Staaten" und wird barin als Grundgedanke des Kanton-Reglements von 1733 hingestellt.

<sup>3)</sup> Schmoller, Die Entstehung bes preußischen Heeres, Deutsche Rundschau 1877, S. 268.

rollierten, davon alljährlich eine kleine Zahl einstellten, dagegen ältere und kleinere Leute außrangierten, deren Dienstpflicht aber bis zur In-validität fortbestand<sup>1</sup>), sammelten sie sich eine starke Kriegsreserve an. So kam es, "daß jedes Regiment einen starken Zuwachs von 800 bis 1000 jungen Leuten hatte. Einige, die ihre volle Länge erreicht, wurden unter die Kompagnien zugestedet, die etwas kleineren aber, wenn sie jährlich vor ihren Kommandeurs erschienen und besichtiget worden, kehrten wieder zu den ihrigen nach Hause. Solchergestalt war leicht, über die ordentliche noch eine andere Armee von 30 bis 40000 Mann zu errichten".<sup>2</sup>) Das ganze Bersahren, periodische Einstellung junger und Außrangierung älterer Leute mit fortbestehender Dienstpssicht, hat große Ahnlichkeit mit dem späteren Krümperspstem<sup>3</sup>), und so erweist sich auch in dieser Beziehung die Arbeit Friedrich Wilhelms I. als wegebereitend für die Zukunst.

Laut Ordre vom 16. Januar 1738 sollten bei einer Mobilmachung die schon einrangierten jungen Leute unter 20 Jahren zurückleiben und dafür ältere aus den Kantons eingestellt werden. In Kriegszeiten, wo die Ausländerwerdung schon deshalb zurücktrat, weil dann die aus der Beurlaubung sließenden Werdungsmittel sehlten, sicherte die Reserve der "Enrollierten und Ausrangierten" die Deckung der Verluste durch großenteils schon ausgebildete Leute.

<sup>1)</sup> Es ist ein weit verbreiteter, z. B. auch bei Koser (König Friedrich ber Große, I, S. 538) zu sindender Irtum, daß unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Großen eine zwanzigjährige Dienstzeit bestanden habe. Die Dauer der Wehrpslicht der Landestinder wurde lediglich durch die Invalidität oder wirtschaftliche Gründe (Übernahme eines Bauernhoses usw.) begrenzt. Erst das Kanton-Reglement von 1792 bestimmte als hauptsächlichen Entlassungsgrund der Inländer eine Dienstzeit von 20 Jahren, falls sie sich ohne Invalidenwohltaten ernähren könnten.

<sup>2)</sup> Lucanus, Preußens uralter und heutiger Zustand (1748), herausgegeben von der Literarischen Gesellschaft Masovia, Löhen 1901ff., I, S. 149. Der Berfasser war Rammerpräsident von Gumbinnen, benutt an der aufgeführten Stelle sichtlich Fasmann, I, S. 721, schreibt aber dabei aus eigener gründlichster Sachlenntnis und erhöht die Zahlen Fasmanns.

<sup>3)</sup> Der Ausdrud "krümpen" war für das Zusammenschrumpsen einer Truppe, für das Einlausen von Tuch, für den bei der Bermahlung stattsindenden Abgang am Getreide gebräuchlich. Friedrich Wilhelm I. schreibt eigenhändig unter einer Ordre an das Regiment Prinz Christian Ludwig vom 22. 1. 1716: "Bor das Wismarsche Batt(aillon) da müßet Ihr 30 mahn zum Krimpen aussehen". Die Liste des Rekrutenbedarfs für dieses Regiment vom 22. 2. 1716 enthält demgemäß "vor das Krümpen 50 Gemeine".

Die Artillerie sollte gar nicht außer Landes werben, "sondern die Rabitains follen suchen lauter Landeskinder anzunehmen, denn obzwar unter benen Landeskindern fast auch soviel Schelme anzutreffen sind als unter benen Ausländern, so ist es doch überall so Manier, daß bei der Artillerie lauter Landeskinder genommen werden sollen". 1) Das Artilleriehandwerk galt immer noch als besondere Bertrauenssache. Der König verlangte "lauter hübsche junge Leute von gutem Herkommen und auf welche man sich verlassen kann". Als Mindestmaß waren 4 Roll festgesett. Leute von 11 Zoll und mehr sollte die Artillerie nicht annehmen, sondern den Regimentern lassen. Im Jahre 1733 erhielt sie ebenfalls Kantons, bas Kelbbataillon in fleinen Städten ber Kurmark und Neumark, die vier Garnisonkompagnien in den Provinzen, wo sie standen. Auch hier wurde also ebenso wie bei der Infanterie und Kavallerie von einer Auswahl nach der besonderen Geeignetheit der Leute abgesehen. Auch ihre Bad- und Wagenknechte hatten die Regimenter im Mobilmachungsfall aus den kleinen Leuten ihrer Kantons auszuheben. Die Ravallerieregimenter stellten die Knechte für den Artillerietrain und das Proviantsuhrwesen. Endlich hatte jedes Regiment laut Ordre vom 18. Juni 1738 70 sogenannte "Weißkittels" von 1-3 goll, nicht unter 26 Jahren, ju stellen, im gangen 2000 Mann, Die ju Schangarbeiten bei Belagerungen und ähnlichen Diensten bestimmt waren und über ihren Bauernkleidern nur weißleinene Kittel tragen sollten.

Als Kronprinz Friedrich im Jahre 1739 seinen "Anti-Macchiavell" schrieb, erklärte er die Landeskinder für die besten Soldaten, die ein Staat haben könne. Bolksarme Länder müßten den Mangel an natürlichen Berteidigern durch Werbungen zu ersehen suchen. Nie aber dürse die Jahl der Fremden im Heere die der Landeskinder überschreiten. Es gebe einen König im Norden, dessen heer in dieser Weise gemischt sei, und der deshalb nicht minder mächtig und furchtbar erscheine.

<sup>1)</sup> v. Malinowsth und v. Bonin, Geschichte der brandenburgischpreußischen Artillerie, I, S. 86 ff., insbesondere Ordre an den Generalmajor v. Linger 14. 9. 1732. Bei der Errichtung des 2. Feldbataillons Artillerie Ende 1741 wünschte Linger "teine Oberschlesische Katholiquen, weil die Leute von den Pfassen so eingenommen, daß sie ohne das Fegeseuer gleich in den himmel tämen, wenn sie uns Schaden tun könnten". Die Beispiele im Kriege in Brabant, daß Kanoniere die Plätze der Munition verraten oder diese selbst angezündet hätten, seien für König Friedrich Wilhelm I. der Grund gewesen, zu besehlen, daß nur Landeskinder bei der Artillerie angenommen werden sollten.

<sup>2)</sup> Oeuvres, VIII, S. 100-101.

Im Bisherigen haben wir der auswärtigen Werbung nur beisläufig gedacht, müssen ihr aber jett näher treten, weil sie, wie schon im Eingange bemerkt, die notwendige Ergänzung des Kantonspstems bildete; denn sie ermöglichte erst die umfassenden Beurlaubungen, die jenes System dem Lande erträglich machten. Die Beurlaubungen wiederum lieserten die Geldmittel für die Werbung.

Gewährt die Entwicklung der Kantonversassung trot aller Wilkur und Geseklosigkeit des Hergangs doch, im ganzen betrachtet, den verssöhnenden Andlick eines entschiedenen politischen und militärischen Fortschritts, so stellt dagegen die Werdung von Ausländern, wie sie sich als Ergänzung des Enrollierungswesens herausdildete, eine der dunkelsten Seiten des damaligen Heerwesens dar. Es ist nur daran zu erinnern, daß sie keine preußische Eigentümlichkeit war, sondern daß ihre üblen Begleitumstände dem damaligen Söldnertum allgemein anhafteten und sich dei der Ergänzung fast aller Heere und Kontingente wiederholten. Gerade der starke Wettstreit unter den Werbern trieb sie zu unsauteren Witteln. Auch in der Jagd auf "lange Kerls" suchten fremde Truppen, wenn auch mit minderem Eiser und Ersolg, es den Preußen gleichzutun.1)

Die Werbung von Ausländern hatte bisher im Ersatwesen der preußischen Armee nur aushilfsweise Anwendung gefunden. Die Truppen gingen ungern daran, obwohl schon das Reglement von 1714 darauf hinwies, daß "auch Ausländer, woserne es hübsche ansehnliche Leute sind", genommen werden könnten. Lieserte doch die Einstellung von Landeskindern zuverlässigere und weit billigere Rekruten. Im Reglement von 1718 war jener Satz sogar wieder gestrichen, in dem schon erwähnten Edikt vom 26. Februar 1721 aber wies der König von neuem ausdrücklich auf die Werdung in der Fremde hin. Das eigene Land sollte durch die Rekrutierung nicht allzu stark belastet werden. Es war auch gar nicht möglich, Soldaten von der Größe, wie Friedrich Wilhelm sie verlangte, allein im Inlande zu beschaffen. Seine Potsdamer Grenadiere stellten eine Sammlung von Riesen aus aller Herren Ländern dar. Fremde Monarchen, die dem Könige eine Artigkeit erweisen wollten, sanden ihm solche zu, so wiederholt Zar Veter von Rußland.<sup>2</sup>) Die



<sup>1)</sup> Auch Kursachsen hatte ein Regiment "lange Grenadiere", nämlich bie Leibgrenadiergarbe.

<sup>2)</sup> Rach einem Auffat des Fürsten Rikolai Galityn in der "Ruftaja Starina" von 1890 schenkte der Zar Peter dem Könige 1713 80 hochgewachsene russische Soldaten, denen 1716 weiter 80, 1717 55, 1720 10, 1724 23 folgten. Auch die Kaisern Anna machte wiederholt solche Geschenke. Im Jahre 1733 kam auf

fremden Diplomaten am preußischen Hofe konnten ihre Verhandlungen nicht wirksamer fordern, die preußischen Gesandten im Auslande sich beim Könige nicht besser in Gunft setzen als durch Beihilfe zur Erlangung sechsfüßiger Retruten.1) Der kaiserliche General Graf Sedendorff empfiehlt in seinen Berichten aus Berlin an den Raiser und den Bringen Gugen immer wieder Sendungen schöner großer und junger Leute aus Ungarn, Rroatien und Böhmen als das beste Mittel, den König im österreichischen Sinne zu beeinflussen.2) Der preußische Gesandte v. Borde in London verbarg jahrelang die von ihm heimlich betriebene Rekrutenlieferung, da die englische Bostbehörde seine Briefe erbrach, unter dem Deckmantel eines erdichteten Kunsthandels und berichtete über Statuen und Gemälde von bestimmter Größe! Er mußte 1737 abberufen werben, ba seine Werbegeschäfte ruchbar geworden waren.3) Das "Inadenkreuz", d. h. ber Orden de la générosité, war von Ausländern leicht zu erlangen. wenn sie zur Gewinnung eines langen Kerls beitrugen.4) Namentlich aber für die preußischen Offiziere gab es keine bessere Empfehlung. Jeder Rapitain "gab mit Vergnügen 3 bis 4000 Reichstaler Handgelb an einen Ausländer von 6 Jug 2 bis 3 Zoll, indem er versichert war, daß bei der ersten Revue ihm der Kerl vom Könige genommen und bezahlt werde. er aber ohnedem noch einen sehr gnädigen Anblid und Pensions und Amtshauptmannschaften in bergleichen Fällen zu gewärtigen hatte".5) Eine Liste der Leute, die der König bei der Revue im Lager zu Wehlau 1731 von den oftpreußischen Regimentern auswählte, enthält Beträge von 800-1000 Talern, im ganzen über 14000 Taler für 61 Mann, wobei die Inländer, die nur 1 Taler Handgeld erhalten hatten, den

ben Wunsch bes Königs ein ruffischer Pope nach Potsbam, wo ber König eine griechisch-tatholische Kapelle erbauen ließ.

<sup>1)</sup> v. Beber, Aus vier Jahrhunderten. Reue Folge, Bb. II, S. 198ff., nach fachfischen Atten.

<sup>2)</sup> Förfter, Friedrich Wilhelm I., Urfundenbuch, Bb. II, S. 121, 138, 179, 190. Mittheilungen bes R. R. Kriegsarchivs 1882, S. 215ff. (Briefe bes Königs an den General Grafen Castell in Komorn aus den Jahren 1732—1735).

<sup>3)</sup> haedel, Der Grenadier im Kunsthandel, Mitteilungen bes Bereins für die Geschichte Potsbams. Reue Folge, Bb. V, heft 7 (1912). Der Briefwechsel läuft durch die Jahre 1733—1736.

<sup>4)</sup> G. Lehmann, Die Ritter des Ordens pour le mérite, Bb. II, S. VI bis VII.

<sup>5)</sup> Tagebuch des damaligen Lieutenants v. Miltip vom Regiment Schwerin. Der 6 Juß 6 Joll große Flügelmann der Leibkompagnie (1737) Jacob von Hoftete tatfächlich 3754 Thaler 5 ggr.

Kompagnien auch nur mit 20-50 Talern vergütet wurden.1) Regiment Kröcher (Nr. 18) erhielt 1735 für 6 Mann 5149 Taler, dasselbe Regiment (Derschau) 1739 für einen Refruten 1752 Taler. Die Deckung der sehr hohen Werbungstosten des Königlichen Regiments erfolgte aus einer besonderen "Refrutentasse", beren Einnahmen anfangs aus Zahlungen bei Gnadenakten, z. B. bei Niederschlagung von Brozessen, Erlag von Freiheitsstrafen, Erlaubnis von Chen in verbotenem Grade, ferner aus besonderen Abgaben der Judenschaft, einer Tabatsteuer, einer Abgabe für Stempelformulare usw. bestanden. Mit dieser war seit 1722 die bisherige Chargen- oder Marinenkasse vereinigt, der die bei Ernennungen, Standeserhöhungen, Erteilung von Privilegien usw. zu zahlenden Gebühren zuflossen. Dennoch genügten die Einfünfte der Retrutentasse immer nur zum Teil, und der König mußte aus ben für seinen persönlichen Gebrauch bestimmten sogenannten Sandgeldern erhebliche Zuschüsse leisten. Mehrfach mußte auch der Trefor (Staatsschap) Ausgaben für die bei der Revue aus den Regimentern genommenen Refruten bestreiten, so 1739 44581 Taler.

Doch die Borliebe für lange Kerls blieb nicht auf das königliche Leibregiment beschränkt. Die Beurteilung aller Regimenter und Kompagnien, ja das Schicffal ihrer Offiziere hing vornehmlich von der Größe ber vorgeführten Refruten ab. Seit dem Jahre 1730 mußten die Regimenter alljährlich zum 1. Mai genaue Maklisten in Form kleiner Bücher nach vorgeschriebenem Mufter einreichen2), und ber König prüfte banach die gemachten Fortschritte und die auf die Werbung verwandte Mühe. Mehr als ein Kompagniechef sah sich vor der Front kassiert, wenn der zum Jahzorn neigende König bei der Revue seine Unsprüche nicht befriedigt fand. So erfakte die absonderliche Sammelleidenschaft bes Königs die ganze Armee, und das Bedürfnis großer Refruten ift für die Truppen unzweifelhaft ber hauptsächliche Ansporn gewesen, Werber ins Ausland zu senden, während ihnen die Rucklicht auf Schonung des Landes wenig Strupel bereitet haben wird, zumal da ein bestimmtes Bahlenverhältnis zwischen Inländern und Ausländern noch nicht vorgeschrieben war. Sedendorff bittet in Wien wiederholt um lange Rerls für Generale und Oberften, die ihm bei schwebenden Verhandlungen nüplich sein könnten. "Denn diese Leute capable sind, ein Prasent von 100 bis 1000 Dukaten auszuschlagen, hingegen mit der größten Freude



<sup>1) (</sup>Ronig), Bersuch einer historischen Schilberung ber Resibengstabt Berlin IV 1 (1796), S. 29-30.

<sup>2)</sup> Orbres bom 6. 7. und 12. 10. 1730.

etliche große Kerle bei ihren Kompagnien annehmen, weil sie sonst solche anderwärts zu sinden nicht imstande."

Auch auf die Ravallerie erstreckte sich die "Marotte", übergroße Leute zu bevorzugen. Unter ben erwähnten 61 Mann, die der König 1731 in Oftpreußen für sein Regiment auswählte, befanden sich 33 Reiter und Dragoner. War bei ber Infanterie ber große Erfat, ber gewöhnlich auch aus fräftigen, starken Männern bestand, militärisch immerhin von Wert, so gereichte er der Kavallerie eher zum Schaden, namentlich da man für so große Reiter auch besonders großer Pferde bedurfte. Gedenborff schrieb 1725 dem Prinzen Eugen nach einer Revue der Magdeburgischen Regimenter: "Bei ber Mannschaft, Pferben, Gewehr ift sicherlich, dem äußerlichen Ansehen nach, nichts auszusetzen. . . . Allein ob die entsetlich großen Pferde, die teils bis 19 hand hoch sind, bei schweren Kampagnen und Fatiguen es souteniren, und die großen, aus lauter neuer Mannschaft bestehenden Mannschaften von allerhand Nationen in ganz Europa so gut als die alten, viele Kampagnen gethanen, aber nun entlassenen Soldaten es thun wird, zweifle fehr, benn ein Offizier sich nicht rekommandirt, ber auf die Konservation alter Anechte bedacht gewesen, sondern nur diejenigen werden avancirt und vorge= zogen, so die mehrsten Rekruten angeworben, die einzig und allein nach ihrer Länge und Statur ästimiret werden, daher die meisten Regimenter in sechs Sahren fast ganz neue, und alter gedienter Mannschaft wenig oder nichts haben." Die Kavallerie musse sich "eben so großer Mannschaft befleißigen" als die Infanterie, "daher man bei den Regimentern zu Pferde keine Reflexion macht, ob ein Kerl mit Wartung der Pferde umgehen kann ober nicht, sondern wo er nur von großer Taille ift, so ist es gleichviel, mag er eine Profession haben, welche er will, daher allerhand Sorten von Handwerfsleuten, Studenten und anderer dergleichen bei ber Feder erzogenen Leuten barunter, wie benn unter andern unter des Prinz Gustavs Regiment ein Reuter bei der Musterung sich gefunden, der ein Mönch aus Genua und in hiesigen Landen Almosen für die in der Türkei gefangenen Christen gebettelt hatte!"1)

Gegen das Jahr 1720 begannen alle Regimenter Werbekommandos von einem oder mehreren Offizieren mit ein paar Unteroffizieren oder Gemeinen auszuschicken<sup>2</sup>), hauptsächlich "in das Reich", d. h. in den

<sup>1)</sup> Förster, Urfundenbuch, II, G. 46-47.

<sup>2)</sup> Die handschriftliche Geschichte bes Regiments Bord (Rr. 22, Stargarb) sagt: "1720 schiedte bas Regiment zum ersten male auf auswärtige Werbung nach Polen und insbesondere nach Danzig". Bgl. Acta Borussica, Briefe, S. 165—166.

Westen und Süden Deutschlands, sie behnten ihre Tätigkeit aber auch über die deutschen Grenzen, nach Holland, der Schweiz, Rtalien, im Often besonders nach Bolen, nach Kurland, ferner nach Ungarn und der Ukraine aus. Franzosen durften später nur geworben werden, wenn fie mindestens 10 goll maßen.1) In Deutschland waren ergiebige Refrutierungsgebiete für die Breugen besonders Medlenburg, Anhalt, Thuringen, Ansbach und Bapreuth, vor allem aber die großen Reichsstädte, Frankfurt a. M. mit seinen Messen, Röln2), Rürnberg, die Sansastädte, Danzig. In den Reichsstädten werben zu lassen galt als ein Recht ber Rurfürsten, wenn ber Raifer auch ben Anspruch erhob, bag seine Erlaubnis nachgesucht würde.3) In den Werbehäusern wurden junge Burschen, die sich meldeten, angenommen, oder sie wurden dorthin verschleppt und bei Trunk, Spiel und Weibern zur Annahme des Handgelbes gedrängt, womit sie ihrem Schicffale verfallen waren. Ram man "mit guter Manier" nicht zum Riel, so griffen die Werber zu allerhand Liften und Schlichen, ja fie scheuten mitunter vor Gewalttat nicht zurud. wenn es dabei auch um Tod und Leben ging. Manche Regimenter hielten sich an gewissen Werbepläten ständige Agenten, benen königliche Werbepässe und in einigen Fällen sogar Batente als Offiziere erteilt wurden.4) Diese "Berbeoffiziere" im engeren Sinne des Wortes waren zuweilen dunkle Ehrenmanner, die ihre Opfer durch Juden, Berbergswirte und sonstige "Bubringer" ins Garn loden ließen. Sie haben einen hauptanteil baran gehabt, daß die preußischen Werber besonders in Berruf kamen. Freilich war die ihnen auferlegte Jagd auf lange Kerls auch besonders schwer, denn dieses Wild war selten. Noch fehlte ein mächtiger Antrieb, der Rame des großen Friedrich, der in den Reiten der Schlesischen Kriege soviel gutes Solbatenblut unter die preußischen Fahnen führte. Der Wettbewerb fremder Mächte war besonders in den Rheinlanden ftark. Dort warben Truppen aller Farben, namentlich die Kaiserlichen,

<sup>1)</sup> Birfular-Orbre bom 5. 7. 1734.

<sup>2)</sup> Beuel, Truppenwerbungen in ber Reichsstadt Roln, Bonn 1911.

<sup>3)</sup> Ein kaiserliches Werbepatent vom 21. 8. 1730 erlaubte dem Könige als Kurfürsten von Brandenburg, in den Reichsstädten Köln, Nürnberg und Frankfurt werben zu lassen. Der König verwahrte sich aber dagegen, daß er zur Ausübung dieses Rechtes eines Patents der Reichskanzlei bedürse, Restript an den Gesandten v. Brand in Wien 19. 8. 1730. Auch Friedrich II. lehnte den kaiserlichen Anspruch 1740 bestimmt ab, Politische Korrespondenz, I, S. 5 und 15.

<sup>4)</sup> Jahlteiche Briefe bes Kronprinzen an einen in Schafshausen (Schweiz) befindlichen Werbeofsizier aus ben Jahren 1732 — 1740 f. Solbatenfreund 1873/74, S. 443ff.

bie Holländer und die Franzosen für ihre vielen Fremdregimenter. Die Werber der preußischen Regimenter selbst überboten sich gegenseitig und suchten sich die Rekruten abzujagen, so daß der König schon am 25. Juni 1722 streng untersagte, daß sie ihre Regimenter gegenseitig "auf das allerschlimmste abzumalen" sich unterständen.

In der Regel erfolgte die Anwerdung gegen Kapitulation auf eine bestimmte Reihe von 4, 6 oder mehr Jahren. Das 1713 erlassene Berbot solcher Kapitulationen ließ sich nicht durchführen, da ausländische Rekruten ohne solche schwer zu bekommen waren. Das Reglement von 1726 betonte, daß "die Ausländer freiwillig durch hohes Handgeld und Capitulationes angeworden werden" und daß ihnen diese richtig gehalten werden müsse. Das ausbedungene Handgeld wurde auch pünktlich bezahlt, die Dauer der Dienstzeit aber oft unter allerhand Borwänden verlängert und manchem der Abschied vorenthalten, namentlich wenn es sich um "lange Kerls" handelte, die eine Zierde des ersten Gliedes bildeten.

Besonders erschwerten die Aussandswerdung die sortgesetzten Reklamationen fremder Regierungen. Sie waren nicht so einsach abzutun wie die Klagen der eigenen Landräte und Kammern. Es gab unauschörliche Händel und Schreibereien.<sup>2</sup>) Fremde Staaten und größere Reichsfürsten wie Kursachsen und Hannover, die eigene Armeen hielten, bereiteten natürlich den preußischen Werbern jede Schwierigkeit, nahmen sie sest und urteilten sie ab, wenn sie Soldaten zu "debauchieren" versucht oder sich sonst gegen landesherrliche Verordnungen vergangen hatten. Kleinere Länder wie das an Preußen grenzende, von inneren Wirren zerrissene Wecklendurg, dessen Grenzen die preußischen Werber zeitweise überhaupt nicht mehr achteten, waren zwar gegen Übergrifse und Gewalttaten so gut wie wehrlos, sielen aber doch mit ihren sortgeseten Klagen am Wiener Hose und bei der Reichsversammlung in Regensburg lästig.<sup>2</sup>)

Heikel war immer die Anwerbung fremder Deserteure, da Preußen zur Berhütung von Desertionen im eigensten Interesse Kartelle mit den meisten Nachbarstaaten abgeschlossen hatte. Solche kamen z. B. 1718 mit Kursachsen, 1719 mit Hannover, 1720 mit Braunschweig-Wolsenbüttel,

<sup>1)</sup> Schon 1717 erlaubte der König solche bei der Errichtung des Schulenburgschen Dragoner-Regiments, Mitteilungen aus dem Archiv des Kriegsministeriums, III, S. 106, 112.

<sup>2)</sup> Die Aften über die von 1716—1738 in Kursachsen verübten preußischen Berbungserzesse füllen nach Jahns, II, S. 1563, 18 Bande des Dresdener Archivs.

<sup>3)</sup> v. Schult, Die preufisichen Berbungen unter Friedrich Bilhelm I. und Friedrich bem Großen. Schwerin 1887.

1724 mit Kurköln, 1725 mit Kurpfalz usw. zustande.1) Um den sächsischen Beschwerden ein Ende zu machen, verbot der König am 9. Januar 1720 alle Werbungen auf sächsischem Gebiet, auch sollten "reisende und commercirende Untertanen und Landeskinder samt ihren Domestiken nicht täglich aufgehalten und zur Werbung gezogen werden". Am 19. April 1721 folgte ein Berbot aller Werbungen in Bremen und Berben, im Münsterschen und hannoverschen. In Schlesien, Böhmen und den übrigen faiserlichen Erblanden wurden preußische Werber immer nur zeitweise zugelassen.2) Um 26. April 1724 befahl ber König sogar die Burudberufung sämtlicher im Auslande befindlichen Werber und machte fernere Entsendung von seiner Genehmigung abhängig. Die jeweilige politische Lage, das mehr ober minder gute nachbarliche Berhältnis beeinflußte die Werbung dauernd, auch die Wege der Rekrutentransporte mußten deshalb mitunter geändert werden. Trop aller Berbote und Kartelle hörte der Menschenraub in den Grenzgebieten niemals ganz auf. Sachsen fündigte 1726 das Kartell, und im nächsten Jahre verließ der sächsische Gefandte v. Suhm fluchtartig Berlin, ba er Bergeltungsmaßregeln gegen seine Person befürchtete, nachdem ein preußischer Unteroffizier in Sachsen zum Strange verurteilt worden war.3) Mit hannover ware es 1729 bei dem ohnehin gespannten Berhältnis beider Sofe beinahe zum Rriege gekommen. Ernfte Streitigkeiten mit ben Nieberlanden gab es, als 1733 ein preußischer Werbeoffizier in Maastricht abgeurteilt und erschossen wurde. Noch im Todesjahre bes Königs tam es zu einem Kleinkriege gegen das Zisterzienserkloster Paradies bei Meseris. Da preußische Werber ben Schulzen eines bem Rlofter gehörigen Dorfes geraubt hatten, ließ der Abt preußische Handelsleute festnehmen, worauf preußische Truppen einrücken und fraftige Bergeltung übten.4)

<sup>1)</sup> Loewe, Preußens Staatsvertrage aus der Regierungszeit König Friedrich Wilhelms I. (Publikationen, Bd. 87). Mylius, III, 2. Abtheilung.

<sup>2)</sup> Jahns, II, G. 1564. Um 26. 1. 1736 befahl ber Rönig Abberufung aller Werber aus ben faiferlichen Erblanden.

<sup>3)</sup> v. Weber, S. 204. Das Kartell wurde am 19. 12. 1727 erneuert. Am 4. 4. 1728 erging infolge einer von preußischen Werbern im Danziger Werder verübten dreisten Gewalttat ein neuer Besehl des Königs, "daß keine Leute weder aus Polen noch aus Sachsen mit Gewalt engagirt, viel weniger aus dem Lande geholt werden sollen." "Falls aber ein oder ander von denen Offiziers einen großen Kerl in Polen oder Sachsen wissen sollte, so hat derselbe an Mich den Namen und den Ort seines Ausenthaltes zu berichten!" Zeitschrift für Preußische Geschichte, XI, S. 471 ss.

<sup>4)</sup> Barminsti, Urfundl. Geschichte bes ehemaligen Cifterzienserklofters ju Baradies, Meferig 1886, S. 160 ff.

Mit der Ausländerwerbung wurde die Berhütung der Desertion eine dauernde Sorge. Die geographische Gestalt des langgestreckten preußischen Staatsgebietes erleichterte bas Entweichen. Konnte man boch von Potsbam aus in einer Nacht die fächsische Grenze ganz gut erreichen. Die preußischen Lande westlich der Elbe waren zum Teil enklabenartig von fremdem Herrschaftsbereich umgeben. So bedurfte es steter Wachsamkeit an den Toren und langs der Stadtmauern, täglichen wiederholten Bisitierens der Quartiere und, falls ein Fluchtversuch entdeckt wurde, sofortiger Verfolgung bes Entsprungenen. Offiziere zu Pferbe setten ihm nach. Ein Schuf aus ber Alarmkanone und bas Läuten ber Sturmgloden hatte die Besetzung und Absperrung aller Bege, Bruden, Fährstellen der Umgegend zur Folge. Die Bauern der benachbarten Dörfer wurden aufgeboten, den Flüchtling aufzusuchen und anzuhalten. Wer einen Deserteur einbrachte, erhielt eine Belohnung von 12 Talern.1) Strenge Strafen brohten bagegen jedem, der einem Flüchtling durchhalf. Schon die Größe ber meisten Soldaten machte sie als solche tenntlich, auch wenn sie keine Uniform trugen. Jebermann auf bem Lande war befugt, einzelne Solbaten nach ihrem Basse zu fragen und sie festzuhalten, wenn sie keinen hatten.2) Das Reglement von 1726 bewilligte jedem Regiment für den Abgang von Deserteurs 14 Montierungen über bie Sollstärke, nahm also biese Riffer als jährlichen Durchschnitt an, bei jeder Kompagnie 1-2 Mann.

In Berlin und Potsdam wurden während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. mehrmals Komplotte entdeckt, bei denen sich Ausländer in ganzen Hausen zusammengerottet hatten, um mit Gewalt gemeinsam auszubrechen, in Potsdam 1724 etwa 20 Mann, meist Franzosen, 1730 Kroaten, Ungarn und Polen, welche die Stadt an verschiedenen Orten in Brand steden und die entstehende Verwirrung benutzen wollten, in Berlin 1736 30 Ungarn. So sehr der König für das Wohlergehen seiner Grenadiere sorgte, die zum Teil hohe Zulagen bezogen, in bequemen Bürgerhäusern wohnten und vielsach einträglichen Nebenbeschäftigungen nachgingen, so trieb doch die Schnsucht nach der verlorenen Freiheit, das Heimweh, die Langeweile in dem stillen Landstädtchen Potsdam, Überdruß am ewigen Exerzieren, Roheit der Bes



<sup>1)</sup> Inftruttion für bas Generalbireftorium von 1722, Art. 14, und Reglement für bie Infanterie von 1726.

<sup>2)</sup> Um Migbrauche bei ben Paffen zu verhüten, verordnete ein Ebift vom 4. 7. 1723 die Ginführung von Regimentesfiegeln. Mylius, III, 1, Rr. 192.

handlung zu Fluchtversuchen. Sie hatten natürlich eine immer strengere Bewachung und zunehmende Härte in den Strasen zur Folge.

Eine der wichtigsten Folgen, welche die Ausländerwerbung infolge ihrer hohen Rosten nach sich zog, war die Ausbehnung bes 1714 eingeführten Urlauberwesens. Das Reglement von 1718 bestimmte, daß im April, Mai und September alles bei den Fahnen sein musse. In den Erntemonaten Juni, Juli, August durfte jede Kompagnie 50, im Winterhalbjahr 30 Mann beurlauben, doch follte kein Unteroffizier ober Gemeiner länger als 2 Monate beurlaubt werden, damit sie "Soldaten bleiben und nicht zu Bauern ober Bürgern wieder werden". In der gleichen Absicht verbot der König am 25. März 1725, daß die Beurlaubten Bauernfleiber anlegten. Gie mußten wenigstens ein Uniformstud (Rod ober Kamisol) tragen, das sie als Solbaten kenntlich machte, und Sonntags in der Kirche in voller Montierung mit Seitengewehr erscheinen. Die Löhnung der Beurlaubten verblieb der Kompagnie. Der Kapitan bestritt daraus die Kosten der Werbung, die laufenden Zulagen, welche besonders großen Leuten bei der Kapitulation bewilligt waren, die beim Ablaufe der Kapitulation zu erneuernde Rahlung von Handgeld, endlich die Berpflegung der Übertompletten in der Exerzierzeit. Die angeführten Bahlen erfuhren bald Abanderungen, die sich nach den verschiedenartigen Garnisonverhältnissen und Bedürfnissen bes Bachtbienftes richteten.1) Im Reglement von 1726 waren sie überhaupt gestrichen, und die beiden bisherigen Exerzierzeiten im Frühjahr und Berbst auf eine einzige im Frühjahr zusammengezogen. Bom 20. Marz bis 1. Juni (Reiter und Dragoner bis 1. Juli) sollte alles bei den Kahnen sein. Für die Rahl ber Urlauber mährend bes übrigen Jahres galt nur noch bie Beschränkung, daß die zuruchleibenden Diensttuer zwei wachtfreie Nächte behielten. Rein Urlauber sollte aber länger als 3 (früher 2) Monate fortbleiben.2) Die Kavallerie konnte der Pferdepflege halber bei weitem nicht

<sup>1)</sup> In Magbeburg gestattete ber König 1720 ben Kompagnien 51 Beurlaubte (21 über bas Reglement), Acta Borussica, Briefe, S. 165. Beim Regiment Gersborff (Ar. 18, Spandau) burften die Kompagnien laut Ordre vom 26. 4. 1724 3 Unteroffiziere, 40 Gemeine "9 Monat verloben" (beurlauben).

<sup>2)</sup> Von den Mustetieren fämtlicher Infanterie-Regimenter waren Januar 1720 22176, Juli 21069, Ottober 21942 effektiv zum Dienst, 7038, 9571, 7893 beurlaubt, Januar 1730 24452, Juli 25554, Ottober 23730 effektiv zum Dienst, 10882, 9975, 11362 beurlaubt, Januar 1739 23945, Juli 26300, Ottober 23727 effektiv zum Dienst, 13759, 11670, 13841 beurlaubt.

so viel Leute beurlauben wie die Infanterie: nach den Reglements von 1727 bei den Dragonern 1 Unteroffizier und 20 Mann auf die Estadron (von 9 Unteroffizieren, 120 Gemeinen), bei den Reitern 1 Unteroffizier und 15 Mann auf die Kompagnie (von 6 Unteroffizieren, 65 Reitern). Der Beurlaubte erhielt außer den 3 Exerziermonaten kein Traktament, seine Gebührnisse verblieben der Kompagnie und dienten zur Bestreitung der Werbungskosten.

In einer Airfularordre vom 3. Mai 1732 verbot der König bei seiner Ungnade, daß "die Unterthanen anderer Reichsfürsten mit Gewalttätigkeit aus ihrem Territorio entführt werden", ober daß die Werber wirkliche Soldaten "debauchirten". Sie sollten vielmehr mit aller Höflichkeit die Erlaubnis zu freiwilliger Anwerbung bei den Landesbehörden erbitten. "Wenn ihnen aber von denen Offiziers ober auch burch Permission ber Herrschaft Leute vor Gelb überlassen werden, so bleibt solches nach wie vor erlaubet." Ein ausführliches Werbungsreglement erging am 13. September 1732.1) Es begann mit einem Hinweise auf die vor den preußischen Werbern im Auslande herrschende Scheu, die bewirkt habe, "daß die große Herren, Fürsten und Grafen im Römischen Reich fast keine preußische Werbung in ihren Ländern mehr permittieren wollen". Aufs schärffte verbot der König nochmals, mit Gewalt Leute aus fremden Ländern wegzunehmen. Fände sich aber ein Kerl von 6 Fuß, der sich nicht gutwillig engagieren lassen wolle, so solle berichtet werben! Sehr genaue Bestimmungen ergingen über bie Größe. Das erste Glied durfte "bei einer schlechten Kompagnie Infanterie, die doch noch passieren kann", keine Leute unter 5 Fuß 9 Boll haben, die Kleinsten standen im 3. Gliede und sollten nicht unter 6 Zoll groß sein.2) Die Grengdiere, zu benen man mittelgroße, aber gut gewachsene, auch nach den Gesichtern ausgesuchte Leute nahm, durften

<sup>1)</sup> Das Werbungsreglement für die Infanterie-Regimenter ist im Militär-Bochenblatt 1841, Rr. 20 und 21, das für die Dragoner-Regimenter bei v. Tyszka, Geschichte des 1. Drag.-Rgts., S. 436 ff. abgedruckt.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1730 hatte von allen Regimentern zu Fuß (außer Königs Regiment) 4 Regimenter keinen Mann unter 6 Zoll, 10 Regimenter keinen unter 5 Zoll, 13 keinen unter 4 Zoll, nur bei den 3 Füsilier-Regimentern befanden sich 3- und 2zöllige. Das Regiment des Fürsten Leopold (Nr. 3) hatte 20 Mann von 6 Fuß und darüber, auch Prinz Leopold (Nr. 27) und Prinz Albrecht (Nr. 19) hatten je 9, Dönhoff (Nr. 13) und Schwerin (Nr. 24) je sieben Mann von 6 Fuß. Im Jahre 1733 hatten nur noch 13 Regimenter und das Bataillon Röjeler Szöllige Leute, alle andern gingen mit 6 Zoll aus. Das Regiment Anhalt (Nr. 3) hatte 32 Mann, Kronprinz (Nr. 15) 16 Mann von 6 Fuß.

mit 5 Zoll ausgehen. dei den Füsilierregimentern waren die Anforderungen etwas geringer. Der Wachtdienst wurde eingeschränkt, "dannenhero die Kapitains sovielmehr Leute verurlauben können und also sovielmehr Geld auf die Werbung angewandt werden kann". Die Beurlaubten wurden fortan sowohl bei der Infanterie als auch bei der Kavallerie zum 1. April eingezogen und übten dis Ende Juni, also drei Monate. Die im Reglement von 1726 sestgesette Beschränkung der Urlaubszeit auf 3 Monate siel sort, laut Zirkularordre vom 18. September 1732 sollte jedes Regiment "nur 3 Monat zusammenbleiben, die übrigen 9 Monat aber vor voll seine Verlaubten haben".

Die Einrichtung der "Freiwächter" oder Stadtbeurlaubten ersuhr im Werbungsreglement eine förmliche Anerkennung durch die Borschrift: "Wann auch eine Kompagnie wegen vieler Ausländer nicht eine genugsame Anzahl auf das Land verlauben könnte, so soll der Kapitain suchen, in der Stadt die Leute, welche eine Prosession haben, bei die Handwerker zur Arbeit unterzudringen, welche aber keine Prosession haben, müssen bei Tuchmacher als Wollspinner und sonsten als Handlangers untergedracht werden. Die Leute aber so in der Stadt verurlaubet sind, sollen jedoch alle Sonntage zur Kirchenparade kommen, daß sie in Ordnung bleiben und nicht verbauern."2)

Für das Regiment des Königs sollten die Regimenter alle Jahre einige schöne Leute von 6 Fuß und darüber zu bekommen suchen und dabei nichts sparen, da der König ihnen alle Unkosten ersetzen würde.\*) Wit ausgedienten Soldaten sollten neue Kapitulationen immer auf



<sup>1)</sup> Beim Anhaltischen Regiment (Rr. 3) hatten nach ber Maßliste vom 17. 4. 1734 von den Musketieren 36 6 Fuß, 108 11 Zoll, 256 10 Zoll, 446 9 Zoll, 564 8 Zoll, 210 (nur beim II. und III. Bataillon) 7 Zoll. Die Leibkompagnie ging mit 10 Zoll aus! Bon den Grenadieren hatten nur 2 10 Zoll, 26 9 Zoll, 71 8 Zoll, 92 7 Zoll. Rach einer Rangierrolle vom 1. 6. 1740 ging die Leibkompagnie mit 11 Zoll aus, das ganze 1. Glied und das 4. Glied bis auf 2 Mann, zusammen 54 Mann, maßen 6 Fuß und darüber!

<sup>2)</sup> Die Einrichtung selbst findet sich schon in der letzten Zeit des Großen Kursursten. Die Bezeichnung "Freh-Wächter" sindet sich z. B. in einer Zirkular-Ordre vom 9. 9. 1732. Am 28. 6. 1725 und 17. 12. 1727 ergingen Verbote, daß Soldaten selbständig als Handwerker arbeiteten, sie dursten aber, "wenn sie nicht in der Stadt, worin sie arbeiten wollen, ein eigen bürgerliches Haus und Hof haben", als Gesellen bei Meistern beschäftigt werden.

<sup>3)</sup> Die Leibkompagnie des Königlichen Regiments hatte nach der Kangierrolle vom 30. 3. 1737 unter 160 nur 12 Mann unter 6 Fuß, der Flügelmann maß 6 Fuß 6 Zoll. Bon den 177 "Großen Unrangierten" maß laut Liste vom 27. 10. 1739 keiner unter 6 Fuß, der größte war der Frländer James Kirkland

6 Jahre abgeschlossen werden1), womit bei Leuten des 1. und 4. (nicht des 2. und 3.) Gliedes eine erneute Auszahlung von Handgeld verbunden war. Eine allgemeine Taxe für das bei der ersten Anwerbung zu zahlende Handgelb bestand nicht. Neben ber Größe tam natürlich bas Alter und das sonstige Aukere des Refruten in Betracht. Beim Regiment Anhalt-Deffau murben 1736 bestimmte Gate für alle Großen eingeführt, bie banach verschieden waren, ob "ein schöner junger Kerl, von welchem noch würklich wenigstens 1/2 Roll wie auch darüber Wachstum zu hoffen" ober "ein auter Rerl, welcher keine Hauptfehler, auch kein häßlich Gesichte hat" ober "ein Kerl so nicht noch über 6 bis 8 Jahr dienen kann" in Frage tam. Für Leute von 6 Fuß der ersten Klaffe waren 540, der zweiten 480, ber britten 300 Taler festgesett, für solche von 6 Fuß 2 Boll stiegen die Säte schon auf 900, 800, 500 Taler. Retruten von 5 Fuß 8 goll, bem niedrigsten aufgeführten Daß, sollten nur 45, 35, 25 Taler Handgeld erhalten. Gewöhnlich bilbeten sich die Regimenter Berbetalfen, die mitunter Borschüsse aus der Generaltriegstasse erhielten. Die Werber bedurften namentlich in teueren Städten beträchtlicher Aulagen für ihren eigenen Lebensunterhalt, sie hatten Reise- und Transportkosten zu bestreiten. Unnüten Aufwand "in Essen und Trinken, Spielen, chamerirten Rleibern und bergleichen nichts helfende Sottifen" verbot das Werbungsreglement. Über die anvertrauten Gelder wurde später Abrechnung geforbert. Ein weiteres am 4. Dezember 1739 erlassenes Werbungsreglement gab hauptfächlich Regeln für die Entscheidung der häufigen Streitigkeiten, die zwischen Regimentern über einzelne Rekruten entstanden. Die Gesamtzahl ber Ausländer, die 1740 im preußischen heere dienten, betrug fast 26000, also ungefähr ein Drittel ber 76000 Mann starken Armee.2)

mit 6 Fuß 11 Boll, bann folgten ein Italiener und ein Franzose mit je 6 Fuß 7 Boll 1 Strich.

Ein Augenzeuge schreibt: "Der größte Theil bieser Riesen war entweder häßlich vom Gesichte, ober krummbeinicht, ober sonst an einem Theil des Körpers ungestalt; und man kann überhaupt sagen, daß dieses Regiment mehr wunderbar als schön ist. Die (Flügel-)Grenadiers, welche nicht so lang als die andern, aber besser gewachsen waren, haben mir weit mehr gefallen". v. Bielfeld, Briefe, I. Teil (Danzig und Leipzig 1770), S. 58, zum 16. 10. 1739.

<sup>1)</sup> Am 7. 7. 1741 beantwortete König Friedrich II. eine Anfrage seines Gesandten v. Klinggräffen in Bapern bahin, daß die Kapitulationen gewöhnlich auf 6 Jahre sestgeset wurden.

<sup>2)</sup> Oeuvres, II, S. 1-2. Bom Dezember 1739 bis Rovember 1740 murben bei ber Infanterie (ausschl. Garnisonen) 244 Einlander, 689 Auslander, bei ber

Wersen wir zum Schluß einen Blid auf Geist und Manneszucht bes so eigenartig zusammengesetzten Heeres.

Den Kern jedes Regiments bilbeten die "Einlander" aus den Enrollierungskantons, hochgewachsene stattliche Leute von der trefflichen Solbatenart, bie von jeher in bem Menschenschlage ber alten Brovingen stedte. Sie waren zuweilen Söhne wohlhabender Bürger und Bauern, die Mehrzahl aber gehörte der armen Landbevölkerung an und fand beim Regiment oft beffere Lebensverhältnisse als in ihrer Beimat. Seitbem bas Bebässige und Willfürliche der früheren Enrollierungen einer regelrechten Aushebung Blat gemacht und die Bevölkerung sich baran gewöhnt hatte. tamen die Refruten aus den alten Kernlanden des Staates mit schlichter Selbstverftandlichkeit ber militärischen Pflicht nach, die ihnen ihr König und Landesherr auferlegte, mit dem fie ein aus jahrhundertealten Wurzeln stammendes Gefühl der Untertanentreue verband. Bei manchen Truppenteilen, besonders der Ravallerie, namentlich bei den Gensbarmes in Berlin, auch bei der Artillerie melbeten sich viele junge Leute, auch befferer Bertunft, jum Gintritt. Die Berwendung gablreicher fruberer Unteroffiziere in der Zivilverwaltung bewirkte einen ftarken Zudrang bon "Schulzensöhnen und guten Burgersöhnen" zu den Unteroffizierstellen. Daß der König sich selbst als Soldat gab und fühlte, wecte ben militärischen Stolz in ber Mannschaft. Das Selbstgefühl ber auf Urlaub heimkehrenden Kantonisten wurde von den Gutsherren manchmal als läftig empfunden. Jene wußten, daß sie bie bevorzugten "blauen Kinder" bes Königs waren, bessen Autorität hoch über ber bes Gutsherrn stand. Eine schlesische Stimme aus ber Zeit nach 1740 sagt: "Es ift bewunderungswürdig, wie fest und allgemein die Meinung von der hohen Ehre des Soldatenstandes der Denkungsart des Preußischen Unterthanen eingeprägt ist . . . ,Man hat mir meinen einzigen Sohn genommen und ihm ben blauen Rod angezogen', sagte eine Frau zu bem vorigen König und bat um bessen Entlassung. "Meine Göhne mussen auch ben blauen Rod tragen', fagte ber König, indem er ihr die Prinzen zeigte. Damit war die Mutter befriedigt und stand von der Bitte ab."1)

Dagegen war auf die Zuverlässigkeit eines großen Teiles der Ausländer wenig zu rechnen, sie bedurften in der Garnison, noch mehr auf Märschen und im Feldlager strenger Aufsicht. Die geschilderte, oft mit



Kavallerie 124 Einländer, 395 Ausländer eingestellt. Der Abgang an Ausländern war aber infolge Ablauss ihrer Kapitulationen und infolge Fahnenflucht viel größer als der von Landeskindern.

<sup>1) (</sup>Rlober), Bon Schlesien vor und seit bem Jahr 1740, I. Teil (Freiburg 1785), Borrebe, S. 37.

List und Gewalt verknüpfte Art ihrer Anwerbung brachte es mit sich. daß viele der Bethörten oder mit rohem Awange Gepreften den Augenblick herbeisehnten, wo sie entfliehen könnten. Wie viele Lebensaussichten sind durch die Werber vernichtet worden, wie viele Tranen klebten an dem militärischen Glanze der Wachtparade! Allmählich wurde ber junge Solbat der rauben Formen des neuen Lebens gewohnt und tat punktlich seinen Dienst in Reih und Glied, ja er gewann im Laufe der Jahre wohl sogar eine Anhänglichkeit an seine Fahne "und wahrscheinlich eine größere Anhänglichkeit an den Freund, der ihn seine Lage auf Stunden vergessen machte, ben Branntwein".1) Mancher erlangte burch heirat festen Grund und eine neue heimat. Das heiraten von Ausländern wurde gern gesehen, aber sie mußten dann auf ihre Rapitulation verzichten! Eine Kompagnie sollte nicht über ein Drittel beweibter Kerls haben. Ins Feld durfte eine Kompagnie oder Eskadron nicht mehr als zehn Weiber mitnehmen.2) Wer seine Löhnung zu Rate hielt, seine Kenntnisse und Fähigkeiten als Handwerker ober im Betriebe eines fleinen Gewerbes verwertete, fand babei trop aller Beschwerben von Zünften und Innungen jede Unterftützung. Soldaten unterhielten öffentliche Bier- und Weinhäuser oder sogenannte Italienerläden. Die Solbatenfrauen trieben oft einen kleinen höferhandel. "Der Soldat wurde zum Nachteil bes städtischen Bürgers begunftigt, der ihn bequem beherbergen und dabei sehr ehrerbietig begegnen mußte."3) Der Dienst war außerhalb der Ererzierzeit nicht schwer, besonders die "Freiwächter" konnten ungestört ihrem Erwerbe nachgehen. Es gab Soldaten in der Berliner Garnison, die Häuser besaßen und über ansehnliche Kapitalien verfügten.4) Die Bezahlung war pünktlich und besser als in den meisten anderen Heeren. Auch hielt man in der Armee auf gute Sitten und Chrbarkeit. Man suchte bei ben Regimentern etwas darin, daß sich der wohlgezogene Soldat in seinem ganzen Benehmen von dem ungeschliffenen Bauer unterscheibe. Die peinliche Sauberfeit und Sorgfalt in Anzug und Frisur, die aufrechte Haltung, das Grüßen (durch Hutabnehmen) wirkten als äußerliche Erziehungsmittel. Die Feldprediger der Regimenter konnten segensreich wirken, auch in den Soldatensamilien, beren Kinder sie bei vielen Regimentern unterrichteten. 5) Die große Mehrzahl der Ge-

<sup>1)</sup> Buftav Frentag, Bilder aus ber beutichen Bergangenheit, IV, C. 185.

<sup>2)</sup> Orbre vom 25. 8. 1733.

<sup>3)</sup> Berenhorft, I, G. 124.

<sup>4) (</sup>Rönig), Residenzstadt Berlin, IV 2, S. 219.

<sup>5)</sup> In Berlin bestand die alte gur Garnisontirche gehörige Garnison-fcule. In Spandau errichtete ber Generallt. Frhr. v. Schwendy als Gouverneur

meinen bestand aus rechtlichen Menschen. Die Religion hatte große Gewalt über die Herzen. Kirchgang und Beiliges Abendmahl waren innere Bedürfnisse der meisten. Im Jahre 1733 schenkte der König allen Regimentern Neue Testamente mit einigen Gebeten und 100 Gesängen nach der Zahl ber im Felde zu bilbenden Zeltkameradschaften. Diese Gesangbucher follten fünftig bei allen Gottesbiensten benutt werben, damit die Soldaten sich daran gewöhnten und sie allmählich auswendig wüßten. Daß Friedrich Wilhelm um die Seelsorge ohne Unterschied der Bekenntnisse bemüht war, den Stand ber Militärgeistlichen hob, in den neuen Garnisonfirchen zu Botsbam und Berlin sich selbst ein bleibendes Denkmal setzte. ist bekannt. Wie seine persönliche Uberzeugung ein handsestes, von theologischen Spitsfindigkeiten freies, praktisches Christentum war, so lebte in allen Schichten der Armee eine ernste und starke sittliche Empfindung. Der preußische Grenadier stand um das Jahr 1740 hoch über bem verwilderten Kriegstnecht, der vor hundert Jahren den Schreden oder die Berachtung des friedlichen Bürgers erregt hatte.

Als scharfe Drohung aber stand vor allen unbotmäßigen Elementen die Strenge der Difgiplin. Sie bilbete neben ber überlegenen tattischen Schulung die Hauptstärke der Armee, das Rleinod bes preußischen Rriegswesens, die Grundlage der ganzen Heeresverfassung und die Ursache der großen Leistungen in den kommenden Kriegen, die ohne sie nicht möglich gewesen waren. Am 12. Juli 1713 erließ der König neue, von dem Generalauditeur v. Ratsch verfaßte Kriegsartifel. Sie waren nur für die Unteroffiziere und Gemeinen bestimmt, und schon in diesem Umstande sprach sich die Aufrichtung einer Scheibewand, die Forderung unbedingter Subordination gegenüber ben Offizieren aus. Ungehorfam, "es sei auch nur mit Worten ober Raisonniren", sollte "nach Kondition bes Beleidigten und der beschaffenen Umstände" mit Gassenlaufen bis zu 30 mal belegt werden, eine Strafe, beren Barte bie Beschreibung bes Strafvollzuges zeigen wird. Das Reglement von 1726 bestimmte: "Alles Raisonniren gegen Officiers ober Unter-Officiers im Dienst ober außer Dienst, im Gewehr ober sonder Gewehr, foll mit Spiegruthen hart bestraft werden, absonderlich soll ein Rerl, wenn er im Gewehr nur mit einem Wort raisonniret, augenblicklich in Arrest geschickt werden, und



eine aus einem Hause und Garten sowie einer Meierei vor der Stadt bestehende Stiftung für eine Schule und für den Unterhalt armer Soldatenkinder, die der König am 29. 10. 1720 bestätigte. Auch in Pillau bestand eine Garnisonschule. In anderen Standorten sorgten die Regimentschefs für den Unterricht der Soldatenkinder. Wienede, Die Königsberger Regimentsschulen, Altpreußische Monatsschrift, Bd. 44, Heft 1.

bes andern Tages durch 200 Mann 20 mal durch die Spießruthen laufen. Hingegen, wenn eine Widersetzung, Bedrohung oder gar Gegenwehr von einem Kerl gegen einen Officier oder Unter-Officier geschiehet, soll ein solcher Kerl arquebusiret werden." Die Disziplinarbesugnis der Regimenter war sehr groß. "Alles was mit Spießruthen kann bestraft werden", konnte der Regimentskommandeur abmachen. So konnte er "sonder Berhör und Kriegsrecht" 8—10 maliges Spießruthenlausen durch 200 Mann schon bei Trunkenheit, verbotenem Glücksspiel oder bei Wachtvergehen verhängen. Auf Trunkenheit setzase, wie das schon im Reglement von 31. August 1724 doppelte Strase, wie das schon im Reglement von 1718 ausgesprochen war. Durch sie erhielten auch die Schilbwachen die Eigenschaft als Borgesetzte.

Die damaligen Militärstrafen erscheinen dem beutigen Geschlecht furchtbar, dabei ist aber zu beachten, daß auch dem bürgerlichen Strafverfahren vielfach noch eine mittelalterliche Grausamkeit anhaftete, daß die Folter zur Erpressung von Geständnissen noch zu Recht bestand. Um häufiasten tam das Spiefrutenlaufen oder Gassenlaufen in Anwendung. Dabei bildete die tägliche Wachtparade oder ein besonderes Exekutionstommando von gewöhnlich 200 Mann die Gasse, und ber Brofof teilte die von ihm geschnittenen Ruten aus, deren Stelle bei der Kavallerie bis 1752 die Steigriemen vertraten. Der Berurteilte trat nach Berlesung bes Urteils mit entblößtem Oberkörper ben Leibensweg an; er sollte nicht laufen, weil dadurch viele ungesund geworden und vor der Zeit gestorben seien!1) Daber schritt ihm ein Unteroffizier mit verkehrtem Kurzgewehr, bessen Spite gegen die Füße des Verurteilten gerichtet war, voran. An jeder Offnung der Gasse stand ein Tambour, der so lange wirbelte, bis die Sälfte der Gasse durchschritten war, dann fing der andere Tambour an, den Wirbel zu schlagen, "und der Major galoppiret auf und nieder, damit die Buriche recht hauen". Strafen von mehr als gehnmaligem Gassenlaufen wurden gewöhnlich auf mehrere Tage verteilt. Meift mußte bann ber Ungludliche mit blutig zerfettem Ruden nach überstandener Erekution in das Lazarett gebracht werden; 30-36 maliges Gassenlaufen nannte man "auf Tod und Leben laufen", es tam einer Hinrichtung nahe.

Die Todesstrase wurde bei militärischen Verbrechen gewöhnlich durch "Arquebusiren", d. h. Erschießen vollstreckt, wozu der arme Sünder mitunter sechs Mann aus seinen Kameraden wählen durste. Diese Todesart galt als ehrlicher Soldatentod. Der Strang wurde bei ge-

<sup>1)</sup> Orbre vom 20. 6. 1737.

meinen Berbrechen wie Diebstahl, namentlich aber bei wiederholter Desertion zuerkannt, während diese im ersten oder zweiten Falle gewöhnlich mit Spießruten bestraft wurde. Das Hängen ersolgte nur bei nichtmilitärischen Berbrechen "auf dem Rabenstein", d. h. dem Hochgericht vor der Stadt, sonst an einem dazu ausgerichteten Pfahle oder Baume, gewöhnlich gegen Abend. War der Berurteilte entslohen, so wurde sein Bildnis oder sein Name an den Galgen angeschlagen. In besonders schweren Fällen wurde die Todesstrasse durch das Schwert oder durch Rädern vollzogen.

Andere Strasen waren das Reiten auf einem hölzernen Pferde oder Esel mit schmalem Rücken, der gewöhnlich neben der Hauptwache stand, bei der Artillerie auf einer Kanone, das Stehen am Psahl auf zugespitzten kleinen Stöcken, wobei die Arme hochgebunden wurden, das Holztragen und das Krummschließen. Gewöhnlicher Arrest diente für Gemeine in der Regel nur als Untersuchungshaft, doch wurde auch auf Stockhaus (Zuchthaus) erkannt. Eine häusige Strase war Festungsarbeit in der Karre, auf eine Reihe von Jahren oder lebenslänglich.

Unteroffiziere konnten laut Reglement "auf gewisse Zeit auf Schildwacht bei gemeinem Traktament ober auf ewige Schildwacht gesetzet und in die Karre condamniret werden". Auch das Stehen am Pfahl war nicht selten.

Die für leichtere Fälle bestimmten Standgerichte und die über Tod und Leben urteilenden Kriegsgerichte wurden in althergebrachter Weise aus Richterklassen zusammengesetzt, deren unterste im Range des Angesschuldigten stand. Die Urteile der Kriegsgerichte prüfte der Generalsauditeur, der dem Könige unmittelbaren Vortrag hielt. Der strenge Gerechtigkeitsssinn des Königs war bekannt.

Offiziere und Unteroffiziere trugen in und außer Dienst den Stock. Er spielte damals eine große Rolle, aber nicht bloß auf den Exerzierspläßen, sondern ebenso in den Schulen, im Handwerk, bei der Feldsarbeit, im ganzen bürgerlichen Leben. Ein Zeitgenosse berichtet später (1787): "Daß dazumal die Sitten überhaupt noch nicht in der Art verseinert waren, als sie es anjest sind, und man daher auch in allen Ständen ein weit roheres und unfreundlicheres Betragen wahrnahm, ist allen denen, die damals gelebt haben und sich auf die Thathandlungen der Menschen zu dieser Zeit zurückerinnern können, zur Genüge bekannt. Ein jeder, der Untergebene hatte, erteilte seine Besehle mit gerunzelter

<sup>1)</sup> Doch follte ber Berurteilte laut A.R.D. vom 11. 12. 1749 vorher erbroffelt, also nicht lebendig geräbert werben (Preuß, Urlundenbuch, IV, S. 265).

Stirne und unter ben schärfsten Drohungen. Selbst ber Civilstand war davon nicht ausgenommen." Biele Rekruten waren auch ungeschickte und unbiegsame Bauerknechte, beren Ausbildung die größte Mühe machte, da sie eine andere Sprache als die des Korporalstodes kaum verstanden.1) Seine Anwendung entehrte den Geschlagenen nicht. Der König betrachtete ihn als unentbehrliches Erziehungsmittel. Mit naibem Erstaunen schreibt er 1725 nach einem Besuche in hannover, wo ihm das dortige Militär sehr aut gefallen hatte: "was ich noch finde das ihnen noch fehlet, das ist die Subordination. Sie tun es aus Luft, aber nit aus Subordination, benn sie fast feinen Rerrel schlagen burfen bei Königs Ungnade, und das wissen alle die Gemeine, und gehet boch in Ordnung, das wundert mir am meisten."2) Dabei darf man sich aber die damalige Dissiplin doch nicht als ein fortgesetzes Brügelregiment porstellen. Das Reglement von 1726 bestimmte ausdrücklich, daß einem Rekruten, "damit er nicht gleich im Anfange verdrießlich und furchtsam gemacht werde, sondern Lust und Liebe zum Dienst bekommen möge. alles burch gutige Borftellungen sonder Schelten und Schmälen gelernet. auch muß der neue Kerl nicht auf einmal so start angegriffen, vielweniger mit Schlägen und bergleichen übel tractiret werden, absonderlich wenn es ein einfältiger oder unteutscher Rerl ift". Freilich wird es große Unterschiebe gegeben haben, je nach der Berfonlichkeit der Borgesetten, der Eigenart des Dienstes in den einzelnen Garnisonen und bei den berschiebenen Waffengattungen. Berenhorft, ber am Ende bes Jahrhunderts seine vielgelesenen "Betrachtungen über die Kriegstunst" schrieb und auf einer lebendigen Uberlieferung fußen tonnte, weiß zu berichten, bag zu jener Zeit "ganz unmäßig geprügelt" worden sei. Der Gebrauch bes Stodes habe sich von Tag zu Tage ausgedehnt, "auf angespripte Bafferfleden an ben Stiefeletten, schlecht polierte Rodinopfe ober Fehlgriffe mit dem Gewehr, eine halbe Terzie zu früh, zu fpat, oder auch ein wenig zu matt'. Gegenüber dieser Erzählung aus weit späterer Zeit steben aber gang anders lautende gleichzeitige Beugniffe, fo die Regeln, die Fürst Leopold selbst in den 1730er Jahren für den Kronprinzen niedergeschrieben hat.2) Der Korporal hat danach die Pflicht, alle Exerzitien "mit der besten Manier den Gemeinen ohne die geringste brutalite beizubringen. Diesen Bunkt will ich alle Ober- und Unter-Officiers zum

<sup>1) (</sup>Benedenborff), Karalterzüge aus bem Leben König Friedrich Bilhelms I., 4. Cammlung, Berlin 1787.

<sup>2)</sup> Un ben Fürften von Unhalt-Deffau, 10. 8. 1725.

<sup>3) &</sup>quot;Joee von allen Militär-Chargen", Zeitschrift für Kunft, Wissenschaft und Geschichte bes Krieges 1861, S. 89ff.

besten anbesohlen haben. Alte obstinate Köpse können wohl mit den Händen angegrifsen werden, doch niemals sollte der Kommandeur der Kompagnie dieselben mit den Stock bestraßen lassen. Die beste Wanier, den neuen Leuten es beizubringen, ist die Geduld und ihnen im Ansang wenig auf einmal zu weisen".

Der Capitain d'armes soll "seinen Dienst nicht mit brutalité, sondern mit Güte von wegen der Liebe, die er vor die Leute hat, verrichten". "Er muß auch wissen, bei seinen Umgang den Leuten alle Fatiguen und schweren Dienst so vorzustellen, daß dieselben alles mit Lust verrichten." Wenn er allerdings unter den Kranken, für die er zu sorgen hat, einen Drückeberger sindet, "so kann er denselben mit hundert Prügel in Beisein des Feldscheers gesund machen".

Dem Feldwebel soll "erlaubet sein, einen lüberlichen Soldaten 3 oder 4 Streiche mit den Stock zu geben, aber des rechten Prügelns muß er sich enthalten, bei Strase des Pfahles". Er soll im Gegenteil darauf achten, "daß kein Unter-Officier keinen Soldaten prügelt, auf daß er nicht desperat gemacht und dadurch zur Desertion bewogen werde".

So die eigenen Lehren des alten Dessauers.

Ein nichtmilitärischer Zeuge von scharfer Beobachtungsgabe, der Kammerpräsident Lucanus, schreibt im Jahre 1748 über die Armee Friedrich Wilhelms I.1): "Oftmals hat man königliche Unterthanen weggenommen und mit Gewalt zu Kriegsdiensten gezwungen, allein diese sind die besten Leute geworden, auf welche man sich am meisten verlassen können. Denn sie bekamen gleich in den ersten Tagen wegen des guten und gelinden Traktaments (d. h. Behandlung) solche Lust und Ambition zu dienen, daß sie vor ein dreisaches Lohn nicht würden in ihren vorigen Stand zurückgetreten sein und sich bei den Bürgern oder Bauern nicht in Dienst begeben haben. Zu geschweigen, daß alle nach Norden wohnende Völker von Natur zum Soldatenstande tüchtig und ausgelegt, einer harten Lebensart und Arbeit von Jugend auf gewohnt usw."

König Friedrich Wilhelm selbst, der bei der Heftigkeit seiner leicht ausbrausenden Natur gelegentlich den Stock ohne Unterschied von Rang und Stand gebrauchte, verlangte doch entschieden Gerechtigkeit und Güte gegen seine "liebe blaue Kinder". Als ihm Klagen über das Regiment des Markgrasen Heinrich von Brandenburg-Schwedt (Rr. 12, Prenzlau) zu Ohren gekommen waren, erließ er am 14. Dezember 1738 eine seine sus-

<sup>1)</sup> Lucanus, S. 154, 156.

fassung kennzeichnende scharfe Rabinetsordre an den Kommandeur Oberst v. Seldow, worin es beift: . Es ift bekannt und wisset Ihr selbsten febr wohl. wie daß Ich awar eine aute Subordination mit bor das vornehmste Stud im Dienst halte. Es muß aber solche so traftiret werben, daß nicht unter dem Dedmantel der Subordination barbarische und undriftliche Sachen mit unterlaufen, indem ein Soldat im Dienste ein Mensch ift, folglich wohl Kauten machen fann, welches wann es nicht aus Borfat und Mutwillen geschiehet, sondern entweder aus Dummheit ober aber dak ein Rerl, indem er es auweilen gar zu gut machen will, manguiret, zwar verdienet, daß er davor angesehen und reprochiret, auch wohl ihm ein Schlag über die Schulter gegeben werde, aber beshalb einen Kerl gleich fo zu prügeln ober mohl gar mit dem Degen zu hauen, daß bas Blut davon gebet oder er ungefund wird, ift barbarisch. Wenn nun dem öffentlichen Berlaut nach bei bem Bring Beinrichschen Regiment fast teine Barabe ift, bei welcher nicht einige Leute auf nur gedachte Weise strappaziret werden, so ist dergleichen grausames Verfahren mit benen Leuten, welches nichts anders als Romplotts zum Defertiren nach sich ziehet, weder vor Mich, noch weniger vor Gott zu verantworten. Bielmehr statuire Ich, daß ein Regiment zwar in Subordination, Disziplin und Ordnung sein muß, die Leute aber nicht bestiglisch traftiret werden sollen." Das Regiment sei baburch "fast in ber ganzen Belt in eine so schlechte Reputation gekommen. daß sobald ein auswärtiger Rerl nur von dem Seinrichschen Regiment höret, er auch nicht 500 Rth. Handgeld annimmt, sondern sich viel lieber bei einem andern Regiment vor ein weit geringeres ober gar umsonst engagiret". hier verbindet sich mit der trot ber rauben Außenseite immer wieder hervortretenden Gutherzigkeit Friedrich Wilhelms sofort das praktische Anteresse an der Ausländerwerbung und der Berhütung von Desertionen, und diese Ursachen wirkten in der ganzen Armee nachhaltig im Sinne einer guten und menschlichen Behandlung sowie einer auskömmlichen Lebenshaltung ber Mannschaft. Wie ber König, so bachten alle verständigen Offiziere. Daß es auch andere gab, und daß bei einzelnen Regimentern eine rohe Behandlung an der Tagesordnung war, geht freilich aus den ersten Verordnungen König Friedrichs IL hervor. Unzweifelhaft aber ift, daß in dem weitaus größten Teil der Armee, bei aller Strenge der Difziplin, ein vortrefflicher Beift lebte. Ihre Kriegstaten find der beste Beweis.

## Trencks Denkwürdigkeiten.

Ron

## Buftav Berthold Volz.

Als 1786 die "Merkwürdige Lebensgeschichte" des Freiherrn von Trenck erschien"), erregte sie allgemeines Aussehen. In der Tat war das Buch geeignet, großen Eindruck hervorzurusen; denn abenteuerlich genug war der Bericht, der von dem Gang seines Lebens entworsen wurde.

## Schicfale feines Lebens und feines Buches.

Friedrich Freiherr von der Trend (geb. 16. Februar 1726) entstammte einem ostpreußischen Adelsgeschlecht. Zuerst hatte er in Königsberg studiert, war dann in die preußische Armee bei den Garde du Corps eingetreten. Schnell gewann er, wie er erzählt (I, 31), die Gunst König Friedrichs, der ihn in seine Umgebung zog und "selbst seiner gelehrten Gesellschaft empsahl: Boltaire, Maupertuis, Jordan, La Mettrie, Pöllnitz wurden meine Freunde." "Überhaupt war mein Glüdbeneidenswittig." Da brach der II. Schlesische Krieg aus. Auch jetzt blied Trend in nächster Nähe des Königs, zumal i. J. 1745: "Ich verrichtete," so lautet sein Bericht (I, 55), "die ganze Campagne hindurch Adjutantendienste, und niemand könnte die Geschichte derselben ausgeklärter noch treuer als der beschreiben, welcher, wie ich, ein Augenzeuge bei allen Begebenheiten

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die beiden ersten Bände der "Lebensgeschichte" erschienen zuerst 1786 (ohne Ort), dann zusammen mit dem dritten Band 1787 auch in Wien, Leipzig und Berlin. Aber schon 1787 kam in Berlin (bei Friedrich Bieweg d. A.) eine "neue, mit Zusähen vermehrte und verbesserte Auflage" von Band I und II heraus, die beträchtliche Unterschiede gegenüber der ersten Ausgabe ausweist. Bgl. die Übersicht der Ausgaben in der Monographie von Gugit und Portheim: "Friedrich Freiherr von der Trenck. Ein bibliographischer und iconographischer Bersuch" (Wien 1912). Die Zitate aus Bd. I nach der Leipziger Ausgabe, aus Bd. II nach der von Beter Bourdeaux (Berlin), aus Bd. III nach der von Bieweg (Berlin).

und zugleich ein Schüler bes ersten Meisters in der Ariegskunst war, welcher mich würdig glaubte, von ihm selbst unterrichtet zu werden<sup>1</sup>)." Doch das Glüd wandte ihm den Rüden, bald schlug seine Schickalsstunde: unter dem Berdachte, mit seinem Better, dem österreichischen Panduren-oberst Franz von der Trend, in hochverräterischen Beziehungen zu stehen, wurde er verhaftet und auf die Festung Glatz geschickt. Nach Freiheit dürstend, brütete er über Fluchtplänen, dis es ihm gelang, aus der Haft nach Osterreich zu entkommen.

Jett beginnen seine Irrfahrten "als Aventurier auf der Weltbühne". Er machte sich zu Fuß nach Oftpreußen zur Mutter auf, "um bon ihr bulfe zu erhalten, bann aber ruffische Dienste zu suchen". Er mandert bis Elbing, fehrt auf ihren Bunich gurud nach Wien, geht von da nach Holland, tritt in das russische Heer. So kommt er über Danzig und Riga endlich 1749 nach Mostau, wo er bank seiner Freundschaft mit bem englischen und österreichischen Gesandten, Syndford und Bernes, in der Gesellschaft eine Rolle zu spielen beginnt. Ja, er wird zur einflufreichen Persönlichkeit, als er sogar die Zuneigung der allmächtigen Gemahlin des Großtanglers Bestuspew erwirbt. Doch auch dieser Glücktraum findet ein unerwartetes Ende, und ba sein Better, der Bandurenoberst, der, selber ohne Nachkommen, ihn zum Erben seines Riesenvermögens eingesett hatte, eben damals ftarb, so machte er sich wieder auf den Weg nach Wien. Jest entbrannte ein heißer Kampf um die Erbschaft, die ihm bon allen Seiten strittig gemacht wurde, von den Behörden wie von einzelnen Gläubigern. Er ficht eine Sybra von Brozessen durch, aber nur dürftige Trummer gelang es ihm, zu retten. Als "Bflafter für fo tiefe Bunden" bekam er eine Rittmeisterstelle in dem ungarischen Rurassierregiment Cordova.

Nachdem er den Bater, der preußischer Generalmajor gewesen, schon 1740 verloren hatte, starb 1754 seine Mutter, und Trend reiste zur Erbschaftsregelung nach Danzig. Von neuem ereiste ihn sein Schickal: cs begann die schwerste Epoche seines Lebens. Er geriet in Danzig in die hände der Preußen, ward nach Magdeburg gebracht, wo er zehn Jahre in harter Gesangenschaft schmachtete. Soviele Fluchtversuche er auch plante, keiner gelang. Erst zu Weihnacht 1763 erhielt er auf Fürsprache des österreichischen Gesandten seine Freiheit wieder. So kam er abermals nach Osterreich. Doch schon 1765 kehrte er dem Lande der Habsburger den Rücken und ließ sich in Aachen nieder, wo er eine Familie begründete. Von hier aus bereiste er den ganzen Kontinent und England.



<sup>1)</sup> Diefer Cap fehlt in ben fpateren Ausgaben.

Hier auch begann seine schriftstellerische Tätigkeit. Dann folgte (1780) ein neuer Aufenthalt in Österreich, der bis 1792 währte und den er nach dem Tode des Großen Königs unterbrach, um von dessen Nachsolger die Rückgabe seines eingezogenen Stammguts Groß-Scharlach zu erwirken. Aber den Rastlosen litt es nicht im deutschen Baterlande. Nachdem er schon 1789 vorübergehend in Frankreich geweilt hatte, kehrte er nach dem Ausdruch der Revolution dorthin zurück, um schließlich, von ihrem Strudel ergrifsen, am 25. Juli 1794 unter der Guillotine zu enden.

Seltsam und eindruckvoll ist das Bild Trenck, das uns sofort bei der ersten Lektüre aus seinen Denkwürdigkeiten entgegentritt. Schon äußerlich wirkte seine Erscheinung imponierend; er war ein Hüne von Gestalt. Dazu war er ein Feuergeist, den heißer Ehrgeiz verzehrte, und ein wilder Draufgänger, der tapser bis zur Tollkühnheit war. Berleiht ihm das Marthrium seiner langen Gesangenschaft, das er mit allen schrecklichen Einzelheiten ergreisend zu schildern weiß, bereits einen besonderen Schimmer, so umstrahlt ihn endlich noch die Romantik einer geheimnisvollen Liebe, die während seiner Dienstzeit bei den Garde du Corps ihren Ansang nahm, die ihn während seines wechselnden Lebens schüßend gesleitete und in einem letzen Wiederschen kurz vor dem Tode der Angesbeteten weihevoll ausklingt.

Rachdem er, ein zweiter Obhsseus, ruhelos auf dem Meere des Lebens herumgeworsen war, schried Trenck 1786 und 1787, im stillen Hasen angelangt, "am Rande des Grabes" seine wahrlich "merkwürdige Lebensgeschichte" — wie es auf dem Titelblatt heißt: "als ein Lehrbuch sür Menschen, die wirklich unglücklich sind oder noch gute Borbilder sür alle Fälle zur Nachsolge bedürsen". Denn nicht nur erzählen, sondern auch belehren will er. So ist die Darstellung seiner reichen Erlebnisse von moralischen Betrachtungen umrankt. Und auch Goethe schrieb am 15. September 1787 aus Rom: "Nun habe ich auch Trenck Leben geslesen. Es ist interessant genug und lassen sich Reslexionen genug darüber machen."

Unter die Lobsprüche der Bewunderer mischten sich aber alsbald nach Erscheinen des Buches schon Stimmen der Zweifler<sup>1</sup>). Man wandte

<sup>1)</sup> Bor allem kommt in Betracht: (Wadzek) "Wahrhafte Beleuchtung der Lebensgeschichte des Freiherrn v. d. Trend wider die Beschuldigungen gegen Friedrich den Großen von einem Brandenburgischen Patrioten" (Lausanne 1787), in zwei Ausgaben, von denen die erste zunächst nur mit Bd. I und II abrechnet, während die zweite "neue revidierte" sich auch noch mit Bd. III beschäftigt. Ihnen folgte 1788 eine "neue durchaus revidirte Original-Ausgabe", die den

sich gegen die Beschuldigungen, die er gegen König Friedrich erhob; Unrichtigkeiten im einzelnen wurden ihm vorgehalten. Trend gab diese zu. Er erklärte: irren sei "leicht einem Mann möglich, der keine Journalc geführt hat und in 14 Tagen niederschrieb, was seit 40 Jahren in seinem Gedächtnisse bei tausend Zwischenfällen herumschwärmte. Genug, die Hauptsache ist Wahrheit". Nach wie vor beteuerte er, daß er "unschuldig gelitten", "daß er nichts als die reine Wahrheit sage". Er erklärte kurz und bündig: "Märchen schreibt der Trend da nicht, wo er dem Publikum seine Ehre für die reine Wahrheit verdürgt")". Jmmerhin bequemte er sich (1788)") zum beschämenden Geständnis, er habe viele Stellen, wenn er nicht bei guter Schreiblaune war, "nur nachlässis hingeschleudert", ja er bekannte, geschrieben zu haben, um Geld zu verdienen, da ihn tägliche Notdurft drückte.

Doch die Angriffe seiner Widersacher haben ebensowenig wie die eigenen Zugeständnisse Trenck vermocht, dem Ansehen und der Beliebtheit seiner Denkwürdigkeiten Eintrag zu tun. Noch heute werden sie gläubig hingenommen); denn auch die Stimmen der Kritiker aus neuerer Zeit sind fast ungehört verhallt.

Eine umfassende Nachprüfung ist bisher nicht unternommen, und so hat die "Merkwürdige Lebensgeschichte" ihre Feuerprobe noch nicht bestanden, um so weniger, als auch die Akten zum Fall Trend in der Hauptsache noch unbenutt im Schoße der Archive ruhen. Diese bilden die Grunds

Titel führte: "Rähere Beleuchtung usw." und die außerdem noch eine "Replit" auf Trends inzwischen erschienene Gegenschrift enthielt (vgl. S. 276 Anm. 2). Wadzet war Prosessor der Literatur am Kadettenkorps in Berlin. Auch der Franzose Graf Mirabeau geht in seiner Schrift "De la monarchie prussienne sous Frédéric le Grand", Bd. 5, S. 218, Anm. (London 1788) auf Trends "Lebensgeschichte" genauer ein und charakterisiert sie als "recueil de rodomontades".

<sup>1)</sup> In seiner "Antwort auf die Kritit von Herrn v. Archenholz" und von Busching (Bb. III, S. 323).

<sup>2)</sup> In seiner gegen Wadzek (vgl. S. 275 Unm. 1) gerichteten Gegenschrift: "Bertheibigung der Lebensgeschichte Friedrichs Freiherrn v. d. Trend. Rebst einigen Erläuterungen und Beiträgen von ihm selbst geschrieben", S. 70s. (Wien und Berlin 1788).

<sup>3)</sup> Noch in seinem Lebensabriß bei C. v. Burzbach, "Biographisches Lexikon bes Kaisertums Csterreich", Bb. 47, S. 138 if. (Wien 1883) und in ber "Allgemeinen beutschen Biographie", hrsg. von der histor. Kommission der Münchener Alabemie, Bd. 38, S. 568 f. (Leipzig 1894) werden alle Angaben Trencks auf Treu und Glauben wiederholt. Auch Fürst Bismarck spricht von einer "Wißhandlung Trencks" in seinen "Gedanken und Erinnerungen", Bd. 3, S. 124 (Stuttgart und Berlin 1919).

lage der folgenden Untersuchung, die den Boden für ein abschließendes Urteil bereiten soll.

Für uns handelt es sich um seine Erlebnisse in Preußen, und indem wir zunächst von seinem geheimnisvollen Liebesroman absehen, beginnen wir mit seinem Sintritt in das Heer des Großen Königs.

## Trends Eintritt in das prengische Heer und seine Ariegserlebnisse.

Am 1. Juni 1741 war Trend in Königsberg als Student der Rechte immatrikuliert worden<sup>1</sup>) — also nicht schon 1739, wie er angibt, und damit ist auch seine Behauptung hinfällig, daß er dem Könige bereits 1740 anläßlich seiner Hulbigung in Ostpreußens Hauptstadt "als einer der geschicktesten Zöglinge" vorgeführt wurde (I, 20 und 25). Über den Zeitpunkt seines Fortgangs schweigen indessen die Akten der Universität, da nach damaligem Brauche kein besonderer Vermerk darüber in die Matrikel ausgenommen wurde. Wann wurde er also Soldat?

In einem kurgen Lebensabrig, ben er im September 1767 verfaßte und als "Borbericht" einer damals veröffentlichten "Sammlung vermischter Gedichte" voraufschickte, erzählt er, daß er "anno 1742 als Cornet ber Garbe bu Corps" in das preußische Heer eintrat. In seiner "Lebensgeschichte" fügt er hinzu, daß es auf Beranlassung eines Berwandten, bes Generaladjutanten Freiherrn von Wylich und Lottum, geschah, ben ber Monarch "im November 1742" bienstlich nach Königsberg geschickt hatte. Den Tag nach ihrer Ankunft, so fährt er in den Denkwürdigkeiten fort, wurde er bem Herrscher vorgestellt. "Raum brei Wochen später" ernannte ihn Friedrich nach halbstündiger Brüfung, die er mit ihm vornahm, zum Cornet. Gein Beigen blubte: "Nunmehro," schreibt Trend (I, 30f.), "war ich ein hofmann, ein Gelehrter und ein Officier bei ber schönsten, ehrwürdigsten und lehrreichsten Soldatenschule in Europa. Meine Anstrengung im Dienste hatte feine Schranken, so bag mich im August 1743 ber König icon mählte, um ber schlesischen Ravallerie bie neuen Manöver zu lehren, welche Ehre noch keinem Jünglinge im achtzehnten Jahre vor mir widerfahren war."

Im nüchternen Lichte der Wirklichkeit nehmen sich die Dinge freilich anders aus. Nach einer auf amtlichen Nachrichten beruhenden "Officier-Ubgangsliste" ist Trenck erst am 1. Juli 1744 bei den Garde du Corps eingetreten; sein Batent als Cornet wurde vom 2. August desselben Jahres



<sup>1)</sup> Bgl. Erler, "Die Matrifel ber Universität Königsberg i. Br.", Bb. 2, S. 391; Leipzig 1911 (Publifation bes Bereins für die Geschichte von Ost- und Westpreußen).

batiert<sup>1</sup>). Was er von seiner ehrenvollen Berusung berichtet, "der schlessischen Kavallerie die neuen Manöver zu lehren", ist danach eitel Dunst — ganz abgesehen davon, wie unwahrscheinlich es ist, daß der König einen jungen Kornet mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe betraut haben sollte. Eitel Dunst ist auch seine Freundschaft mit Boltaire, Maupertuis und La Mettrie: er hat sie nie gesehen; denn der erste war im Herbste 1743, also vor Trenck Ansunst, in Potsdam gewesen, und die beiden letzteren siedelten erst im August 1745 bzw. 1748 nach Preußen über<sup>2</sup>).

Der Krieg mit Österreich brach aus. Auch hier ein salsches Datum; benn nicht erst "im Ansang bes Septembers 1744", sondern schon Mitte August rückte die preußische Armee ins Feld. "Was der Große Friedrich uns an eben dem Morgen, da wir sämtliche Officiere vor dem Abmarsche bei ihm in Potsdam erschienen, mit wirklich rührender Wehmut sagte," verschweigt Trenck leider, mit der sadenscheinigen Begründung: "dieses darf ich in diese Blätter nicht rücken" (I, 35). Aber wir wissen von keiner Ansprache, die Friedrich 1744 hielt; anders 1740, wo er die Ofsiciere der Berliner Garnison beim Ausbruch nach Schlesien zum "Kendezvous des Ruhmes" beschied. Nachdem Trenck die künstigen Biographen Friedrichs und Maria Theresias ausgesordert hat, sich bei ihm "um einige bewunderungswürdige Anmerkungen" zu melden, "die ohne mich der Rachwelt nie bekannt würden, auch unter meinem Ramen nie bekannt werden sollen", fährt er sort: "Genug gesagt — dies Mal ergriff Friedrich die Wassen und hiervon bin ich Augenzeuge".

Nach seiner bereits eingangs erwähnten Ankundigung darf man gespannt sein, was er "als Augenzeuge bei allen Begebenheiten und zugleich
ein Schüler des ersten Meisters" uns von den Kriegsereignissen zu berichten hat.

Handelt es sich für das Jahr 1744 nur um kleine Unternehmungen, so sind es 1745 zwei Schlachten, von denen Meldung geschieht. Die Garde du Corps waren am 4. Juni bei Hohenfriedberg und Striegau dabei. Trend wurde verwundet, "vier Wochen" blieb er unter den Blefsierten in Schweidnitz; dann kehrte er zur Eskadron zurud, obwohl er



<sup>1)</sup> Bgl. v. Schöning, "Geschichte bes Rgl. Preug. Regiments Garbe bu Corps", S. 28 u. 296 (Berlin 1840).

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 273. Auch Graf Bernes tam erft im Herbst 1746 als öfterreichischer Gesandter nach Berlin, der Trend nach seinen Denkwürdigfeiten (I, 200 ff.) als alter Freund 1749 in die Mostauer Gesellschaft eingeführt haben foll.

seine blessierte Sand "in 3 Monaten nicht brauchen" tonnte1). Wir hörten schon, wie er "täglich bei dem Monarchen und bei allen Recognoscierungen mit ihm gegenwärtig" war. Am 30. September — er schreibt: "wo ich nicht irre, ben 14. September" — fam es zur Schlacht bei Soor. Bei seinem naben Umgang mit bem König barf es nicht wunder nehmen, daß ber Cornet vorzüglich über die Kriegslage unterrichtet ist, und so weiß er benn auch, daß der österreichische Seerführer, Bring Karl von Lothringen, plante, mit seinen 86000 Mann bas "Säuflein" ber Breugen, bie nicht mehr als 26 000 zählten, zu überfallen und gefangen zu nehmen. Doch geben wir Trend felbst bas Wort (I, 60): "Nun merte man aus meiner treuen Erzählung, wie geheim dieser projektierte Uberfall muffe entworfen und ausgeführt worden sein. Denn gegen Mitternacht tam ber König persönlich in mein Zelt und wedte auf diese Art alle Officiere aus dem Schlafe, befahl fogleich, in aller Stille zu fatteln, alle Bagage zurudzulassen und sich bei bem erften Wint zur Bataille zu richten. Inbessen blieben alle Pferde an ihren Pläten stehen und die Mannschaft zum Auffigen fertig in ihren Belten. Ich und Lieutenant von Pannewis mußten mit bem Könige reiten. Der Monarch felbst brachte seine Befehle burch die ganze Armee, und so erwartete man den Anbruch des Tages mit Sehnsucht." Im folgenden hören wir von den Borbereitungen, die jum Empfang der Feinde getroffen murben, wie bann, taum bag ber Tag angebrochen war, die Ofterreicher angreifen und blutig geschlagen werden.

Bergleichen wir diese Erzählung Trencks mit der Darstellung Friedrichs in der "Geschichte meiner Zeit" (1746), so gewahren wir zu unserer Uberraschung, daß sich die Ereignisse geradezu umgekehrt abgespielt haben. Der König war im Begriff, Böhmen zu verlassen. Um 30. sollte der Marsch nach Trautenau stattsinden; der Ausbruch war auf 10 Uhr vormittags angeseht. "Um 4 Uhr morgens," schreibt Friedrich, "hatte ich die Generale vom Tagesdienst bei mir, um ihnen die Marschdispositionen zu diktieren, als die Kavallerie-Feldwache von meinem rechten Flügel mir meldete, daß man in der Ferne eine lange Kavallerie-Linie sähe, daß bies, nach der großen Ausdehnung des Staubes zu schließen, die ganze Armee der Feinde sein könnte, und daß bereits einige Truppenteile begonnen hätten, sich vor unserem rechten Flügel zu entwickln. Sosort



<sup>1)</sup> Die Berluftliste nennt Tote und Berwundete nur bei den Mannschaften der Garde du Corps: vgl. "Die Kriege Friedrichs des Großen; II. Teil: der II. Schlesische Krieg", Bb. 2, S. 20°, hrsg. vom Großen Generalstabe (Berlin 1895). Also ist Trends Berwundung eine Mythe!

ließ ich die Truppen ins Gewehr treten und eilte zur Feldwache, um den wahren Stand der Dinge zu erkunden und danach meinen Entschluß zu sassen." Auf dem rechten Flügel angelangt, sah der König die österreichische Armee im vollen Aufmarsch begriffen und beschloß nun ohne Bögern, "die Osterreicher trotz ihrer Zahl und vorteilhaften Stellung anzugreisen." Sosort ließ er die Truppen mitten im seindlichen Feuerschwenken und eröffnete den Kampf mit jenem denkwürdigen Ungrifsseiner Reiterei gegen die auf den Höhen wie angewurzelt haltende österreichische Kavallerie<sup>1</sup>).

Wir sehen: Friedrich wurde völlig überrascht; den Entschluß zum Angriff saste er erst angesichts des feindlichen Heeres, das er bereits zur Schlacht aufmarschieren sab.

Um das Maß seines Nißgeschickes voll zu machen, irrt sich Trenck nun aber auch im Zeitpunkt seiner Katastrophe, der Berhaftung und Abführung nach Glaß: er läßt sie "wenig Tage nach der Bataille zu Soor" geschehen, während sie tatsächlich, wie er im "Bordericht" von 1767 noch zutrefsend sagt, bereits "nach der Striegauer Bataille", Ende Juni des Jahres ersolgt war. Damit ist erwiesen, daß sein "so wunderbar gerühmtes startes Gedächtnis", auf das er sich soviel zugute tut (I, 6 und 30), ihn gänzlich im Stiche gelassen hat. Alles, was er als "Augenzeuge" — so ist sein Ausdruck (I, 63) — seit den letzten Junitagen 1745 dis zu seiner Verhaftung erlebt haben will, auch seine ganze Darstellung der Schlacht bei Soor ist glatt erfunden.

# Die Schuldfrage.

Am 28. Juni 1745 erteilte der König aus dem Lager bei Groß-Diveh, wo er nach dem Siege bei Hohenfriedberg weilte, dem Kommandanten von Glah, Generalmajor von Fouqué, den Besehl zur Gesangensehung von Trend. Die Ordre lautet: "Mein lieber Generalmajor von Fouqué. Den hiermit an Euch geschickten Cornet von den Garde du Corps v. Trend sollet Ihr zum Festungs-Arrest annehmen, ihn auf die Festung sehen und wohl verwahret halten, daß er durchaus mit Niemandem correspondiren könne. Friderich." Eigenhändig sügte er hinzu: "Berwahrt sehr streng diesen Schelm; er hat bei seinem Oheim Pandur werden wollen" (Gardez dien étroitement ce drôle là; il a voulu devenir



<sup>1)</sup> Bgl. "Histoire de mon temps" in ber Fassung von 1746, hrsg. von Posner (Publikationen aus ben Kgl. Preuß. Staatsarchiven, Bb. 4, S. 394f.; Leipzig 1879).

pandour auprès de son oncle)1). Gemeint ist der Pandurenoberst Trend, der jedoch nicht der Oheim, sondern der Better des Cornets war.

Ein Berhör war nicht abgehalten, so daß wir näheres nicht wissen. Auch der König hat sich nie weiter geäußert. Einen bestimmten Hinweis erhalten wir indessen aus einem Schreiben des Generalauditeurs Paw-lowsti, an den sich die Kabinettsminister am 2. August 1754 wegen der Borgeschichte Trencks wandten, da ihnen "nicht bekannt, aus was vor Bewegungs-Ursachen" dieser nach Glaß geschickt worden sei. Pawlowsti erwiderte ihnen tags daraus, "daß der von Trenck währender Campagne als damaliger Cornet von Sr. Kgl. Maj. Garde du Corps wegen unerlaubter Correspondance sich den Festungsarrest in Glaß zugezogen?)". Dazu stimmt völlig, daß Friedrich in seiner Ordre vom Juni 1745 dem Kommandanten besonders aufträgt, dasür zu sorgen, daß der Arrestant "durchaus mit Niemandem correspondiren könne".

Gegenüber dem Borwurf des Hochverrats, der wegen seiner Beziehungen zu dem Pandurenobersten gegen ihn erhoben wurde<sup>3</sup>), erklärt sich Trend in seinen Denkwürdigkeiten für unschuldig und behauptet, das Opser des Neides und der Verleumdung durch seinen Ches, den Rittmeister v. Jaschinsky, geworden zu sein. Dieser habe den König gegen ihn einzunehmen gewußt. Es handle sich also um ein Wisverständnis, das nach seiner Überzeugung ein Verhör sosort hätte aufklären müssen; seine Verurteilung sei daher nichts anderes als ein "übereilter Machtspruch" Friedrichs gewesen.

In Trends Rechtfertigungsversuchen spielt denn auch seine Korrespondenz mit dem Pandurenobersten eine besondere Rolle. Ihr Ursprung reicht nach seiner Darstellung bis in das Jahr 1743 zurück, wo sein Better, wie er sagt, in Bahern schwer verwundet, ihn zum Universalerben einsetzte und dies seiner Mutter nach Preußen schrieb. Trend selbst ließ



<sup>1)</sup> Die Ordre, heute im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin-Dahlem (abgekürzt: G. St. A.), ist zuerst mitgeteilt von Stephani in: "Neues Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des Preußischen Staates", hräg. von L. von Ledebur, Bd. 1, S. 130 (Berlin, Posen u. Bromberg 1836). Der "Borbericht" von 1767 nennt statt des 28. den "26. Juni".

<sup>2)</sup> Uhnlich wieberholt Pawlowsti in einem fpäteren Bericht vom 18. Sept. 1765 an ben König über Trend, "baß berselbe in ber Festung Glat wegen im ersteren Kriege geführten verdächtigen Correspondance gesessen". (G. St. A.)

<sup>3)</sup> Für Trends Behauptung in seinem Rechtsertigungsschreiben vom 8. Juli 1754 an ben Danziger Kriegsprasibenten Ferber (im Danziger Staatsarchiv), daß man ihm auch Beziehungen zum Prinzen Karl von Lothringen vorgeworfen habe, findet sich keinerlei Anhalt.

biese Mitteilung zunächst unbeachtet, ba er sich in seinen bamaligen Berhältnissen durchaus glüdlich fühlte. Aber auch das Dankschreiben, das bann boch im folgenden Jahre erging, will er gar nicht ernst genommen wissen; benn am 12. Februar 1744, in luftigem Rreise, auf einer Gesellschaft bei Raschinsty, sei es gleichsam gemeinschaftlich beschlossen worden, als das Gespräch auf ben öfterreichischen Trend und auf die Erbschaft fiel. Er erzählt, Jaschinsky habe ihn weiter aufgefordert, sich "gute ungrische Pferbe zur Equipage" auszubitten, für die Besorgung bes Briefes sich selbst als Lohn "ein ungrisch Pferd" ausbedungen und, um ihn vollends zu beruhigen, erklart: "Es ift teine Staats-, sondern einc Privat-Familiencorrespondenz; die Berantwortung nehme ich auf mich." Die Antwort des Pandurenoberften fam, wenn auch mit vier Monaten Berspätung, da sie erft "wenig Tage nach der Bataille zu Soor" — zu lesen ift: Hohenfriedberg - eintraf. Sie besagte im wesentlichen: "Wollen Sie ungrische Pferbe reiten, so nehmen Sie mir im nächsten Feldzuge bie meinigen im offenen Felbe ab, ober tommen Sie zu Ihrem Better, ber Sie mit offenen Armen empfangen wird" (I, 49ff. und 64ff.).

Diese Antwort, dieser "Uriasdries", so behauptet Trend immer wieder, sei nun aber gar nicht von seinem Better versaßt, sondern das Machwert seines elenden Chess, des Rittmeisters Jaschinsky, gewesen, der ihn damit ins Unglück gestürzt habe<sup>1</sup>).

Schon der erste Blid lehrt, daß die Datierung der Briefe, wie Trenck sie vornimmt, unmöglich ist. Jedenfalls gehören ihrem Inhalte nach sein Schreiben an den österreichischen Better und dessen Antwort in dassselbe Jahr 1745. Wozu auch die Erklärung Jaschinskhs, daß er die Verantwortung für das Schreiben des Kornetts übernähme, wenn man, wie im Februar 1744, noch in vollem Frieden lebte? Und daß dieser verhängnisvolle Gesellschaftsabend bei Jaschinskh nicht schon zu Ansang des Jahres 1744 stattsinden konnte, wird durch den weiteren Umstand bestätigt, daß Trenck erst am 1. Juli dieses Jahres in das Heer eintrat. Aber auch der äußere Anlaß, der ihn zu seinem Dankesschreiben angeblich bestimmt hat, trifft nicht zu; denn erst wenige Tage vor seinem Tode, im September 1749, machte der Kandurenoberst sein Testament, in welchem



<sup>1)</sup> Die kurzere und schlichtere, auch in Einzelheiten abweichende Darftellung bes "Borberichtes" erwähnt noch nichts von einer Fälschung Jaschinstys. Sie sagt nur, der König habe den Brief gelesen, "ehe er mir eingehändigt wurde", und darauf sei er, Trend, "ohne mindestes Berhör nach Kriegsrecht" verhaftet und "durch einen Machtspruch zu ewiger Gesangenschaft nach Glas verurteilt" worden. Eine bestimmte Frist ist aber 1745 noch nicht genannt; die Berurteilung zu lebenslänglicher haft erfolgte erst 1756!

er den preußischen Better zum Universalerben einsetze<sup>1</sup>). Dazu kommt, daß von einer gesährlichen Berwundung, die der Oberst 1743 in Bahern erhalten haben soll, nichts bekannt ist. Bielmehr wurde dieser erst in der Nacht zum 15. November 1744 vor Neu-Kolin durch eine Kanonenstugel schwer an beiden Füßen verletzt. Endlich hat auch Trencks früherer Beltgenosse, der Kornett von Wadenit, 1786 General in hessischen Diensten, auf den er sich ausdrücklich beruft, den er als Teilnehmer an der Gesellschaft im Februar 1744 nennt, und dem er auch die Antwort des Pandurensobersten sofort nach ihrer Ankunst gezeigt haben will, öffentlich erklärt, ihm sei keine einzige von den Tatsachen bekannt, für welche er als Zeuge ausgesührt werde<sup>2</sup>).

Trends Darstellung von seiner Korrespondenz mit dem österreichischen Better erscheint daher als Bersuch, sich weiß zu waschen. Er bemüht sich, ihr einen harmlosen Anstrich zu geben, während doch bei dem Kriegszustande, in dem sich Preußen und Osterreich seit Sommer 1744 besanden, jedweder Berkehr ein gesährliches Spiel mit dem Feuer war, und niemand konnte ihm die Berantwortung abnehmen, wenn er in den nur allzu nahe liegenden Berdacht hochverräterischer Beziehungen zum Better im Feindeslager geriet. Wochte er also auch tatsächlich unschuldig sein, in Friedrichs Augen handelte es sich um einen Bersuch von Hochverrat, der im Felde von einem Officier unternommen wurde. Damit war Trends Schickal besiegelt. Er wurde auf Festung geschickt, ebenso wie, um bekannte Beispiele anzusühren, 1748 der General von Walrave und in den ersten Jahren des Siebenjährigen Krieges Friedrichs Borleser, de Brades, und der Kammerdiener Glasow, die sich auf hochverräterische Umtriebe eingelassen hatten.



<sup>1)</sup> In bem am 24. September 1749 aufgesetzen Testament sagt in § 20 ber Oberst: "Weil die Grundseste eines jeden Testaments die Einsetzung der Universalerben ist, als benenne und setze ich zu meinem wahren Universalerben meines Baters-Bruders erstgeborenen Sohn, welcher vor 2 Jahren bei mir in Wien gewesen, jedoch dergestalten und unter den ausdrücklichen Bedingnissen: wann dieser mein Better den katholischen Glauben annehmen, sich in den österreichischen Landen seshalten mirb von einer fremden Potenz nicht Dienst nehmen oder behalten wird" (abgedruckt in den "Ofterreichischen Blättern für Literatur und Kunst", Jahrg. 2, S. 97 ff.; Wien 1845).

<sup>2)</sup> Mirabeau, a. a. D., Bb. 5, S. 218, Anm., sagt ausdrücklich, "que le général de Wackenitz au service de Hesse, cité par M. de Trenck en témoignage, a dit publiquement qu'il n'avait aucune idée des faits que celui-ci rapporte". Bgl. auch J. D. E. Preuß, "Friedrich der Große. Eine Lebensgeschichte", Bb. 2, S. 302 f. (Berlin 1833).

## Gefangenicaft und Flucht aus Glag. 1)

Bon allen Fluchtplänen, die Trend in Glat entwarf, find nur drei urfundlich beglaubigt. Den erften verriet der Hufarenleutnant von Gersborff, ber mit ihm in einer Zelle faß. Un bem Blane waren die Fähnriche von Reit und von Biatfetth und der Füselier Riesnit beteiligt. Die Ausführung besselben sollte am 20. Juni 1746 erfolgen, wurde aber burch Gersdorffs Anzeige vereitelt. Bu einem zweiten neuen Fluchtversuche reichte turz darauf der Unteroffizier Nicolai die Sand. Mit einem Schlaftrunke, den dieser beforgen sollte, wollte Trend, nach seiner Aussage im Berhör, die Schildwache in seiner Stube betäuben, "dann durch das hinter ber Stubenthur in ber Mauer befindliche Loch, welches nur einen Stein did gemauert sei, brechen und auf solche Beise fortzukommen suchen". Erft der dritte Berfuch führte jum Biele. Diefer murde gemeinschaftlich mit dem wachhabenden Offizier, Leutnant von Schell, am 26. November 1746 ausgeführt. Nach dem von dem Oberften von Anobelsborff an demselben Tage aufgesetten Tatbericht2) hatte sich ber Borgang folgendermaßen abgespielt. Schell als wachthabender Offizier hatte die Schluffel zu ben beiben bor Trends Belle befindlichen Turen, die nur mittags zur Uberbringung bes Effens geöffnet werden burften, zwar vorschriftsmäßig an den Oberften wieder abgeliefert, aber "die Schlösser nur vorgehänget und geblendet, gegen 6 Uhr, als die Festung geschlossen werden sollte, den besten Unterofficier an das Feld-Thor zu schließen geschidet, einen einfältigen und unteutschen Rerl zur Schildmache bor die Arrestanten gestellet und alles vorgekehret, was sein Borhaben erleichtern könnte. Da ich", fährt Knobelsborff fort, "nun um 1/26 Uhr eben im Begriff mar, den Arrestanten selbsten zu visitieren, fo mußte ich erfahren, daß der wachthabende Officier Lieutenant von Schell felbst famt dem Arrestanten von Trend fort und von der Enveloppe Nr. 10 heruntergesprungen". Obgleich sofort Alarm geschlagen wurde, blieben alle Maßnahmen, ber Deferteure habhaft zu werden, vergebens.

Während Trends Darstellung des ersten Komplottes im ganzen mit dem amtlichen Bericht übereinstimmt, handelt es sich bei dem zweiten Plan nach ihm um eine Meuterei der Garnison der Zitadelle, an deren Spipe er sich stellen wollte. "Wir wollten", schreibt er (I, 92), "alle Arrestanten besreien und mit klingendem Spiel nach Böhmen marschieren." Auch die Flucht am 26. November (die er auf den 24., im "Borschen



<sup>1)</sup> Bgl. für biefen Abichnitt ben auf Alten bes Glager Gouvernements-Archive beruhenden Auffat von Stephani in Lebebure Archiv, Bb. 1, S. 129ff.

<sup>2) &</sup>quot;Speci(es) facti", b. b. Glat, 26. November 1746 (G. St. A.).

bericht" auf den 29. Dezember verlegt) wird abenteuerlich ausgestattet. Sie geschieht Hals über Kopf, da angeblich Schell von der Wache abgelöst und arretiert werden soll. Beim Sprung vom Wall herunter hat dieser das Unglück, "den Fuß am Knöchel aus dem Gelenk zu sallen". Trenck nimmt ihn daher auf den Rücken1), und sie gelangen mit heimlicher Unterstützung der sie versolgenden Offiziere — "denn damals war im preußischen Dienste die Bruder- oder Kameradenliebe noch so groß" — und nach mancherlei Irrsahrt am solgenden Tage glücklich über die Grenze. "Unser Glück war der Feiertag", sagt er dabei einmal, im Bilde der Flucht am 24. Dezember bleibend (I, 101 fs.).

Man sieht: Trend läßt es in seinen Denkwürdigkeiten an Abenteuern und abenteuerlicher Ausgestaltung nicht sehlen. Ja, wir hören dort noch von weiteren Fluchtversuchen. So erzählt er, ein Ausbruch sei gescheitert, da er auf dem Weg von der Zitadelle zur Stadt gründlich in der "Senkgrube der öfsentlichen Kloake" steden geblieben sei. Ein andermal habe er dem Playmajor, der ihn in der Zelle aussuche, den Degen entrissen, sich damit den Weg aus der Zelle gebahnt und sei erst, nachdem er schon über beide Wälle hinweg war, an den Außenwerken gefaßt worden, als er zu seinem Unglück beim Sprung über die Pallisaden hängen blieb. Es sind abenteuerliche Ausgeburten der erhitzten Phantasie.

Am 8. Dezember ordnete der König die Einsetzung eines Kriegsgerichts an²), das am 12. April 1747 das Urteil über Trend und Schell "in contumaciam" fällte. Sie wurden "aller Ehren und Würden verlustig erachtet"; Trends Vermögen sollte konsisziert und ihr Bild "nebst Beisetzung ihres Namens und Verbrechens an den Galgen gehangen" werden³). Demgemäß erfolgte die Einziehung des Trendschen Stammgutes Groß-Scharlach in Ostpreußen. Der König Ichnte die Bitte der Mutter ab, ihr den Genuß der Einkünste aus dem Gute auf Lebenszeit zu lassen, gab aber 1752 das Gut einem Bruder Trends zurück.



<sup>1) &</sup>quot;Er verrenkte den Fuß, und ich trug ihn auf eine unglaubliche Art, die aber bei der preußischen Armee genau bekannt ist, troß allen hindernissen glüdlich bis nach Braunau in Böhmen", heißt es prahlerisch in dem "Vorbericht" von 1767.

<sup>2)</sup> Rabinettserlaß an Fouque vom 8. Dezember 1746 (G. St. A.).

<sup>3)</sup> Das Urteil über Trend und Schell, Berlin, 12. April 1747; bereits am 23. Januar 1747 hatte ber König bas Urteil über die übrigen Komplizen Trends bestätigt (G. St. A.).

<sup>4)</sup> Orber bes Königs vom 2. Oftober 1747 und 6. Juli 1752: gebruckt bei Preuß, "Friedrich ber Große", Urfundenband 1, S. 106 u. 229.

## Frage ber Rudtehr Trends nach Preugen.

Als der Pandurenoberst Trend am 4. Oktober 1749 gestorben war, siedelte sein Better aus Rugland, wo er damals lebte, nach Wien über, um die Erbschaft anzutreten. Sier tauchte die Frage seiner Rudtehr nach Breußen auf. Der preußische Gesandte, so erzählt Trend (I, 266 f.), "machte mir den Antrag: ich sollte nach Berlin in mein Baterland gurudtehren; der Rönig hätte alles Bergangene vergessen; ich sei ihm gerechtfertigt; er wurde mein Glud machen und mir die Trendiche Erbichaft und Guter sicher verschaffen, wofür er mir auf Ehrenwort Burge sein wolle. Ich antwortete, daß diese Gnade mir nunmehro zu spät widerführe; ich hätte im Baterlande ju großes Unrecht erlitten, traue keinem Fürsten auf Erden, bessen Willen alle Rechte ber Menschheit zernichten tann. Mein treues Berg für ben König sei zu grob mighandelt worden. Mein Kopf könne in der ganzen Welt die Notdurft verdienen, und ich wolle keiner Gefahr eines unverdienten Gefängnisses mehr unterworfen sein." Trend fügt noch hinzu: "Er tat alles, um mich zu überreben." Aber er sei allem Drängen des Gesandten gegenüber fest geblieben.

In der Korrespondenz König Friedrichs mit seinem Vertreter in Wien, Graf Otto Podewils, sindet dieser Vorgang ebenfalls Erwähnung. Am 12. Dezember 1750 berichtet Podewils: Trend habe ihn ersucht, ihn mit der Vitte um Begnadigung dem König zu Füßen zu legen; Trend rechne, mit des Königs Unterstühung mehr als 60,000 Thaler aus der Erbschaft seines verstorbenen Oheims zu erhalten, und er sei entschlossen, sich mit diesem Gelde nach Preußen zu begeben, sobald er seinen Pardon erlangt habe. Darauf antwortete Friedrich am 22. Dezember: "Ihr müßt Herrn von Trend sagen: so berechtigten Unlaß zur Unzufriedenheit ich auch hätte, würde ich ihm bennoch seinen Pardon bewilligen, allerdings nur unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er sich mit seiner Habe nach Ostpreußen zurücksieht, dort ganz still in der Verborgenheit lebt und sich nie wieder um Eintritt in das Heer bemüht." Sobald Trend diese Zusicherung gegeben habe, stehe seiner Rücksehr nichts mehr im Wege<sup>1</sup>).

Auch hier dasselbe Ergebnis: Trends Darstellung steht im schärfsten Widerspruch mit den urkundlichen Zeugnissen. Geht nach Trend die Initiative von Podewils aus, so ist nach dem Bericht des Gesandten gerade das Gegenteil der Fall. Auch hier sehen wir uns der überraschenden und belastenden Tatsache gegenüber, daß Trends Darstellung den Sachverhalt schlechthin auf den Kopf stellt.



<sup>1)</sup> Bgl. "Politische Correspondenz Friedrichs bes Großen", Bb. 8, S. 200 (Berlin 1882).

Was von der Glaudwürdigkeit der "Lebensgeschichte" zu halten ist, mag noch der folgende Absat sehren, der sich seinem Berichte über die Berhandlung mit Podewils anschließt: "Sicher aber ist es, daß seit diesem Tage, da der preußische Gesandte mit mir sprach, auch nichts mehr in Wien für mich zu hofsen war. Der König weiß die Wege, durch seine Gesandte bei den meisten Hösen Europens zu stürzen, auch zu erheben, wen er will. Der Trend, welcher ihm nicht mehr traute, nicht mehr dienen wollte, sollte auch nie Gelegenheit sinden, wider ihm zu dienen. Ich bin also durch die dritte Hand bei der Wonarchin als ein Erzseher, zugleich als ein Mensch geschildert worden, welcher dem Hause Osterreich nie dienen wolle und nur die große Erbschaft suche, um zum Könige von Preußen zurüczuschren." Und wenige Zeilen später bekräftigt er seine Glaubwürdigkeit mit dem pathetischen Ausrus: "Nein! Mit stolzer, erhabner Stirne steh' ich hier: hier schreib' ich meine Geschichte so, wie sie wirklich wahr ist, ohne Küchalt!"

#### Trends zweite Berhaftung.

Seit seiner Flucht aus Glat lebte Trend in der Vorstellung, daß ihn König Friedrich unablässig verfolge. Aber erst 1754 erreichte ihn sein Schickal, als seine Mutter starb und er von seiner Garnison in Ungarn sich zur Auseinandersetzung mit seinen Geschwistern nach Danzig begab<sup>1</sup>). Hier wurde er zum zweitenmal verhaftet und daran anschließend nach Magdeburg übersührt.

Uber die Vorgeschichte dieser Verhaftung erzählt er allerhand Märchen. So soll ihm der nachmalige Gouverneur der Festung, Prinz Ferdinand von Braunschweig, versichert haben, "daß er wirklich bereits Besehl aus Berlin erhalten hatte, mein Gesängnis zu bereiten, ehe ich aus Ungarn abgereiset war²)". Dabei wurde der Prinz, der dis dahin in Potsdam stand, erst im Juni 1755 zum Gouverneur ernannt; auch ist erst im Juli 1754 von der Herrichtung einer Zelle sür Trenck die Rede³). Sodann aber soll auch der König von Wien aus gewarnt worden sein: "Der Trenck würde sich in der Gegend von Danzig in der Zeit aushalten, wann



<sup>1)</sup> Im "Vorbericht" von 1767 sagt er sehr geheimnisvoll: "Unno 1754 reisete ich in nothwendigen und in solchen Absichten, die mir Ehre machen würden, wann sie bekannt wären, mit Erlaubnis des Hoses und meiner Obrigteit nach Danzig." Den Schleier des Geheimnisses, wosern überhaupt eins bestand, hat er auch 1786 nicht gelüstet.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. I (ber Berliner revibierten Ausgabe von Bieweg), S. 280.

<sup>3)</sup> Bericht bes Generalmajors von Borde, Magdeburg, 25. Juli 1754 (G. St. A.).

er zum Campement nach Preußen zu reisen beschlossen hätte<sup>1</sup>)". Die Warnung war unnötig, da Friedrich 1754 die ostpreußische Redue gar nicht besuchte. Ja, nach Ausweis der Akten ging der Anstoß zur Vershaftung des ehemaligen Kornetts überhaupt nicht von dem König aus.

Rum Verständnis der Sachlage muffen wir uns erinnern, daß Trenck mit seiner Entweichung aus Glat sich ber Fahnenflucht schuldig gemacht hatte. Nach altem Brauch im preußischen Heer wurde auf alle Ausreißer. beren es damals sehr viele gab, auch im Auslande gefahndet. Noch am 4. Ottober 1749 war ein "Erneuertes und geschärftes Edict wegen Unhaltung und Berfolgung ber Deserteurs" ergangen. Gleichwie die Listen ber Deserteure, wurde auch bas "Ebict" ben auswärtigen Bertretern Breugens zugestellt. In Danzig, wo ein heißer Boben war, hielt ber Resident Reimer scharfe Wacht, und so entging ihm auch nicht die neuerliche Ankunft Trencks. Sofort erstattete er dem Kabinettsministerium davon Meldung2). "Seit kurzen Tagen", so schrieb er am 12. Juni, halte sich ber ehemalige Kornett Trend in Danzig auf. "Dem Bernehmen nach soll berselbe bereits in österreichischen Diensten als Rittmeister steben, wie er sich benn auch fast beständig bei dem hier befindlichen römisch-taiserlichen Residenten (Abramson) in seiner Behausung befindet. Er ift burch Bolen über Krafau die Beichsel herunter anhero gekommen und soll, wie ich unter der Sand erfahren, jemand von seinen Berwandten hier erwarten, mit dem er wegen gewisser Familien-Angelegenheiten sich außeinanderseten wolle. Em. Rgl. Maj. erfühne mich, dieses Deserteurs halber allerunterthäniast anzufragen, da er sich vermutlich noch etwas allhier aufhalten möchte, ob ihn hieselbst, wenn er außer besagtem Residentenhause sich betreten lässet, durch ben Magistrat soll arretiren lassen und ihm bis zu Ew. Kal. Maj. nächstgelegenen Garnison darstellen oder ob dessen hiesigen Aufenthalt ignoriren foll." Der Umstand, daß Trend jest bem österreichischen Beere angehörte, setzte die Minister in Berlegenheit. "Wegen der daraus sonst leicht entstehen könnenden unangenehmen Suiten" neigten fie jum Bergicht, wollten aber die Berantwortung

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 1 (ber Berliner revidierten Ausgabe von Bieweg), S. 280.

<sup>2)</sup> Ministerialbericht Reimers vom 12. Juni 1754 (G. St. A.). Die Gesandtschaftsberichte wurden in doppelter Aussertigung dem Ministerium übersandt, welches den für den König bestimmten Immediatbericht an diesen weiter leitete. Jedoch bestand diese Borschrift nur für die wichtigsten Bertreter im Ausland; die Gesandten an den kleinen Sosen und auch die Residenten berichteten in der Regel nur an das Ministerium. Alle Berichte ohne Ausnahme aber galten als an den König gerichtet, und so war auch in den lediglich für das Ministerium bestimmten Mediatberichten die persönliche Anrede an den König beibehalten.

nicht auf sich nehmen und wandten sich daher, unter Beisügung des Berichts von Reimer und unter Darlegung ihrer Bedenken am 22. an das Generalauditoriat, welches die Instanz für alle militärgerichtlichen Angelegenheiten bildete, mit der Bitte, "uns beliebig an Hand zu geben, welchergestalt der Reserent auf seinen Bericht zu bescheiden". Da auch Pawlowski, der Chef dieser Behörde, die Bedenken der Minister teilte und ebenso wenig auf eigene Faust handeln wollte, ging er am 27. den König selbst um die Entscheidung an. Er rekapitulierte kurz Bericht und Anfrage Reimers, sowie den Inhalt der kriegsgerichtlichen Sentenz vom 12. April 1747 über Trend und bat um Weisung für die Antwort an den Residenten<sup>1</sup>).

So tam die Trendsche Angelegenheit im Instanzenzuge vor bas Forum des Herrschers, der auf Pawlowskis Bericht bin nunmehr am 29. Juni bem Minister Graf Findenstein befahl, "baß Ihr sonder ben geringsten Zeitverlust verfügen sollet, damit sowohl an den Magistrat zu Danzig geschrieben und berselbe um Arretirung und Extradirung bes Trends requiriret, mein bortiger Resident Reimer aber instruiret werden musse, sich wegen Arretirung und Auslieferung gedachten Trencks, wenn berselbe sich außer dem hause des dortigen österreichischen Residenten betreten lassen wird, alle Muhe zu geben und von dem Erfolg weiter zu berichten. Ihr habt das Nötige hiernach zu besorgen, auch die Expeditiones hiervon bestens menagiren zu lassen, auf daß nichts davon transpiriren fann."2) Gemäß ber Weisung Friedrichs wurde unter hinweis "auf die verschiedenen enormen Berbrechen", wegen deren Trend seinerzeit verurteilt sei, ber Danziger Magistrat in einem Unschreiben vom 2. Juli ersucht, "diesen bereits vorhin zur wohlberdienten Strafe eingezogenen ruchlosen Menschen" zu arretiren und zum Beitertransport an Reimer auszuliefern3). Das Schreiben wurde mit einem Ministerialerlaß gleichen Datums dem Residenten zugeschickt und dieser beauftragt, alles weitere in die Wege ju leiten, damit "vorgebachter ber größten Berbrechen fich schuldig gemachter Mensch" aufgehoben würde4).

<sup>1)</sup> Anfrage ber Minister beim Generalaubitoriat vom 22. und Pawlowstis beim Ponig vom 27. Juni 1754 (G. St. A.).

<sup>2)</sup> Durch Orbre von bemfelben Tage wurde Pawlowsti von bem Erlag an Findenstein unterrichtet (G. St. A.).

<sup>3)</sup> Das Ministerium war mit bem Sachverhalt nicht vertraut. Für die Anfrage bei Bawlowski vom 2. August 1754 vgl. oben S. 281.

<sup>4)</sup> Ronzept bes Schreibens an ben Danziger Magistrat und Ministerialerlaß an Reimer vom 2. Juli 1754 (G. St. A.).

Glatt widelten sich die Dinge in Danzig ab. Reimer begab sich sofort mit dem Schreiben für den Magistrat zum Stadtprasidenten Bahl, der jeden Beistand verhieß. Da aber für die Auslieferung Trends die Rustimmung des gesamten Rates erforderlich war und dieser erst in einigen Tagen zusammentrat, wurde einstweilen zu bessen vorläufiger Verhaftung geschritten. Reimer berichtet barüber am 6. Juli, "bag er in aller Ordnung und Stille in ber vorigen Nacht durch einen Kapitan und 8 Mann Grenabiers von ber Stadtgarnison aus seinem Quartiere, welches er in einem Gafthofe gehabt, so neben an des Raiserl. Königl. Residenten Saus gelegen, aufgehoben und mit einer Sänfte nach ber Rate gebracht worden1)". Dort werbe ber Arrestant ständig von zwei Bosten mit aufgepflanztem Bajonett bewacht. Bor bem Zusammentritt ber Ratsversammlung suchte Reimer nochmals den Stadt- und den Kriegspräsidenten, Bahl und Ferber, auf, um ihnen vorzustellen, "wie dieser Mensch, ein Basall von Em. Rönigl. Maj., ein eidbrüchiger und ein Deferteur sei, auch ber größesten Verbrechen sich teilhaftig gemachet habe". Ohne weiteres genehmigte ber Rat die Auslieferung Trends; boch fügte er die bringliche Bitte hinzu, wie der Resident am 10. Juli berichtet, "daß Em. Königl. Maj. sowohl bem Magistrat als der Stadt Dero allergnädigste Protection geruben möchten angebeihen zu lassen, wenn von Seiten bes Raiserl. Rönigl. Hofes dieferhalb einige Praetensiones an ihnen follten gemachet werden"; benn schon hatte ber öfterreichische Resident, wie Reimer ebenfalls mitgeteilt worden mar, ein "weitläufiges Memorial" eingereicht, "worin er das Berfahren dieser Stadt wegen der verfügten Arretirung über ben von der Trend mit herben Ausdrüdungen angegriffen und (sowohl) acaen die Auslieferung desselben als alles nachteilige Berfahren auf bas feierlichste protestiret, mit bem Beifügen, daß er so lange sigen verbleiben möchte, bis er von seinem hofe weitere Berhaltungsbefehle eingezogen". Um "alle weitere Mouvements" Abramsons zu vermeiden, auch einen "Auflauf der Leute" zu verhüten, wurde Trends Auslieferung auf 11 Uhr abends anberaumt, dieser sogleich in eine mit Bostpferden bespannte Rutsche gesett und in Begleitung von drei preußischen Unteroffizieren, benen "zu mehrerer Sicherheit burch bas polnische Territorium" noch drei preußische Urlauber beigegeben maren, auf preußisches Gebiet nach Lauenburg gebracht2).



<sup>1)</sup> Bericht Reimers bom 6. Juli 1754 (G. St. A.). Die "Kate" war eine kleine Bastion im westlichen Teil bes Besestigungsgürtels von Tanzig.

<sup>2)</sup> Bericht Reimers vom 10. Juli 1754 (G. Ct. A.).

Am 22. Juli meldete der Kommandant von Berlin, Graf Hade, "der gewesene Cornet Trend" sei "heute" eingetrofsen, worauf Friedrich am 24. verfügte, "denselben des Morgens mit dem frühesten in aller Stille unter sehr sicherer Escorte weiter nach Magdeburg zu schicken" und an Generalmajor von Borde, der den beurlaubten Gouverneur Generalleutnant von Bonin vertrat, abliesern zu lassen"). Das Verhör, dem Trend in Berlin unterworsen sein will, ist danach in gleicher Weise Ersindung, wie seine Darstellung, daß die Offiziere ihm unterwegs verschiedentlich Gelegenheit zum Entweichen hätten geben wollen<sup>2</sup>).

Desgleichen ist auch Ersindung und Verleumdung, wenn Trend behauptet, daß der österreichische Resident Abramson mit Reimer unter einer Decke gesteckt und daher wie ein "Schelm" an ihm gehandelt habe<sup>3</sup>). Das Gegenteil beweist der bereits erwähnte Protest, den dieser gegen Trends Verhaftung beim Danziger Magistrat einlegte.

Awar war dieser Einspruch wirkungslos geblieben, aber ber Wiener hof gedachte nicht, sich babei zu beruhigen. Die Befürchtungen ber preußischen Minister vor den "unangenehmen Suiton" der Verhaftung Trends schienen sich zu erfüllen, als in den ersten Augusttagen der öfterreichische Gefandte Graf Buebla beim Rabinettsminister Graf Bodewils, bem Dheim bes bereits genannten preufischen Gesandten in Wien, vorsprach, um "in ziemlich seriousen terminis" über bes Königs Vorgehen Beschwerbe zu führen. Die Festnahme Trends, ber sich "als öfterreichischer wirklicher Officier" in Danzig aufgehalten habe, sei ber Raiserin-Königin, so erflärte er. "nicht anders als zum höchsten sensible" und verstoße um so mehr gegen die freundschaftlichen Beziehungen beiber Mächte, als nicht einmal "die geringste Eröffnung über die Urfach und Motiben eines solch unfreundlichen Berfahrens" gemacht worden sei. Als Buebla darauf feierlich im Namen seiner Regierung die Freilassung bes häftlings forberte, berief sich Bodewils bemgegenüber auf das jedem Herrscher zustehende Recht, einen Untertan verfolgen und überall festnehmen zu lassen, ber, wie Trend, die "enormsten Berbrechen" begangen habe und burch gerichtlichen Spruch "zu ewigem Gefängnis" verurteilt fei; auch kein fremder Dienst könne "ein Verbrechen dieser Art" schützen. Buebla

<sup>1)</sup> Bericht von hade vom 22. und Antwort bes Königs vom 24. Juli 1754 (G. St. A.).

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. I (ber revidierten Berliner Ausgabe von Bieweg), S. 291ff. u. 295; Bb. III, S. 17f.

<sup>3)</sup> Bgl. "Borbericht" von 1767 und "Lebensgeschichte", Bb.I (ber revidierten Berliner Ausgabe von Bieweg), S. 282 ff.

gab sich nicht zufrieden: er behauptete, Trend sei nicht aus preußischen, sondern aus den Diensten einer fremden Macht in die Österreichs übergetreten; die "Ungnade", in die er beim König gefallen, rechtsertige nicht Berhaftung und Behandlung Trends als "Berbrecher"; zum mindesten hätte sein Hof zuvor benachrichtigt werden müssen, da jener österreichischer Offizier sei. Er fügte hinzu, daß sich auch im preußischen Heere Offiziere böhmischer und ungarischer Hertunft befänden, "die ihrer Herrin nicht gerade sehr zugethan seien", und "dennoch sei gegen solche, wenn sie sich an einem dritten Orte befanden, niemalen so hart versahren worden", und zwar allein aus Rücksicht für den König.1)

Die Borstellungen Bueblas kamen für Friedrich unerwartet. Der Rabinettssekretär Eichel berichtet darüber am 3. August vertraulich dem Grafen Bodewils, "daß des Königs Majestät sehr surpreniret gewesen seien, daß der wienersche Hof wegen des arretirten Trend die geschehene démarche gethan und bei benen gegen letteren vorwaltenden Umständen die Sache nicht lieber ignoriren wollen".2) Dennoch war der König über feine Antwort feinen Augenblid im Zweifel. In einem zweiten Schreiben von demselben Tage") meldet Eichel die ihm erteilte mündliche "Resolution". Danach hatte Bodewils ben Grafen Buebla zunächst barauf hinzuweisen, daß es sich bei der Reklamierung um einen Menschen handle, ber "burch Urtheil und Recht infam gemachet und aller Ehre und Burben ganzlich verluftig" sei. "Es mußten Se. Rgl. Maj. also glauben, daß ber Graf Buebla und bessen Hof von diesem Umstande und der eigentlichen Beschaffenheit mit gedachtem Menschen niemalen recht informiret worden wären, allermaßen Söchstdieselbe nicht presumiren könnten, daß man unter einer Armee, wie die von der Kaiserin-Königin Majestät, bei welcher auf Ehre und auf Reputation so sehr gehalten würde, keinen annehmen wollen, der, wie gedacht, durch eine ordentliche, von einem vereideten Rriegsgerichte gesprochene Sentenz seiner schändlichen Berbrechen halber als infam declariret worden und solche Infamie beständighin auf sich gehabt habe. Db berfelbe nachher und nach bem Ausbruch aus seinem Gefängnis in anderen Diensten gewesen und wohin er gegangen, solches hätten Se. Maj. nicht wissen können, noch sei es von Dero Obliegenheit gewesen, sich darnach zu erkundigen. Ein vor allemal hatte dieser unglückliche Mensch die ihm rechtlich zuerkannte Infamie mit sich

<sup>1)</sup> Weisung von Podewils für ben Bericht und ber banach aufgesette Bericht bes Ministeriums an ben Konig vom 2. August 1754 (G. St. A.).

<sup>2)</sup> Schreiben Eichels vom 3. August 1754 (G. St. A.).

<sup>3)</sup> Schreiben Eichels an Pobewils vom 3. Auguft 1754 (G. St. A.).

trainiret, und da er sich nach seinem Ausbruche aus bem Gefängnis wiederum betreten laffen, fo hatten des Ronigs Majeftat alle Befugniß gehabt, ihn als Dero sonst angeborenen Basallen, der sich aber burch infames Betragen aller Ehre und Burbe verluftig gemachet, wiederum arretieren zu lassen. Die praetendirte Uniform hätte selbigen auch nicht schützen können, ba zur Genuge befannt sei, wie es zu Zeiten und öfters geschähe, daß auch allerhand schlechtes Bolt sich emancipirte, dergleichen von respectablen Puissancen sich machen zu lassen und sich dabei Characters anzumagen, die ihnen gar nicht gebühreten. Bei erwähntem Menschen ware es nicht die Frage von Ungnade, worin er bei Gr. Maj. verfallen, sondern von einer rechtlichen Infamie, so ihm zuerkannt und bei welcher Höchstdieselbe nicht presumiren können, daß er jemalen so effronte fein würde, unter sonst respectablen und ehrliebenden Truppen sich wiederum engagiren zu wollen." Schließlich wurde Podewils beauftragt, zur Befräftigung der obigen Ausführungen dem Gesandten eine Abschrift bes friegsgerichtlichen Urteils über Trend von 1747 vorzulegen, im übrigen aber feine "Protestations von égards, Freundschaft und Hochachtung gegen die Raiserin" zu sparen1).

Es war eine derbe Abfuhr, die der König der österreichischen Regierung zuteil werden ließ. Wir hören auch von keinen weiteren Schritten, die sie für Trenck unternahm, die zum Jahre 1763, wo seine Freilassung von neuem durch sie zur Sprache gebracht wurde.

Zum Schluß noch eine Frage: was mag den König veranlaßt haben, 1754 zur abermaligen Festnahme Trencks zu schreiten, nachdem er vier Jahre zuvor bereit gewesen war, ihm unter gewissen Bedingungen den erbetenen Pardon zu gewähren? Man hat an politische Gründe gedacht und vermutet, Trenck sei mit Aufträgen der Wiener Regierung nach Danzig gekommen²); doch irgendein Beweis ist dafür nicht erbracht worden, und so wird die Annahme nicht sehlgehen, daß der in der Zwischenzeit erfolgte Eintritt des ehemaligen Cornets in das österreichische Heer sür den König der entschende Beweggrund gewesen ist, gegen den Abtrünnigen, der offen in das Lager der Feinde übergegangen war, keine Enade mehr walten zu lassen.



<sup>1)</sup> Auf Borschlag von Podewils (vgl. dafür Eichels Schreiben an Podewils vom 5. August) wurden die beiden Gesandten in Wien und Warschau, von Klinggräffen und von Maltzahn, durch Ministerialerlasse vom 6. und 10. August 1754 über die Trenchiche Verhaftung und den Zwischenfall mit der österreichischen Regierung unterrichtet (G. St. A.).

<sup>2)</sup> Bgl. J. G. Drohfen, Geschichte ber preußischen Politit, Teil V, Bb. 4, C. 413 (Leipzig 1886).

# Trends Gefangenichaft in Magbeburg.

I. Nach ben Aften (1754—1756)1).

Da es Trend gelungen war, aus der Festung Glat auszubrechen, traf der König alle Fürsorge, um einer erneuten Flucht aus Magdeburg nach Möglichkeit vorzubeugen. Er ließ die für den Arrestanten bestimmte Belle ober (nach der Dienstsprache ber Zeit) "das Behältnis" durch ein "enges eisernes Gitter" und "doppelte Traillen" versichern2). Weitere Berhaltungsmaßregeln enthielt die Ordre vom 30. Juli 1754 an Generalmajor von Borde. Sie lautet: "Da nunmehro der Trend Euch bereits abgeliefert sein wird3), so wiederhole ich hierdurch alle diejenige Précautions, fo ich Euch seinetwegen in meinem vorigen Schreibena) bekannt gemachet habe, und will, daß Ihr zugleich bessen Arrest auf bortiger Citadelle so geheim als möglich halten, alle Bruits deshalb supprimiren und es so dirigiren sollet, daß niemand eigentlich wissen könne, ob bieser Arrestant noch dort sei oder wo er eigentlich weiter geblieben. Was es sonsten vor ein arglistiger Mensch und wie derselbe imstande sei, auch fonst gute Leute zu debauchiren, bavon wird Euch die anliegende Abschrift ber ehemals wider ihn erkannten Senteng5) völlig überzeugen, welche Ihr ihm auch, wenn Ihr ihn einmal in seinem Behältnis selbst sehen werdet, vorlesen sollet, damit er erkennen musse, wie man gar nicht jur Ungebühr mit ihm procediret habe. Sonften follet Ihr forgfältig verhüten, damit er nicht mit jemandem weiter spreche, insonderheit durchaus nicht correspondire noch heimliche Briefe oder Zettel empfangen ober burchpracticiren könne. Rein Messer ober auch nur einiges Gifen, womit er bohren oder brechen konne, muß ihm zugelassen werden, worauf Ihr wohl zu vigiliren habet, auch deshalb ihn und sein Behältnis durch einen sehr vernünftigen und verschwiegenen Capitan visitiren lassen sollet, um versichert zu sein, daß es an dem Behältnis noch alles fest und richtig sei."

Um Trend völlig unschädlich zu machen, erwog der König einige Monate später, ihn ganz außer Landes zu schaffen. Er wandte sich in

<sup>1)</sup> Alle in diesem Abschnitt angeführten Altenstüde befinden sich auf dem Geheimen Staats-Archiv zu Berlin; die Magdeburger Gouvernementsatten liegen nicht mehr vor.

<sup>2)</sup> Rach bem "Extractus actorum" vom 18. Oftober 1754. Am 25. Juli berichtet Borde über die anbesohlenen Arbeiten (G. St. A.).

<sup>3)</sup> Um 6. Auguft melbet Borde Trends Ginlieferung (G. St. A.).

<sup>4)</sup> Der angezogene Erlag liegt nicht bor.

<sup>5)</sup> Vom 12. April 1747 (vgl. S. 285).

dieser Absicht an den französischen Gesandten La Touche mit der vertraulichen Anfrage, ob der Berfailler Sof bereit sei, einen preußischen Staatsgefangenen nach seinen Rolonien in Amerika ober Indien zu überführen. Trends Rame blieb ungenannt. Rur soviel sagte Friedrich: "Es handelt sich um einen noch jungen, aus meinen Landen gebürtigen Menschen von Stand, der sich aber so schlecht gegen mich aufgeführt hat, daß ich wünschen muß, ihn ganglich von hier entfernt zu seben, damit er nicht weiter meine Interessen schädigen noch seiner Familie Kummer bereiten kann." Damit liegen die Motive bes Königs flar zutage. Daß er indessen nicht an eine Einkerkerung Trencks dachte, beweist die weitere Außerung: jener könne den Franzosen in ihren Kolonien von Nuten sein als ein Mann, der den Degen zu führen verstehe, dem es nicht an Geift noch an Bravour fehle (c'est proprement un homme d'épée, ne manquant pas d'esprit ni de bravoure)1). Auf den Antrag Friedrichs ging die französische Regierung sofort ein und brachte Ble de France (heute: die Insel Mauritius) und Pondichern in Vorschlag, weil sich wegen des dortigen geringen Schiffsberkehrs nur wenig Gelegenheit zur Flucht biete. Da aber bereits Anfang 1755 die Schiffe borthin abgehen sollten, ber borzeitig einbrechende Winter jedoch Trends Fortschaffung zur See nach Frankreich verbot, so vertagte der König die Ausführung des Planes2), auf den er dann nicht wieder zurückam.

Nur wenige Wochen waren verstrichen, als Trend bereits verstand, sich trot aller Absperrung mit der Außenwelt in Verbindung zu setzen. Als am 8. September der Grenadier Fuß vor seiner Zelle Wache hielt, wußte er diesen zu bereden, "drei mit Blut und einem spitzen Holze geschriebene kleine Zettel, welche er mit einer aus Stroh, mit Zwirn zussammen gebundenen Machine durch die Traillen und das Gitter practiciret", an seine Schwester Frau von Waldow auf ihrem Gute Hammer bei Landsberg a. W. zu besorgen. Ihr wesentlicher Inhalt war: sie möge für ihn bei dem König "um einen leidlicheren Arrest intercediren". Die Frau des Grenadiers überbrachte Botschaft und Antwort. Dann aber kam durch einen Kameraden, den Fuß in das Komplott hineinzog, das Gehesmnis heraus. Die beiden Soldaten wurden zu Spießrutenlausen und Festungsbau, die Frau des Fuß zum Spinnhaus verurteilt. Am



<sup>1)</sup> Schreiben Friedrichs an La Touche, 1. November 1754 (G. St. A.).

<sup>2)</sup> Bericht La Touches vom 27. und Antwort König Friedrichs vom 30. Nov. 1754 (G. St. A.).

<sup>3)</sup> Bericht Bonins vom 9. Dezember mit beiliegendem "Extractus actorum" vom 18. Oktober 1754 (G. St. N.).

12. Dezember bestätigte der König die ihm vorgelegte Sentenz, "damit andere kunftighin ein Exempel daran nehmen möchten", und besahl serner, "Trend schärfer und dergestalt einschränken zu lassen, daß er dergleichen Collusiones weiter anzusangen ganz außer Stande sei").

War Trend bisher auf der Zitadelle untergebracht, so ersolgte im Frühjahr 1755 seine Überführung nach Fort Bergen (später Sternschanze genannt), einem Außenwerk vor dem Sudenburger Tore.

Über den Anlaß gewährt die Ordre des Königs an Bonin vom 29. April 1755 Aufschluß. Darin schreibt Friedrich, er miffe zuverläffig, "daß der zu Magdeburg auf der Festung arretirte Trend ohnerachtet aller genauen Aufsicht, so auf ihn gehalten wird, bennoch nicht unterlässet (und) beständighin allerhand Mittel intriguiret, Briefe aus seinem Gefängnis zu practiciren und correspondances zu unterhalten, auch darauf zu arbeiten, aus dem Arrest zu echappiren". Daber soll Oberft von Asseburg, dem "die besondere Aufsicht auf diesen malicieusen Arrcstanten" übertragen wird. Trends Relle genau auf alle Spuren untersuchen, die auf einen Fluchtversuch deuten. Dann fährt Friedrich fort: "Um aber mit diesem hauptmalicieusen und gefährlichen Menschen noch bessere mesures als bisher zu nehmen und sich seiner gewiß zu versichern, so wird es das beste sein, daß Ihr bessen prison verändert und folden nach dem Fort Bergen, wo der Walrave sitet, in ein besonderes, burch und burch sehr wohl verwahrtes Gefängnis, so ganz abgelegen und wohin keine oder sehr wenige passage ist, bringen lasset, damit er dergestalt aus aller bisherigen etwasigen connexion komme und die= jenigen, so mit ihm briguiret haben, nicht wissen, wo er eigentlich geblieben sei; allda er bann mit Retten an hand und Jug an eine Mauer fest und wohlverwahret angeschlossen werden soll, daß er garnicht an das Kenster noch an einige Thüren kommen, mithin neue practiques machen fönne"2).

Eine weitere bedeutsame Wendung in dem Schicksal Trencks erfolgte im Sommer 1756. Prinz Ferdinand von Braunschweig, der Nachfolger Bonins in seiner Stellung als Gouverneur von Magdeburg, meldete am 23. Juli, daß "nicht nur am 14. Mai c(urrentis) zwei von dem Arrestanten nach Wien geschriebene und bereits nach Zerbst practicirte Briese abgesangen, sondern auch am 28. Juni durch die Vigilanz der Wacht der



<sup>1)</sup> Ordre an Bonin vom 12. Dezember 1754. (G. St. A.)

<sup>2)</sup> Am 3. Mai 1755 melbet Asseburg bem König, er habe nichts gefunden und ben Ort auf Fort Bergen für ein "neues Behältniß" ausgesucht "und lasse schon baran bauen" (G. St. A.).

Arrestant selbst gleich bei dem allerersten Versuch zum Ausbrechen ertappt und bergestalt in seiner Arbeit überrascht worden, daß beides, sein Wertzeug als auch verschiedene, in seiner Rleidung verstedte Briefe. entdedt worden". Ein dem Bericht beigefügter "Extract aus denen Atten" enthält die näheren Angaben. Danach wurden die nach Wien gerichteten Briefe am 14. Mai dadurch entdedt, daß sie den "ungewöhnlichen Postfurs über Zerbst" gehen sollten. In den Briefen selbst traf Trend die Abrede, daß ein gewisser Ruchard, angeblich ein öfterreichischer Rittmeister, "den 24. Juni sich in dem benachbarten durfachsischen Orte Gommern einfinden, Pferde und Anechte in Bereitschaft halten und allba von einem ungenannten Freunde weitere Borschrift gewärtigen sollte". Bas Trends überraschung bei der Arbeit am Abend des 28. Juni betrifft, so gelang sie nach dem "Extract" so vollständig, "daß man ihn nicht nur von seiner Rette losgemacht fand, sondern auch sein sämtliches Werkzeug, welches in drei Messern und einem Meißel bestand, und womit er bereits ein Stud Bohle aus dem Fußboden losgearbeitet hatte, in der nachhero eingestandenen Absicht, sich alsbann in der Erde unter dem Fundament der Mauer und denen dahinter stehenden Ballisaden durchzuwühlen". Man fand ferner bei ihm einen Brief in Berfen an Maria Theresia, "worin er mit Bezeichnung bes Orts seines Aufenthalts um ihre Brotection bittet, nebst 2 poetischen Fabeln und einem mit Blut geschriebenen Bettel". In diesem Bettel, der "Final-Instruction vor den Rudhard" überschrieben war, bat ihn Trend, "ben 11. Juli mit vier Reitpferben sich von Leipzig nach Gommern zu verfügen und von da sich auf denjenigen Ort zu begeben, welcher ihm von einem ungenannten Freunde und beffen Frauen bezeichnet werden wurde". Im Berhör geftand Trend soviel, daß sein Belfershelfer ein Grenadier sei, ber "bon Zeit ju Beit" bei ihm auf Bosten zog, leugnete aber, seinen Namen zu kennen. Wir hören auch noch, daß er durch Vermittlung des Grenadiers von Ruchard "im April 1000 Reichsthaler" erhalten hatte und die "Instruction" nur beshalb noch nicht abgegangen war, "weil der Grenadier seit dem 21. Juni nicht wieder bor sein Behältnis zu stehen (ge)kommen"1).

Auf diese Meldung des Prinzen Ferdinand verfügte der König am 29. Juli die Bestellung eines Kriegsgerichtes?). Der über Trenck mit



<sup>1)</sup> Bericht bes Prinzen Ferbinand vom 23. Juli 1756, nebst bem "Extract aus benen Acten, die geführte Correspondenz und intendirte Flucht bes im Stern sitzenben zweiten Arrestanten betreffend" (G. St. N.).

<sup>2)</sup> Die Ordre selbst liegt nicht vor; Datum und Inhalt berselben ergeben sich aus ber Antwort bes Prinzen vom 4. August 1756 (G. St. A.).

Stimmenmehrheit gefällte Spruch lautete, daß er "wegen seiner schon vorhin verübten Desertion aus dem Festungsarrest zu Glat und sodann neuerlich allhier gethanen Bersuche zum Ausdrechen und unternommenen Bersührung in Pflichten stehender Soldaten... nunmehro in Gisen zu schmieden und in solchem auf seine ganze Lebenszeit Festungsarrest halten solle"). Damit mußte für ihn die letzte Hoffnung schwinden, jesmals die Freiheit wieder zu sehen.

#### II. Trend's Darftellung bis zum September 1757.

Außer der Schilderung, die Trenck von seiner Magdeburger Gefangenschaft in seiner "Lebensgeschichte" entwirft, liegt noch eine zweite fast gleichzeitige Darstellung vor.

Gleichwie er sich schon in Glat ausdrücklich eine Bibel ausgebeten hatte<sup>2</sup>), so auch in Magdeburg. Er benutte sie zu Eintragungen, die er mit Blut "auf den vom Drucke freigelassenen Raum an der äußeren Seite und in der Mitte sowie am unteren Rande der Bibelvers-Columnen" machte. Sie bestanden in Aufzeichnungen religiösen, philosophischen und satirischen Inhalts in Versen und in Prosa. Außerdem enthalten sie eine Niederschrift seines eigenen Lebens. Er spricht von 8, im "Vorbericht" von 1767 sogar von 9 Bänden, die er derart mit Aufzeichnungen angefüllt habe (II, 162). Aber nur zwei sind bisher bekannt geworden<sup>3</sup>).

In dem ersten der beiden Bände sindet sich nun auch die Darstellung seiner Wagdeburger Ersehnisse: "Bahrhaffte, auf Gewissen, Ehre und Beweiß gegründete Erzehlung von dem Zusammenhange meiner zur Entweichung aus Wagdeburg vorgehabten Anschläge". Sie bildet die Fortschung der "in meiner alten Bibel eingetragenen Relation meines Geschicke". Die Erzählung beginnt mit seiner Einlieferung am 28. Juli 1754, und sie schließt mit der Ernennung des Erbprinzen Friedrich von Hessen-Kassel zum Bize-Gouverneur (Februar 1759) oder genauer mit dem 1. September 1757, da die nachsolgenden Betrachtungen, die sich über die weiteren 20 Monate erstrecken, nur allgemeinen Charakters sind.

<sup>1)</sup> Nach bem Begleitbericht bes Prinzen Ferbinand vom 4. August 1756. Am 7. August bestätigte ber König bas Urteil (G. St. A.).

<sup>2)</sup> Bgl. Ledeburg Archiv, Bd. 1, G. 138.

<sup>3)</sup> Für die Trend-Bibeln vgl. Pehholdt, "Freiherr von der Trends Erzählung seiner Fluchtversuche aus Magdeburg. Nach Trends eigenhändigen Ausseichnungen in dessen. Gefängnis-Bibel", Einleitung, S. XXIff. (Dresden 1866).

<sup>4)</sup> Bgl. Betholbt, S. 2.

Damals denn auch, im Frühjahr 1759, sind die Aufzeichnungen niedersgeschrieben<sup>1</sup>), und zwar in einem Zuge<sup>2</sup>), so daß wir es also nicht mit einem gleichzeitig geführten Tagebuch, sondern nur mit einem zusammenfassensben Rückblick zu tun haben.

Die in der Bibel niedergeschriebene Erzählung ist eingehend, sachlich genau mit vielen Zeitbestimmungen bis auf den Tag, so daß sich an der Hand der Aufzeichnungen ein anschauliches Bild der Erlebnisse Trencks gewinnen läßt. Anders in der "Lebensgeschichte", war doch ein weiteres Bierteljahrhundert darüber hingegangen, ehe ihre Abfassung erfolgte. So trägt dieser lettere Bericht benn auch sichtbare Altersspuren. Er ift mehr allgemein gehalten und macht ben Eindrud, als seien die Erinnerungen Trends an die einzelnen Borgange bereits ftart verblaft. Und wenn seine Schilderung bennoch Farbe und Leben zeigt, so ist bas weit mehr ber Ausmalung ber Begleitumftanbe zu banken, bem Stimmungsgehalt, mit dem das Ganze erfüllt wird. Beredt schildert er, wie er sich die Zeit mit Dichten und Schriftstellern, mit der tunftvollen Gravierung ber heute noch berühmten Zinnbecher vertrieb, wie ein zahmes Mäuschen ihm treue Gesellschaft leistete. Beredt ift vor allem die Schilderung der ausgestandenen Leiden, des hungers, der Nöte der schweren körperlichen Arbeit beim Ausschachten bes Erdreichs und beim Graben der unterirdischen Gange, der Qualen, welche die Rettenlast bereitete, turzum des förperlichen und feelischen Marthriums.

Wie steht es nun um die historische Zuverlässigkeit der Aufzeich= nungen von 1759 und 1786?

In der Bibel (S. 5 f.) berichtet Trend — allerdings mit falschem Datum und etwas entstelltem Namen —, wie er den Grenadier Fuß gewonnen und seiner Schwester Nachricht schiedte, wie der Streich entbeckt und Fuß mit seinem Spießgesellen bestraft wurde. In der "Lebensegeschichte" (II, 13ff.) schmückt er die Erzählung weiter aus: ein jüdisches Mädchen wird zur Vermittlerin, der österreichische Legationssekretär Weingarten in Verlin zum Verräter und der schuldige Grenadier wird gehängt.

Wurde Trend auf Friedrichs Initiative im Jahre 1755 nach der Sternschanze gebracht, so führt er es in beiden Darstellungen auf einen gehässigen Bericht zurud, den der General Borde am 6. Juni dem Könige

<sup>1)</sup> Bgl. dafür die in der Darstellung selbst (vgl. Besholdt, G. 43 u. 65f.) gegebenen hinweise auf die Zeit der Niederschrift.

<sup>2)</sup> Des öfteren wird in ber Darstellung (3. B. C. 6, 10, 38, 50, 55) vorgreifend auf spätere Ereignisse verwiesen.

während der Magdeburger Redue erstattete<sup>1</sup>). Ja, in den Denkwürdigkeiten (II, 25) läßt er Friedrich selbst sich zur Sternschanze begeben, um dort "in aller Eil" das neue Gesängnis und die Ketten anzuordnen, in die der Gesangene geschmiedet werden sollte. Schon damals (II, 32) soll auch in den Boden seiner Zelle der Leichenstein, dessen Existenz von Augenzeugen längst bestritten ist<sup>2</sup>), eingelassen sein, obwohl seine kriegsgerichtliche Verurteilung zu lebenslänglicher Haft erst nach mehr als Jahressrift ersolgte.

Schilbert Trend, wenn auch einseitig, in der Bibel (S. 42f.) das Berhör bei den kriegsgerichtlichen Berhandlungen von 1756, so ist in der "Lebensgeschichte" von dem Kriegsgericht mit keiner Silbe mehr die Rede, und die Anlegung des Halseisens, die nach dem Spruch des Gerichts erfolgte, wird als grausame Willkür des Kommandanten hingestellt (II, 97).

Wir gelangen zur Korrespondenz mit Ruchard in Wien, ber mit Pferden zur Flucht nach Gommern kommen foll. Trend läßt fie in der Bibel (S. 16f.) schon im Februar 1755 beginnen. Aus den Atten über bas Berhör im Juli 1756 wird bestätigt, daß sein Bertrauensmann, der Grenadier Gebhardt, im April 1756 tatsächlich von Ruchard 1000 Taler empfangen und ihm übergeben hat (S. 35). Auch die Aufdedung ber Korrespondenz im Mai trifft zu; aber sie erfolgt durch die Borsicht, nicht durch den Verrat, wie Trend meint (S. 37), des Postmeisters in Gommern. Endlich will er dann nochmals an den Freund in Wien Botschaft und die Weisung geschickt haben, "daß allezeit am 1. des Monats, fo lange er in Magdeburg ware," jemand am Schlagbaum nabe ber Grenze ihn erwarten solle, eine Weisung, die er bann 1758 rudgangig gemacht haben will (S. 38 u. 66). Stimmen beibe Darftellungen von 1759 und 1786 in der Schilderung der Korrespondenz mit Ruchard bis ju ihrer Aufdedung im Commer 1756 ungefähr überein, fo wird bie lette Abrede in den Denkwürdigkeiten (II, 163) in die Zeit nach Friedensschluß verlegt und dahin erweitert, daß sein Freund "in jedem Monat" am 1. und 15. an der Grenze bereit stehen folle.



<sup>1)</sup> In einem wohl ziemlich gleichzeitigen Gebicht, bas er ber "Sammlung vermischter Gebichte" einverleibte (S. 268), spricht er noch ausdrücklich von einem schriftlichen Berichte:

<sup>&</sup>quot;Bie geschwinde schrieb nicht Borde, mich verleumdend anzuklagen! Bie geschwinde kam die Antwort, die mich in die Fessell schlug!"

<sup>2)</sup> Bgl. Wadzek, "Wahrhafte Beleuchtung" usw., S. 40 bzw. 50; "Rähere Beleuchtung" usw., S. 85 f.

Endlich ift noch der Fluchtpläne zu gedenken und der Art, wie sie bewerktstelligt werden sollten. In der Zitadelle schmiedete Trend drei Anschläge: zunächst wollte er die Riegel an den beiden Türen zu seiner Zelle ausschneiden, dann, wie er gleichfalls in der "Lebensgeschichte" berichtet (II, 7 st.), als mit Wintersansang der disher draußen stehende Posten auf den Gang vor die Zelle gestellt wurde, einen unterirdischen Weg zum undewohnten Rebengelaß bahnen und, da sich die Fundamente der Zwischenwand (sie bildete den Schwidden zur benachbarten Kasematte) als zu start erwiesen, schließlich ein Loch in das "Vorgemach seines Gesängnisses" brechen, wo dann nur eine Tür noch zu sprengen blieb.). Der Aussührung dieser Pläne kam seine Überführung in die Sternschanze am 26. Juni 1755 zuvor.)

Nun folgt eine höchst abenteuerliche Episobe, die in beiden Darstellungen auf den 4. Juli 1755 verlegt wird. Trend will einen Selbstmordversuch und dann, in neu erwachter Lebenshoffnung, einen Ausbruchsversuch durch Ausschneiden der Riegel an den Türen gemacht haben. Als am dritten Riegel sein Wertzeug drach, verbarrikadierte er sich kampsbereit in seiner Zelle. Dann aber kam es zu friedlicher Berständigung mit dem Platmajor — so schildern es die Auszeichnungen in der Vibel (S. 27 ff.), während das Abenteuer in der "Lebensgeschichte", weiter ausgeschmüdt, zu einer kleinen Schlacht entartet, bevor Trend kapituliert (II, 43 ff.). In jener ersten Riederschrift (S. 30) berichtet er weiter, daß er jetzt auch alle auf der Zitadelle getroffenen Anstalten zur Flucht verraten habe.

Die Folge der Ereignisse vom 4. Juli war, daß Kallisaden um das ganze Haus gesetzt und eine Schildwache in den Graben vor seine Zelle gestellt wurde. Wie Trend behauptet, erlangte er damit die gewünschte Gelegenheit, sich mit der Außenwelt zu verständigen. Auf diesem Wege will er dann die genaue örtliche Beschreibung der Lage seines Kersers und den Hinweis erhalten haben, daß er "nur etwa 15 Fuß weit zu graben hätte, um in die Mine des Walles zu kommen" (S. 34). Von dort war der Weg zur Brücke und damit zur goldenen Freiheit leicht! Alsbald machte sich der Gesangene ans Werk. Als er an einem "neuen Loche" zur Herausschaffung des Sandes aus dem Stollen arbeitete, wurde er dabei von dem Gouverneur am 26. (nach den Akten: am 28.) Juni 1756 überrascht



<sup>1)</sup> Bgl. Petholdt, S. 9-14.

<sup>2)</sup> Die "Lebensgeschichte" nennt seltsamerweise immer ben 26. Mai als Tag ber Überführung, spricht bennoch aber anlöglich ber Geschehnisse vom 4. Juli vom neunten Tage, "nachdem man mich hineingesperrt" (II, 73).

und darauf am 1. Dezember der unter dem "Loche" angelegte Kanal entdeckt, während der zur Wine führende Stollen nach wie vor verborgen blieb (S. 39 u. 47 f.). Ja, er benutzte diese Entdeckung des Kanals, den man mit Steinen ausfüllte, um bei dieser Gelegenheit, wie er sagt (S. 49), noch "bei 3 Centner Sand" aus dem Stollen loszuwerden. Dieser Stollen sührte bereits "18 Fuß tief unter den Wall" (S. 47), als Trenck von einer Schildwache vernahm, daß er anstatt 32 nur 16 Fuß zu graden brauche, wenn er seitwärts zur Linken abböge, da dort gleichfalls Tür und Gang in den Wall sührten (S. 56). Endlich am 26. August 1757 war das Werk vollendet. Um alles zur Flucht am 1. September sertig zu machen, wollte er tags zuvor noch "das Loch in die Wine herausbrechen", als er einen Lichtschimmer wahrnimmt und bei näherer Untersuchung den Wachossizier mit seinen Leuten bemerkt, die ihn bei seinem Austritt in die Galerie abzusangen bereit stehen (S. 62)<sup>1</sup>).

Im Gegensatzu ben genauen Aufzeichnungen in der Bibel verfährt die Darstellung in der "Lebensgeschichte" mehr summarisch. Ganz allgemein sind auch die Zeitangaben, so daß sich ihnen kaum nachrechnen läßt. Indes ist sehr bezeichnend, daß Trend den Rat für die neue Linienführung des Stollens in der Sternschanze, den in der Bibelniederschrift eine Schildwache gibt, jeht von einem Offizier erteilen läßt (II, 109). Ist es doch in der "Lebensgeschichte" sein offenkundiges Bestreben, sich in geheimem Einvernehmen mit den Wachossizieren hinzustellen. Aber ebenso wie die frühere, schließt auch diese Aufzeichnung den Abschnitt mit der Erzählung, wie am 31. August 1757 die durch sein Arbeiten ausmerksam gewordene Wache in der Galerie "auf den herauskommenden Fuchs lauert" (II, 115 s.).

Hatte er nach der Bibelniederschrift an diesem kritischen Tage, unter der Last der Tatsachen zusammenbrechend, die Waffen gestreckt und alle seine Geheimnisse preisgegeben, so besaß er hingegen nach seinen Denkwürdigkeiten die Geistesgegenwart, unter dem Fußboden seiner Zelle ein Loch zu graben, in dem er seine Werkzeuge, Pistolen, sein Geld usw. barg.

Doch hier beginnt eine neue Epoche.

# III. Trends Darftellung bis gur Freilassung.

Das Geheimnis des Stollens war entdeckt, alle Löcher in seinem Gefängnis wurden zugemauert, und Trenck versprach, nichts Neues zu unter-



<sup>1)</sup> Diese in "breijähriger Arbeit" hergestellte "Mine bis in die Hauptgalerie bes Walles" ist auch im "Borbericht" von 1767 ausdrücklich erwähnt; die dortige Angabe von "mehr als 15 sehlgeschlagenen Unternehmungen" zur Flucht ist natürlich sinnlose Übertreibung.

nehmen — das war das Bild der Lage am Abend des 1. September 1757. Seine Widerstandskraft war gebrochen, und daß er dis in den Frühling 1759 auch auf keine neue Unternehmung sann, bezeugt die Erklärung am Schlusse seiner Aufzeichnungen dieses Jahres (S. 65 f.): "Ich habe mein gegebenes Wort von diesem 1. September 1757 an dis auf diese Stunde, folglich gegenwärtig 20 Monate lang, ohnverbrüchlich gehalten."

Bergegenwärtigen wir uns seine Stimmung. Er fühlte, er hatte mit seinem letten Fehlschlag versvielt. So atmet der Schluk seiner Darstellung in der Bibel vollständige Resignation. Ich habe, schreibt er (S. 67). "Die Luft por mich felbst zu leben verloren": bochftens mochte er die Welt noch durch seine Erfahrung belehren. Auf den Weg der Gewalt hat er endaultig verzichtet. Ja, er gibt sogar "ex praxi", so ist fein Ausbruck, umständliche Anweisung, wie man sein Gefängnis einrichten und ausbauen musse, um jeden Fluchtversuch zur Unmöglichkeit zu machen. Wie er ausdrücklich hinzufügt, will er diese Eröffnung nicht als "Borwik" betrachtet seben, sondern als "Merkmal seiner ganzlichen Determination in sein Geschick und Unterwerfung in die Gnade" seiner Bächter, zumal des neuen Bizegouverneurs. Erbprinz Friedrich von Bessen (S. 68). Sein einziges Berlangen geht auf "erträglichere Bewegungsart, besonders besseren und anständigeren Unterhalt und freie Lecture, nebst dem Gebrauch meiner Feder zu unschuldigem Zeitvertreib" (S. 74). Uhnlich fleht er in einem poetischen Bittschreiben, bas wohl auch aus jener Zeit stammt, "um der Marter Linderuna":

> Ich will ja die Freiheit nicht, nein, ich will noch gerne harren, Rur nicht in dem Ungemach und im Sclavenjoch erstarren. Frische Luft will ich nur schnappen, Linderung verlang' ich nur. Glieber regen, pflegen, brauchen — dieses will ja die Ratur.1)

Schließlich resumiert er in der Bibelniederschrift (S. 74) nochmals seine Wünsche dahin: "Mir sehlen in meinem Kerker nichts als Bücher, Feder und ein Weib. Da ich nun das lettere ohnumgänglich entbehren muß, so ist die Zewilligung der ersteren das wahrhafte Mittel, mich bei meinem grausamen Verhängnis vollkommen zu beruhigen." Man sieht: er hat sich mit seinem Lose abgefunden.

Für diese Seelenstimmung bilden ein sprechendes Zeugnis die Aufzeichnungen in dem weiteren uns erhaltenen Bande der Gefängnisbibel,



<sup>1)</sup> Bgl. Trends "Cammlung vermischter Gebichte", S. 269f. (Frankfurt und Leipzig 1767).

ber bis in das Jahr 1760 reicht<sup>1</sup>). Er enthält Briefentwürfe, Fabeln, Arbeiten philosophischer und politischer Natur, darunter eine Abhandlung über Abschaffung der Kriege und Herbeiführung des ewigen Friedens, endlich noch 500 Sinnbilder mit Inschriften. Aber wir suchen vergeblich nach einer Fortsetzung der "Relation" seines Lebens, da es eben nichts Denkwürdiges mehr zu berichten gab.

Greifen wir nun zur "Lebensgeschichte", so tritt uns hier ein ganz anderes Bild entgegen. Wir spüren nicht, daß durch die Katastrophe vom September 1757 Trends alter Wagemut irgendwie gelähmt ist. Zwar wirft ihn Krankheit nieder, aber er erklärt sehr bezeichnend: "Ein halbes Jahr versloß, ehe ich wieder meine Kräfte erhielt und zu einer neuen Herkulesarbeit greifen konnte" (II, 123). Gine neue Erkrankung folgte, die ihn binnen zwei Wonaten einem Totengerippe ähnlich machte: "Kun war es aber auch wieder Zeit", heißt es jest (II, 139), "an meine Freiheit zu denken und eine neue Unternehmung zu wagen."

Vergebens hoffte er auf den Beistand des österreichischen und des russischen Hoses sowie auf die Einnahme Magdeburgs durch die Franzosen, die bereits "dis auf 5 Meilen" heran waren, nach seiner phantastischen Behauptung aber infolge Bestechung wieder abzogen. Nachdem auch diese Hossenungen gescheitert waren, versiel er nach seinen Worten "auf ein neues fürchterliches Project", um sich zu retten — ein Project, dessen Behlschlag ihm "schmählichen Tod" zugezogen, dessen Gelingen aber sogar "den ganzen Krieg entschieden hätte". Es handelt sich um den Anschlag der österreichischen Kriegsgefangenen im September 1760, Magdeburg in ihre Hand zu bringen, dessen Seele Trend gewesen sein will (II, 143ss.). Der Anschlag wurde entdedt, und wenn sein Name



<sup>1)</sup> In bem von Pepholdt (S. XXVIIf.) mitgeteilten Register, bas Trend selbst am Schlusse bandes angesügt hat, sindet sich als 25. Stude eine "Glüdwünschungs-Rede" zu dem Regierungsantritt des Erbprinzen Friedrich von Hessen-Kassel, dessen Bater, Landgraf Wilhelm VIII., am 31. Jan. 1760 gestorben war.

<sup>2)</sup> Bgl. "Lebensgeschichte", Bb. II, G. 143, und "Bertheibigung ber Lebensgeschichte", G. 30 u. 33.

<sup>3)</sup> Bgl. "Politische Correspondenz", Bb. 19, S. 592; Berner u. Bolz, "Aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges. Tagebuchblätter und Briefe der Prinzessin heinrich und des Königl. Hauses", S. 433 (Berlin 1908); Schmidt. Löpen, "Dreißig Jahre am Hofe Friedrich des Großen. Aus den Tagebüchern des Reichsgrasen Lehndorsse", Nachträge, Bd. I, S. 263 (Gotha 1910); b. Archenholt, "Geschichte des Siebenjährigen Krieges in Teutschland", Bd. II, S. 2085. (Berlin 1793).

ungenannt geblieben ist, so will er es nur der Güte des Erbprinzen von Hessen zu danken haben, der "die Unternehmung dem Könige vermäntelt" habe, um ihn zu retten.). Aber die ganze Rolle, die Trenck sich und den Erbprinzen spielen läßt, ist ersunden, da der Erbprinz zur Zeit jenes Komplottes Magdeburg schon längst verlassen hatte. Sogar Archenholz, der die Berschwörung ins Folgejahr verlegt, ist in gläubigem Vertrauen auf die Erzählung seines falschen Gewährsmannes hineingefallen.

Nicht genug damit! Trend weiß "von noch zwei anderen Hauptunternehmungen zur Flucht" zu berichten. Die erste bestand in dem "Entwurf,
bei eben dem Loche wieder auszubrechen", wo der letzte Anschlag im
September 1757 mißlungen war (II, 153). Um den Stollen freizumachen,
mußten "einige Zentner Sand" entsernt werden. Er griff zur List,
ein salsches und ein richtiges Loch zu graben, das er wieder schloß, nachdem
er genügend Sand herausgeschasst hatte. Dann arbeitete er mit Absicht
geräusscholl an dem salschen Loche, die ihn die Wache überraschte. Sein
Plan ward erreicht, der gesamte Sand aus der Zelle herausgesarrt
(II, 154 f.). Run solgte, wie er selbst sagt (II, 160), eine Pause von sast
18 Monaten "in stiller Gelassenheit"; es war die Zeit, wo der hessische
Erbprinz die Geschäfte als Vizegouverneur führte, in dessen "fürstliche
Hände" er ja auch in der Niederschrift von 1759 (S. 66) sein Geschick
besiehlt").

Erst nach dem Tode der Zarin Elisabeth (5. Januar 1762) nahm er die Arbeit wieder auf, entschlossen, durch "den unterirdischen Gang" zu flüchten, falls ihm der in Bälde erwartete Friede nicht die ersehnte Besteiung brachte (II, 1625.). Der Friede kam, er ward nicht freigelassen. Mehrere Wege boten sich ihm zur Flucht. Ein Leutnant erklärte sich bereit, als ein zweiter Schell mit ihm zu fliehen (II, 1755.). Ferner ersolgte, wie schon erwähnt, neue Abrede mit dem Wiener Freunde, am 1. und 15. jeden Wonats zu seiner Silse an der Grenze bereit zu sitchen. Da beschließt Trend in plöplicher Sinneswandlung, statt zu flüchten, die "Großmut des großen Friedrichs auf Proben zu sehen". Er bietet dem revidierenden Wajor an, zur sestgesetzen Stunde am hellen Tage sich "außer den Verlen der Sternschanze auf der Glacis dei Kloster Bergen in vollkommener Freiheit sehen zu lassen"; er zeigt ihm den unterirdischen

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bgl. "Bertheibigung ber Lebensgeschichte", G. 29.

<sup>2)</sup> Sachlich und chronologisch unvereinbar ist diese Epoche "stiller Gelaffenheit" mit dem soeben erzählten Komplott der Kriegsgefangenen, das er nach seiner Angabe leitete.

Gang und verrät ihm, eins nach dem anderen, alle seine Geheimnisse (II. 178ff.).

Betrachten wir diese abenteuerlichen Geschehnisse näher: es sind. um den Ausdruck zu gebrauchen. "olle Kamellen". Wir kennen fie bereits aus den Aufzeichnungen in der Bibel. Dahin gehört die Lift, die er anwendet, um den überflüssigen Sand aus dem Stollen loszuwerben (Dezember 1756), die Wette, frei von aller Rettenlast außerhalb seines Gefängnisses zu erscheinen (Dezember 1756), die Abrede mit Ruchard an iedem Monatsersten in der Rabe der Grenze zu weilen (Juni 1756) und endlich die Offenbarung der geheimen Anstalten zur Rlucht aus der Ritadelle (Juli 1755). Auch die Schilderung der ungeheuren Gefahr. in die er durch herabfallendes Gestein in dem unterirdischen Gange gerät. begegnet in beiden Darstellungen, das eine Mal unter dem 20. August 1757, das andere Mal während des Jahres 1763. "Roch jest", so heißt es in den Denkwürdigkeiten (II, 167), "da ich bereits 23 Jahre in Freiheit lebe, schreckt mich zuweilen eben der Traum von dieser wirklich erlebten Nacht." Redoch auch ber Stollen, an bem er in den letten Rahren ber Gefangenschaft wieder gebaut haben will, ist derfelbe, dessen allmähliches Entstehen wir nach Trends Überführung in die Sternschanze im Jahre 1755 verfolgen konnten, berfelbe, durch ben er am 1. September 1757 flüchten wollte. Sat der dieses Mal wirklich erfindungsarme Erzähler benn pollig pergessen, daß er selbst den Stollen, seine "barbarisch saure Arbeit", wie er sie 1759 nennt, an jenem Septembertag seinen Wächtern gezeigt hat? Und bennoch will Trend uns einreben, daß er für ben neugeplanten Fluchtversuch ber letten Rabre die Wiederherstellung eben Dieses Stollens in Angriff genommen habe. Dieser Abschnitt seiner "Lebensgeschichte" ist wiederum reines Phantasiestud. Wir werden vielmehr glauben muffen, daß Trend nicht bloß die 20 Monate seit dem September 1757, wie er in der Bibelniederschrift erzählt, sich aller weiteren Unternehmungen enthalten hat, sondern auch fernerhin bis zu bem Augenblid feiner Befreiung.

Das Berhältnis der Aufzeichnungen von 1759 zu der "Lebensgeschichte" haben wir uns etwa so vorzustellen: sie bilden gewissermaßen einen Schatz von Erinnerungen, aus dem Trenck schöpfte, als er nach 25 Jahren zur Abfassung seiner Denkwürdigkeiten schritt. Nicht etwa, daß sie selbst ihm vorgelegen hätten; doch lebten sie in seinem Gedächtnis sort, zum Teil verdunkelt und verworren. Vieles wirft er durcheinander, gruppiert es anders. Aber sie boten ihm auch den Stoff, die ereignisarme Zeit seit dem mißlungenen Fluchtversuche vom September 1757 auszufüllen; denn um der literarischen Wirkung willen, der auch all die aus-

schmüdenden Zutaten dienen, durfte die Schilderung der Magdeburger Haft nicht gleichsam in einem friedlichen Kerkeridyll ausmünden, das ihn, wenn auch nicht mit seinem Lose versöhnt, doch in sein Schicksal ergeben zeigt.

## Trends Freilaffung.

Endlich schlug auch für Trend die Stunde der Befreiung. Er behauptet, der König, "endlich müde, ihn zu martern", habe "nur auf Gelegenheit gewartet, ihm die Freiheit wiederzugeben". Am 21. Dezember, auf einem Galatage, wo Friedrich sich "in vorzüglich fröhlicher Gemütsversassung befand", habe dann der mit 10000 Gulden von ihm bestochene österreichische Gesandte Freiherr von Ried endlich seine Freilassung erlangt. Drei Tage später, am 24., kam der Kurier, der den Besehl dazu überbrachte, in Magdeburg an1).

Aber das Bild der Wirklichkeit stellt sich doch in wesentlichen Bunkten anders dar. Bährend der Verhandlungen über die Ausführung des Subertusburger Friedensvertrages überreichte der österreichische Bevollmächtigte, Hofrat von Collenbach, dem Geheimen Legationsrat von Herkberg eine "Note" der Wiener Regierung folgenden Inhalts: Der frühere Rittmeister im Dienste ber Raiferin-Rönigin, Baron Trend. "seufze" seit 9 Jahren in Magdeburg in härtester Gefangenschaft. "Man schmeichelt sich, bag gemäß ber im lettgeschlossenen Friedensvertrag festgesetzen allgemeinen Amnestie Se. Maj. ber König von Breußen die Freilassung des erwähnten Berrn von Trend anädig verfügen und ibn in den vollständigen Genuf der genannten Amnestie seten werde." Mit Begleitbericht vom 15. Marg 1763 ichidte Bertberg die öfterreichische "Note" ein, und am 19. beschied ihn der König in ähnlicher Beise ablehnend, wie vor 9 Jahren Bueblas Gesuch: "Ich fann mir faum benten, daß der Wiener Sof sich für einen Menschen solchen Schlages verwenden will, der sich seiner Brotection unwürdig gemacht hat. Bestände derselbe bennoch auf Trends Freilassung, so würde ich mit Rücksicht auf seine Fürsprache einwilligen"2).

Erft mit Rieds Ankunft in Berlin im August tam die Angelegenheit wieder in Flug'2). Schon bei seiner ersten Unterredung mit dem Grasen

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II, S. 184f., 189f., 226.

<sup>2)</sup> herthbergs Bericht vom 15. März 1763 mit ber "Note" (G. St. A.); Friedrichs Antwort vom 19.: vgl. "Polit. Correspondenz", Bb. 22, S. 555.

<sup>3)</sup> Trends Behauptung von einer Bestechung Rieds ift unwahr; vielmehr wurden von ber hoffammer, die fein Bermögen verwaltete, bem Gefanbten

Findenstein streifte er die Amnestiefrage, doch ohne Trend ausdrücklich zu erwähnen1). Einen Schritt weiter ging er in einem Schreiben, bas er am 6. September perfonlich an ben Minister richtete. Darin eröffnete er: Maria Theresia habe ihn aus "reinem Mitleid" (par un simple mouvement de pitie) beauftragt, sich für Trenck Freilassung ins Mittel zu legen; zwar stimmte sie gang mit bem Urteil bes Königs über Führung und Charafter bes Gefangenen überein. "All Welt", heißt es ferner, "tennt ihn als Galgenstrid" (mauvais garnement). Aber könne man nicht in Anbetracht seiner langen Saft Unade für Recht ergehen lassen? Findenstein moge also ihm raten, wie er die Sache angreifen konne, "ohne dem Rönig zu mißfallen"2). Liegt auch die Antwort des Ministers selbst nicht vor, so erscheint doch als ihr Wiederhall, wenn Ried am 30. November nach Wien berichtet, "daß es nur darauf ankommt, den König in einem favorablen Augenblick zu finden, um ihm den Anwurf machen zu können." Bisher habe er nur eine Erleichterung der Haft und die Erlaubnis erhalten können, "ihm von Beit zu Beit zu seinem besseren Unterhalt burch die dritte Hand einiges Geld übermachen zu dürfen"3). Friedrichs Übersiedlung nach Berlin zur Teilnahme an den Karnevalsfestlichkeiten schuf endlich für Ried die gewünschte Gelegenheit, den entscheidenden Schritt zu tun. Um 18. Dezember fab er ben König bei Sofe und sprach zu ihm sofort, wie er am 20. berichtet, "von dem Amnestiewesen überhaupt und insbesondere von dem von Trend". Er bekam eine "gnädige Antwort", wurde aber für die weitere Berhandlung ans Ministerium verwiesen4). Sofort nach dem Besuche Rieds am 19. bat Findenstein um die Befehle Friedrichs. Dieser erwiderte, er habe auf Wunsch Maria Theresias Ordre zur Freilassung bes "unglücklichen Trend" gegeben, "ber unverzüglich über die Grenze geleitet werden sollte, mit bem Berbot, je wieder ben preußischen Boden zu betreten". Findenstein sollte Ried bavon benachrichtigen und hinzufügen, es geschehe einzig und allein aus Gefälligkeit und Hochachtung für die Raiserin-Königin und mit Rücksicht auf ihre

<sup>6000</sup> Gulben zur Verfügung gestellt. In ber amtlichen Korrespondenz zwischen ber Regierung und Ried ist davon die Rede; auch wurde über diese Summe nach Trends Freisassung Rechenschaft gelegt (nach den Atten des Haus-, Hospund Staatsarchivs in Wien).

<sup>1)</sup> Bericht Findensteins an ben König vom 13. August 1763: "Polit. Correspondens", Bb. 23, C. 86.

<sup>2)</sup> Schreiben Riebs bom 6. September 1763 (G. St. A.).

<sup>3)</sup> Bericht Rieds vom 30. November 1763 (Wiener Archiv).

<sup>4)</sup> Bericht Rieds vom 20. Dezember 1763 (Biener Archiv).

Fürsprache<sup>1</sup>). Doch noch weitere Bedingungen stellte der König, und zwar in einer zweiten Unterredung, die er am 21. mit Ried hatte: Ried mußte sich verpslichten, daß er, Friedrich, "nimmermehr etwas beleidigendes weder durch Reden noch durch Schreiben des von Trend zu besahren hätte"<sup>2</sup>).

Dementsprechend ergingen die Weisungen nach Magdeburg. Um 30. melbete der Kommandant der Festung, daß "der Lieutenant Graf Schlieben mit dem von Trenck nach abgeschworenem Ursehde-Eid gestern als den 29. von hier nach Prag abgereist sei".

Doch auch die Freiheit, die Trend in Österreich genießen sollte, war zunächst beschränkt; denn auf die von Friedrich gestellte Bedingung hin dat Ried am 22. seine Regierung, jenem "einen solchen Ausenthalt außer Wien anweisen und eine bescheidene Aufsührung in seinen Reden, Schreiben und sonstigen Handlungen dergestalten einbinden zu lassen, daß Ihro Majestät dem König nichts Unangenehmes von selben mehr zugehen und das mir gnädigst bezeigende Vertrauen beibehalten werden möge". Daraushin verhängte Waria Theresia nach unserem heutigen Ausdruck über Trend einstweisen Sicherheitshaft, indem sie befahl, dis auf weiteres ihn "nicht zwar in Arrest, doch aber in ein Stift oder Kloster (in Krain oder Kärnthen) ad eustodiam zu bringen" und ihm bei schwerster Strase jede mündliche oder schriftliche Außerung über König Friedrich zu verbieten. 4)

#### Trends Liebesroman.

Wilde Abenteuerlust und zarte Romantik haben in Trencks "Lebensgeschichte" einen Bund geschlossen. Dem Jüngling, so erzählt er, war inniges Liebesglück beschieden: der Gegenstand seiner ebenso herzlich erwiderten Neigung war die Prinzessin Amalie, die jüngste unvermählte Schwester des Königs, deren Namen jedoch erst im dritten Bande seiner Denkwürdigkeiten offenbart wird.

Was haben wir von diesem Bericht zu halten? Trencks Erzählung, wie sich die Bande knüpften, ist in den ersten Ausgaben seiner Memoiren



<sup>1)</sup> Bericht Findensteins vom 19. Dezember 1763 (G. St. A.); die Antwort Friedrichs vom 20.: "Bolit. Correspondenz", Bd. 23, S. 222, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Bericht Rieds vom 22. Dezember 1763 (Wiener Archiv).

<sup>3)</sup> Orber bom 20. und 21. an das Gouvernement in Magdeburg und Bericht Reichmans vom 30. Dezember 1763 (G. St. A.).

<sup>4)</sup> Mitteilung bes hoftats Freiherrn von Kempfen an Rieb, Wien, 7. Jan. 1764 (G. St. A.).

ausführlicher als in den späteren. Stellen wir beide Fassungen einander gegenüber.

Erfte Saffung (I, 32ff.):

Im Winter 1743 war bas Beilager ber Schwester bes Ronigs (Ulrife) . . . 3ch hatte babei als Officier ber Garbe bie Ehrenwache, auch bas Glud, bie fonigliche Braut bis nach Stettin zu escortiren. Bei biefem Beilager, mo bas Gebränge im Saal zum Erstaunen war und ich die Inspection hatte, wurde mir felbst als wachthaltendem Officier ber hintere Teil ber rotfammetenen Superveste mit ber reichen Krepinarbeit bon einem Spigbuben weggeschnitten und zugleich die Uhr gestohlen. Dieses verursachte icherzenbes Gespotte mit bem geftutten machthabenben Officier.

Und eine große Dame sagte mir bei borteilhafter Gelegenheit: sie würde mich über meinen Berlust beruhigen. Der Ausdruck war mit einem Blick begleitet, ben ich gerne verstund, und innerhalb wenig Tagen war ich der glücklichste Mann in Berlin. Es war unsere beiberseitige erste Liebe . . .

Run war ich in Berlin auf allen Seiten gludlich. Ich war geachtet. Mein König zeigte mir Unabe bei allen Gelegenheiten. Deine Freundin gab mir mehr Belb, als ich brauchte, und balb mar meine Equipage (Ausstattung) die prächtigste bei der Garde. Mein Aufwand fiel in die Augen; benn bon meinem Bater hatte ich nur bas Stammgut Groß. Scharlach ererbt, welches etwan 1000 Thaler eintrug. 3ch brauchte aber manchen Monat mehr. Man fing an zu raten, gu mutmaßen - wir waren aber beiberseits so vorsichtig, daß sicher niemand etwas entbeden tonnte als ber Monarch Revidierte Faffung (I, 30ff.)

Im Winter 1743 war das Beilager ber Schwester des Königs (Ulrike)... Ich hatte dabei die Wache, und hier war eigentlich der Ort, wo meine erste Liebesgeschichte sich ansponn...

Es war eine Dame, die ich nur mit Ehrfurcht betrachten konnte, und weil ich keinen Abenteuer-Roman schreibe und nur troden erzähle, so sage ich nur kurz, daß es beiderseitig unsere erste Liebe war...

Run war ich in Berlin auf allen Seiten glüdlich. Ich war geachtet. Mein Monarch zeigte mir Gnabe bei allen Borfällen, und meine Freundin gab mir mehr Gelb, als ich brauchte.

Bon meinem Bater hatte ich allein bas Trendsche Stammgut GroßScharlach ererbt, welches für 800 Thaler verpachtet war und für meine bamalige Bedürsnisse bei weitem nicht hinreichte. Indessen blieb diese heimliche Berbindung auch meinen besten Freunden unbefannt.

selbst, ber mir, wie ich hernach erfahren, nachspähen ließ, wann ich aus Potsbam ober Charlottenburg heimlich ohne Urlaub nach Berlin sprengte, bei der Wachtparade aber wieder gegenwärtig war. Ein paarmal wurde meine Abwesenheit verraten, mir gebührte Arrest; der König war aber mit der Entschuldigung zusrieden, ich sei auf der Jagd gewesen, und lächelte gnädig bei dem Pardon.

Angenehmer, glüdlicher und wirklich blühender hat nun wohl kein Mensch in der Welt (seine Tage) zugebracht als ich die seurigsten Jugendjahre in Berlin... Bielleicht schreib' ich dereinst noch einen Roman, welcher die dreijährige Begebenheiten des Ritters Robinson auf der Spreeinsel in Berlin in verkleideter Gestalt erzählen könnte.

Ein paarmal wurde meine Abwesenheit aus Potsbam und Charlottenburg entbedt, mir gebührte Arrest. Der König war aber mit der Entschuldigung zufrieden, ich sei auf der Jagd gewesen, und lächelte gnädigst bei dem Pardon.

Indessen hat gewiß niemand seine Tage angenehmer noch nüglicher zugebracht als ich in Berlin. Nur schabe, daß dieses Glüd von kurzer Dauer war.

Daß diese spätere Erzählung so viel knapper gefaßt wurde, ist kein Zusall, wie wir sogleich sehen werden.

Rach seiner ersten Darstellung handelt es sich um einen Liebesroman, der seine "Jugendjahre" in Berlin ausfüllt, spricht Trenck sogar doch von den "dreijährigen Begebenheiten des Ritters Robinson auf der Spreesinsel in Berlin". Auch wenn man in Anschlag bringt, daß bis zum Beginn des Romans einige Zeit verstrich, so waren es immerhin "Monate"; denn er sagt selbst, daß bald seine "Equipage" die prächtigste war und er "manchen Monat" mehr verbrauchte, als sein Gut ihm eintrug. Man muß auch an einen längeren Zeitraum denken, da er erklärt, daß der König ihm "bei allen Gelegenheiten" Gnade zeigte und gnädig Pardon gewährte, wenn er bei der Wachtparade sehlte und seine Abwesenheit verraten wurde, wie es "ein paarmal" geschah.

Der Zeitpunkt für den Beginn des Herzensbundes ist durch die Angabe bestimmt, daß derselbe während der Vermählung der Prinzessin Ulrike geschlossen wurde. Wie überaus seltsam, daß Trenk den Termin dieser Hochzeit in den "Winter 1743" verlegt, während sie erst am 17. Juli 1744 geseiert wurde!") Wir stehen damit vor der überraschenden Tat-

<sup>1)</sup> Schon Kofer hat auf diese bedeutsame Tatsache hingewiesen (vgl. Hohen-zollern-Jahrbuch 1903, S. 27, Anm. 2).

sache, daß er bei seinem trefflichen und vielgerühmten Gedächtnis nicht einmal den Zeitpunkt mehr weiß, wo sich nach seiner ausdrücklichen Erkarung (I, 33) der "wichtigste Vorfall" seines Lebens zutrug.

Ferner fällt der Umstand ins Gewicht, daß Trend selbst erst am 1. Juli 1744 bei den Garbe du Corps eintrat.

Da er seiner Angabe nach die Prinzessin Ulrike, die am 26. Juli Berlin verließ, nach Stettin extortierte, wo man am 28. eintras, und da dis zur Küdkehr in die Garnison eine weitere Frist verstrich, so schrumpft der Zeitraum, der für den Liebesroman übrig bleibt, noch mehr zussammen. Dazu kommt, daß der Krieg mit Österreich unmittelbar bevorstand und der Ausbruch ins Feld nicht erst "Ansang September", wie Trenck sagt, sondern schon am 15. August ersolgte. Also nicht um Jahre oder Wonate, sondern um Wochen und Tage handelte es sich in Wirklichkeit. Der Leser mag selbst urteilen, wie sich Trencks Schilderung mit diesen Tatsachen vereinigen läßt.

Als Trend seine erste Darstellung wieder durchsah, müssen ihm selbst Zweisel aufgestiegen sein, und so unternahm er es anläßlich des Reusdrucks, sie gewissermaßen abzuschminken. Er strich, was er von "Jahren" und "Monaten" gesagt hatte; jest schried er: "Rur schade, daß dieses Glück von kurzer Dauer war". Er strich auch, was er von dem abenteuerlichen Diebstahl seiner Uhr und des Schoßes der Supraweste erzählt hatte, wohl in dem Gesühl, daß der "gestuste wachthabende Officier", der ja auch "scherzend bespöttelt" wurde, nicht eben geeignet war, die Liebe einer jungen Prinzessin wachzurusen. Unverändert blieb dagegen der Termin der Hochzeitsseier Ulrikes, die er nach wie vor "im Winter 1743" stattsinden läßt.

Im weiteren Verlause seiner Erzählung spricht er von der Prinzessinals seiner "Freundin und Wohltäterin", die ihn "auch im Unglück nie verachtet, nie verlassen" und, so fügt er in späterer Auflage bedeutsam hinzu, "nie mißkannt" habe. Als er verhaftet wurde, ließ er durch einen Offizier "die Correspondenz mit dem Gegenstande seines Herzens" in Sicherheit bringen (I, 79). Aber der geheime briefliche Verkehr dauerte troß seiner Gesangenschaft in Glaß fort, dis er ein Schreiben von der Prinzessin empfing, in dem sie ihn beschwor, sich zu retten, mit der Vergründung: "Dies ist mein letzter Bries; ich darf weiter nichts mehr sur Sie wagen" (I, 95). Als er nach der Flucht aus Glaß in Elbing die Mutter wiedersah, verschaffte ihm diese "sogleich einen Canal zur sicheren Correspondenz" mit der Freundin in Berlin, und prompt ersolgte die Übersendung eines "Bechsels auf Danzig von 400 Dukaten" (I, 162). Auch in Wien erhielt er Hilse von ihr (I, 271). Amalie war es, auf deren "Bu-

reden" der Erbprinz von Hessen Trencks Teilnahme an der Magdeburger Meuterei unterschlug<sup>1</sup>), die im Verein mit der Königin und dem Prinzen von Preußen an jenem denkwürdigen 21. Dezember 1763 den österreichischen Gesandten Ried ermunterte, seine Fürsprache für die Freislassung des Gesangenen in Magdeburg beim Könige einzulegen<sup>2</sup>). Aber freisich hörten wir schon, daß der Bericht über seine Teilnahme am Komplott in Magdeburg eitel Ausschleicherei und seine Freilassung 1763 das Werk Maria Theresias war.

Endlich sieht Trend bie Bringessin wieder, als er im Frühighr 1787 nach Berlin reift. Sie empfängt ihn: über zwei Stunden dauert ihre Unterredung. Die Bringessin, so schreibt er (III, 89f.), "bie auch im Grunde bas meiste zu meiner Befreiung beigetragen hatte und mich mahrend meines jetigen Aufenthaltes in Berlin nicht als einen fremben Offizier. sondern als einen alten Batrioten und Freund aufnahm und distinguirte, befahl mir, ich sollte sogleich an meine Frau schreiben und ihr auftragen, daß sie nebst ihren beiden ältesten Töchtern im Junio nach Berlin kommen sollte. Sie versprach mir die Versoraung dieser Töchter, auch im Testament an meine Frau zu benten. Bei bem Abschiede sogar fragte sie mich mit den liebreichsten Merkmalen einer gefühlvollen Seele, ob ich zu meinen gegenwärtigen Reisen auch mit Geld bersehen sei. Meine Antwort war: Ja, ich bedürfe jest nichts, empfehle aber meine Kinder. Dieser mit sichtbarer Empfindung porgebrachte Ausdruck erschütterte. Die edle Kürstin gab mir Zeichen, daß sie mich verstünde, nahm mich bei der Hand mit den Worten: Rommen Sie bald zurud, Freund! ich will Sie gern bald wiedersehen. Hiermit eilte ich mich fort." Künf Tage nach Trenck Abreise wird sie vom Tode überrascht\*) - "folglich", wie ihr ehemaliger Ritter, nun ein von Sorgen geplagter Familienvater, troden registriert, "folglich mein ganzer Entwurf, die Hauptablicht meiner Reise (nämlich: die Versorgung seiner Familie) vereitelt."

Fassen wir Trencks Gebahren näher ins Auge, so muß uns vicles überraschen. Im ersten Bande, wo von der Entstehung der Liebe die Rede ist, spricht er nur von einer "großen Dame" und erklärt seierlich: "Das Geheimnis folgt mir sicher zum Grabe" (I, 33). Kaum ist sie gestorben, so trägt er kein Bedenken, im dritten Bande das ewige Geheimnis preiszugeben. Schreibt sie ihm, wie er behauptet, nach Glat, sie dürse nichts mehr für ihn wagen, so nimmt er, kaum der Haft entronnen, trot alledem



<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 304f., und "Bertheidigung ber Lebensgeschichte", S. 29.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 307, und "Lebensgefchichte", Bb. II, S. 226.

<sup>3)</sup> Pringeffin Amalie ftarb am 30. Marg 1787.

sogleich wieder ihre Hilfe in Anspruch. Und schnell vergift er die Liebe. die er ihr geweiht hat, in Rufland, indem er sich dort in neue Liebes= abenteuer stürzt. Auch hier gelobt er einer Dame seines Bergens: "Dein Name bleibt in dieser Geschichte aus Ehrfurcht auf ewig verschwiegen!" (I, 215.) Ru Trends Ehre sei hinzugefügt, daß er in diesem Falle das Geheimnis besser mahrt. Auf die russischen Liebesabenteuer folgte ein neuer Herzensbund, der sich, wie er in der Bibelbarstellung erzählt (S. 9), in Ungarn mit der einzigen Tochter des judex curise (Hofrichters) Graf Illeshazy knupfte. Trend hat diesen Bund, sich und die Geliebte als Damon und Doris bezeichnend, in einer Obe verherrlicht1). Was bieferihminseiner Magdeburger Leidenszeit bedeutete, hat er später dabin zusammengefaßt: "Bielleicht wurde ich mein Schickfal nicht überftanden haben, wann die Hoffnung, meine Doris wiederzusehen, nicht die Kräfte ber leidenden Seele gestärkt hätte"2). So kehrt auch als ständiges Sinnbild auf den Trendbechern Rupido wieder, mit dem hoffnungsanker in der hand, der ein späteres Wiedersehen verheißt. Doch als Trend nach zehnjähriger Trennung zurüdfam, ruhte die Geliebte bereits im Grabe. Aber auch diesen Schmerz verwand er und vermählte sich 1765 mit der Tochter des Bürgermeisters von Aachen. Wo blieb da noch Raum für die Jugendliebe, die ihn an die Prinzessin Amalie fesselte?

Gleichwohl sind Zeugnisse über spätere Beziehungen Trenck zu der Prinzessin erhalten. Es handelt sich um Gedichte und Briese, die er in der Zeit seiner Magdeburger Gesangenschaft an sie gerichtet hat. Zum Teilliegen sie in seiner 1767 erschienenen Gedichtsammlung gedruckt vor<sup>2</sup>); von anderen wissen wir aus dem von ihm gesertigten Register zu seiner ihr gleichsalls gewidmeten Gesängnisdibel, in die er 1759/60 seine Auszeichnungen eintrug<sup>4</sup>). Dabei ist natürlich eine ofsene Frage, ob alle

<sup>1)</sup> Die Dbe, zuerst 1774 in ben "Berliebten Gebichten eines Gefangenen" veröffentlicht (bann auch 1786 in ben "Sämtlichen Gebichten und Schriften", Bb. II, S. 210 ff.), hat bem Buchlein ben Titel gegeben.

<sup>2)</sup> Im "Borbericht" zur Obe (vgl. "Berliebte Gebichte", S. 5, "Samtliche Gebichte" usw., Bb. II, S. 208f., und "Lebensgeschichte", Bb. II, S. 71f.).

<sup>3)</sup> Bgl. "Cammlung vermischter Gedichte", S. 254ff. Der Abbrud in den "Camtlichen Gedichten und Schriften" (Bb. II, S. 168ff.) ift noch bermehrt um die Widmung (nebst den Erläuterungen zu den Sinnbilbern) eines zweiten Zinnbechers für die Prinzessin (S. 175ff.).

<sup>4)</sup> Bgl. Pepholdt, S. XXVIIf. Im "Borbericht" von 1767 ichreibt Trend, baß alle neun Bande "in die Sande des Gouvernements und Ihro Königl. Hoheit der Prinzessin Amalie gerieten", und in bem "Borbericht" zu den "Berliebten Gedichten" (1774), daß ihr "alle meine Arrestschriften gebracht wurden".

biese Ergüsse wirklich abgesandt und in die Hände der Prinzessin gelangt sind oder ob sie sozusagen in der Schublade liegen blieben.

In der Gedichtsammlung (S. 263ff.) sindet sich eine Dichtung mitgeteilt: "An Ihro Königl. Hoheit die Prinzessin Amalia, Abtissin von Duedlindurg, meine großmütige Beschüßerin." Wit dieser Überschrift ist der Inhalt sämtlicher Sendungen, die Trend für sie bestimmte, charafterisiert. Er ergreist jeden Anlaß, den Neujahrstag (1760), den Tag ihrer Abreise aus Magdeburg nach Berlin (1762), ihren Gedurtstag (1762), die Widmung eines von ihm gravierten Zinnbechers, um "Bittschreiben" an sie zu senden. Als solche sind auch einzelne Stücke in der Bibel geradezu registriert. Alle Dichtungen sind auf eine Melodie gestimmt: sie preisen die Prinzessin als Hort der Armen und Bedrängten, als Schüßerin der Rechte der Unterdrückten, und sie schließen mit dem Kehrreim, wie es in der "Dedication" des Bechers an Amalie heißt (S. 279):

"Bahne mir die rechte Strafe, die zu Friedrichs Großmut führt!"

Auch in allen diesen Sendschreiben pocht Trend auf seine Unschuld; so erklärt er in der Geburtstagsode (S. 259):

Der Preußen Phobus icheint mir nicht: Berleumdung halt mein Recht verdunkelt; Doch seiner Schwester Gnadenlicht hat noch bisher für mich gesunkelt.

Unabläffig verfolgt er sie mit der Bitte um ihre Fürsprache (S. 275):

Große Fürstin! Die Gefahr, bir zu oft, zu viel zu Magen, 3mang mich bieses halbe Jahr, schweigend meine Laft zu tragen.

Doch ihr Schweigen macht ihn besorgt (S. 276):

Schweigst bu jest, wer weiß warum? Aber mich befällt ein Schreden, Beil wir in bem Unglud leicht neuen Stoff zu Furcht entbeden: Hat vielleicht nicht die Berleumdung, die der Thron mit Gunst bezahlt, Mich bei dir, wie bei dem Helden, der mich mißtennt, schwarz gemalt?



Wie unzuverlässig alle Angaben Trencks sind, beweist die Anmerkung zu einem Gedichte an die Prinzessin in der Gesamtausgabe (II, 190): sie habe es ihm "im Jahre 1770 selbst gnädigst zugeschick, um es in meinen öffentlichen Schriften bekannt zu machen"; dabei ist das Gedicht schon in der Sammlung von 1767 (S. 263fs.) gedruckt!

Dann bricht er voller Verzweiflung in ben Schmerzenstuf aus (S. 270):

Bar' ich auch ein Bojewicht, hatt' ich langst genug erlitten. Barum barf ich, armer Mensch, Menschen nicht um Gulfe bitten? Hilf mir boch, gerechte Fürstin, reich' bem Sinkenben bie Hanb, Der sich schmeichelt, daß sein Notstand bei bir noch Erbarmen fanb.

Und um den Schluß der Widmung bei Sendung des Zinnbechers noch anzusuhren (S. 280):

Nimmer soll bir bas gereuen, was bein Borwort für mich spricht! Und so nimm mein Glüd und Herz mit bem Becher in die Hände: Sorge, wache für ben Trend und mach' seiner Qual ein Enbe!

So ist es in zahllosen Bariationen immer nur der eine Gedanke, der ihn beseelt: sie möge seine Fürsprecherin bei ihrem königlichen Bruder werden, "um seiner Qual ein Ende zu machen".

Nach alledem scheint, daß die Prinzessin ihn in seinem Gefängnis gesehen hat; denn wir wissen aus zeitgenössischen Nachrichten, daß die Königliche Familie während ihres Ausenthalts in Magdeburg auch die Sternschanze besuchte. Die Prinzessin Heinrich erwähnt ausdrücklich in ihrem Tagebuch (S. 152) den General Walrave, der mit Trend dort gesangen saß. Amalie mag dem ehemaligen Cornet auch einige Worte des Trostes gespendet haben — welcher Art, ist vielleicht in einem seiner Gedichte näher angedeutet, wo er sagt, daß, wer ihn tröste, ihn nur geduldig leiden heiße (S. 267). Doch nicht die geringste Anspielung ist in den Gedichten zu entdeden, die auf ein näheres Verhältnis schließen lassen könnte. Und auch in den Sinnbildern, die auf den Zinnbechern eingraviert sind, ist sie ihm nur Themis, vor deren Bilde er im Kerter schutzslehend kniet, ist sie ihm nur Minerva, die ihn mit dem Gouverneur Prinz Ferdinand von Braunschweig als Merkur zum Parnaß und zu den Füßen des Großen Friedrich geleitet<sup>1</sup>).

Aber die Prinzessin Amalie war keineswegs die einzige, deren Fürsprache und Vermittlung er anries. Den Liedern an diese ist in der "Sammlung vermischter Gedichte" (S. 245 ff.) ein solches: "An Ihro Majestät die Königin von Preußen" vorangestellt, das auf den Boden eines ihr 1762 gewidmeten Zinnbechers graviert war<sup>2</sup>). In dem Gedichte ist das

<sup>1)</sup> Bgl. "Sämtliche Gedichte und Schriften", Bb. II, S. 172f. u. 182f.

<sup>2)</sup> Die Widmung ift (mit Erläuterungen und Sinnsprüchen zu ben Bilbern auf bem Becher) wiederholt in den "Sämtlichen Gedichten und Schriften", Bb. II, S. 130 ff. Ferner hat Trend für den Bruder ber Königin, Prinz Ferdinand von Braunschweig, wie für ben Lizegouverneur, ben Erbprinzen von

Bekenntnis enthalten: "Bon Berbrechen bin ich frei" usw., das er später in der "Lebensgeschichte" in der "Zueignung an den Geist Friedrichs des Einzigen" wiederholte<sup>1</sup>). Ein anderes Bittschreiben, das für einen der königlichen Prinzen bestimmt war, ist aus der ersten Zeit der Magdeburger Haft überliesert. Darin bittet Trenck, dem König "das Unglück eines Menschen vorzustellen, der vielleicht seine Gnade in höherem Maße verdiente als das Schickal, das ihn gegenwärtig zu Boden drückt". Dann heißt es weiter: "Ich trete in einen Kerker, wo aus Mangel an einer Untersuchung meine Unschuld vielleicht ersticken wird." Der Prinz möge also den König wenigstens anslehen, "daß man mir meine Verteidigung gestatte"<sup>2</sup>). Das war ja seine Klage, die sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Buch zieht, daß man ihn ungehört auf die Festung nach Glatz geschickt und ihm auch später niemals Gelegenheit gegeben habe, sich zu rechtsertigen.

Nach Lage der Dinge hat also die Rolle der "großmütigen Beschüherin", die Trenck der Prinzessin Amalie zugedachte, an sich nichts Aussälligeß; denn in derselben Weise wendet er sich, wie wir sehen, noch an andere Mitglieder der königlichen Familie. Ihre besondere Färdung erhält sie erst durch das treibende Motiv, das er der Prinzessin in der "Lebensgeschichte" unterschiedt: nicht aus allgemein menschlichem Mitsleid, sondern aus Liebe zu ihm soll sie ihre Fürsprache einlegen. Hier seht Trenck Fälschung ein. Hier ist die Wurzel, so wird man sagen dürsen, des ganzen Liebesromans, den er erdichtete und dessen Entstehen er in die Zeit der Vermählung der Prinzessin Ulrike versetze. Ist es doch nicht das einzige Märchen, das er in seinen Denkwürdigkeiten uns erzählt.

Wenn wir uns alle Erfindungen und Entstellungen ins Gedächtnis rusen, die wir ihm nachweisen konnten, wie den falschen Termin seines Eintritts in Universität und Armee und seiner Gesangensehung in Glat, die frei erfundene Schilderung der Schlacht dei Soor und der letten Magdeburger Jahre, die salsche Verteilung der Rollen bei der Frage seiner Rücksehr nach Preußen im Jahre 1750, die zahllosen Fresche

Heffen, ähnliche Becher gefertigt (vgl. ebenda, S. 127). Der Bibelband von 1759/60 enthält nach dem Register auch einen "französischen Brief" nebst einem "teutschen Memorial" an den König selbst (vgl. Benholdt, S. XXVII).

<sup>1)</sup> So kehrt auch auf allen Zinnbechern das Bild der Justitia wieder, vor ihr der mit Ketten schwer Beladene, der in der erhobenen Hand sein Herz hält, welches die Justitia mit dem Lichte der Wahrheit durchleuchtet: Und siehe! es ist ohne Makel!

<sup>2)</sup> Das Schreiben Trends (ohne Abresse und Datum) befindet sich in Privatbesitz.

tumer in ber Datierung aller Ereignisse, die jedes Mag überschreiten. wenn wir ferner seine Lust am Kabulieren und seine Reigung zur Ausschmudung ber von ihm erdichteten Ereignisse bedenken, wenn wir die Bordatierung der Bermählung der Brinzessin Ulrike dazu nehmen, die ihm erst Raum schaffen muß für die Einfädelung und Entwicklung seines Liebesromans - können wir da noch ernsthaft an die Wahrheit seiner Darstellung glauben1)? Dazu kommt, daß sich in dem Briefwechsel ber Geschwister der Brinzessin Amalie weder damals noch später irgendeine Erwähnung Trends ober auch nur irgendeine Andeutung von jenem Liebesverhältnisse findet. In diesem Zusammenhange ist ferner die Tatsache bemerkenswert, daß die Brinzessin Heinrich in ihrem Tagebuche von dem schon erwähnten Besuche der Sternschanze erzählt, aber nur von Walrave spricht, dagegen nicht von Trend, deffen Schickfal die Königliche Familie doch so nahe hätte angehen sollen. Aber auch die zeitgenöse sische Literatur kennt Trend nicht. Sogar Graf Lehnborff, ber 30 Sabre am Hofe und mit diesem während des Siebenjährigen Krieges in Magdeburg weilte, nennt ihn in seinen ausführlichen Tagebüchern nicht ein einziges Mal. Auffällig ift auch, wie wenig Trend selbst von seiner vertrauten Korrespondeng mit der Gebieterin seines Hergens, von seiner letten zweistundigen Unterredung mit ihr zu berichten weiß. Nicht mehr als ein burftiges Fragment wird aus dem ganzen Briefwechsel mitgeteilt, und aus der Audienz nur das, was von der Versorgung seiner Kinder, von seinen Geldbedürfnissen angeblich gesprochen worden ist.

Merkwürdig endlich, daß, wie der Tod des Großen Königs das Siegel von seinen Lippen löst und er nun seine "merkwürdige Lebensgeschichte" der Welt vorlegt, so auch der Tod Amaliens seiner Zunge das dis dahin sorgsam bewahrte Geheimnis ihres Namens entreißt. Er hütete sich, zu sprechen, so lange er fürchten mußte, sosort Lügen gestraft und zur Verantwortung gezogen zu werden<sup>2</sup>); kaum hatte aber der Tod den Nund



<sup>1)</sup> Bgl. auch ben Aussatz von Dr. Kekule von Stradonis in der "Zeitschrift ber Zentralstelle für Niedersächsische Familiengeschichte", Jahrg. 7, S. 1ff. (Hamburg 1925), der unter Zugrundelegung der Kirchenbücher das Märchen widerlegt, daß Amalia Schönhausen in Ostfriesland dem Liedesbunde der Prinzessin Amalie mit Trend entsprossen sei; denn die Schönhausen ist bereits 1737 geboren.

<sup>2)</sup> Im "Borbericht" von 1767 schreibt er mit Bezug auf seine Festnahme in Danzig und die Magdeburger Gefängnishaft sehr vorsichtig: "Bas den Großen Friedrich hiezu bewogen und warum ich mit solcher Grausamkeit gemartert wurde, welche halb Europa erstaunend gemacht, wird die Zeit entdeden, wenn mein Willen ungebunden ist."

ber beiben einzigen Zeugen geschlossen, so gibt es für ihn keine Scheu und Schranken mehr.

Die Frage drängt sich auf: welchen Zweck verfolgte Trenk mit diesem erdichteten Liebesroman?

Hatte er sich vor dem König nicht mehr rechtsertigen können, so sollte es vor der Welt geschehen. Der Borwurf des versuchten Hochverrats war ein Makel, den auch kein Blut von seinem Namen adwaschen konnte. Er erschien der Korrespondenz mit dem Pandurenoberst verdächtig. Wie nun, wenn es ihm gelang, glaubhaft zu machen, daß diese angebliche Korrespondenz nur den Borwand für seine Gesangensehung bildete? Der wahre Grund, so deutet er an, lag in seinem Herzensbunde mit der Schwester des Königs: "Mir reuet", so schreibt er denn auch (I, 32 s.), "ewig kein Unglück, welches aus so edler Quelle sich in mein ganzes Schicksal verbreitete".

Diese Rechnung trog nicht: gläubig nahm man seine Erdichtung für bare Münze. So führt der märkische Junker Ludwig von der Marwig in seinen vielgenannten Memoiren, indem er den ganzen Liebestoman der Prinzessin nach Trencks Darstellung wiederholt, die zarte Fürsorge des Königs für die um ihr Lebensglück gebrachte Schwester zurück auf "das Bedürfnis, ihr einigermaßen zu ersezen, was sie zum Teil durch ihn, wenn er gleich dabei seiner Pflicht gemäß gehandelt, verloren hatte").

Endlich dürfen wir auch nicht vergessen, daß Trend nach eigenem Geständnis auch um des lieben Geldes willen geschrieben hat. Meisterhaft traf er den Geschmad des Publikums, indem er in die Darstellung seiner Lebensschicksale die Geschichte einer Liebe verwob, deren Zauber durch den darüber gebreiteten Schleier des Geheimnisses noch erhöht wurde.

Und doch würde man irren, wollte man Trend einen bewußten Lügner und Fälscher heißen.

Sein Buch ist eine Anklage gegen das Schickfal, das ihn verfolgt, und eine Anklage gegen die Fürsten, die ihm sein Recht verweigern, war er doch — das ist sein Evangelium — in Preußen um Glück und Chre, in Osterreich um Hab und Gut, um das Erbe seines Vetters



<sup>1) &</sup>quot;Friedrich August Ludwig v. d. Marwis", Bd. I: "Lebensbeschreibung", S. 28f., hrsg. von Meusel (Berlin 1908). Die weitschweisige Erzählung Thiebaults ("Mes souvenirs de vingt ans de sejour à Berlin", Bd. 4, S. 192ff.; Paris 1804) ist nur ein neuer Aufguß der Trencschen "Lebensgeschichte", die noch um weitere Erfindungen (z. B. der Zwist der Prinzessinnen Amalie und Ulrike vor der Bermählung der letzteren, die Episode mit dem Kaminkehrer Maria Theresias) bereichert ist.

gebracht worden. Er ist entschlossen, wie das seiner Schrift vorgesetzte, aus Birgil entlehnte Wotto besagt, Himmel und Hölle in Bewegung zu seben<sup>1</sup>), um sein Recht zu erzwingen.

Seine Persönlichkeit erscheint aus Widersprüchen zusammengesetzt. Er fordert das Recht, das, wie er behauptet, ihm versagt wird, und stellt sich selbst außerhalb des Rechtes, indem er das Recht der Natur für sich in Anspruch nimmt, seine Handlungen (die Desertion aus Glatz, alle Komplotte, die er für die Flucht schmiedet, alle Ausbruchsversuche) als Notwehr hinstellt und die Berantwortung dafür ablehnt. Er spürt in sich die Kraft, eine aus den Fugen gegangene Welt einzurenken, und erliegt wie das Rohr, das im Winde knickt, der ersten an ihn herantretenden Versuchung, um dann noch zahllose andere, vom Leutnant Schell dis zum einsachen Grenadier, gewissenlös in sein eigenes Verderben zu verstricken. Er spielt den Wahrheitssanatiker, verschwört seiner Seele Seeligkeit, wenn nicht jedes Wort zutresse, und im gleichen Atemzug tischt er die waghalsigsten Märchen auf.

In seltsame Gedankengänge hat er sich eingesponnen, und wundersam spiegelt sich in seiner Erinnerung das Bild seines Lebens; aber wie aus einem Hohlspiegel strahlt dieses nur in grotesker Berzerrung zurück. Maßlose Sitelkeit, das Erbteil so vieler Memoirenschreiber, treibt ihn, sich eine Rolle auf den Leib zu schreiben, die er in Wirklichkeit nie gespielt hat. Er wird zum Prahlhans mit "entsetlich großem Maul", wie der Riese Goliath in Claudius' unsterblichem Gedichtden, mit dem ihn der "Brandenburgische Patriot" in seiner Gegenschrift voll bissigen Humors vergleicht<sup>2</sup>). Dazu kommt endlich eine hitzige Phantasie, die mit ihm durchgeht wie ein ungebändigtes Pserd.

Bei alledem stedt in seiner "merkwürdigen Lebensgeschichte" ein Kern von Wahrheit, aber unter seinen Händen wurde sie trot aller Proteste zum abenteuerlichen Roman, der mit wirklicher Historie kaum noch etwas zu schafsen hat. Und entkleiden wir seine Erzählung aller romantischen und poetischen Zutaten, mit denen sie reich ausstafsiert ist, so bleibt am Ende nichts übrig als die Geschichte eines Deserteurs.



<sup>1)</sup> Dasselbe Motto: "Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo" aus Birgils "Aeneis" (VII, 312) steht bereits vor seiner 1767 veröffentlichten "Samm-lung vermischter Gedichte".

<sup>2)</sup> Bgl. Badget, "Rabere Beleuchtung" ufm., G. 148ff. (Laufanne 1788).

## Ш

# Eine Reform-Denkschrift Benmes aus dem Sommer 1806.

## Bon Ludwig Dehio.

Am 4. Juli 1806 schrieb Harbenberg in einem für die Augen der Königin bestimmten Briese über Behme: "Er ist der Tat nach Premierminister und wird es noch dem Namen nach werden, wenn es so sortgeht. Er hat Kenntnisse, aber dennoch dei weitem nicht weder diesenigen, noch die Welt- und Menschenkenntnis und den richtigen Takt, welche eine solche Stelle ersordern, obgleich er sich alles zutraut und mit einem absprechenden Ton alles absertigt, was nicht seiner Ansicht gemäß ist." An eben senem 4. Juli schried Behme die nachsolgende Denkschrift nieder!): sie liesert einen merkwürdigen Kommentar zu Hardenbergs Worten.

Es liegt im Wesen ber amtlichen Stellung ber alten Rabinettsräte. daß die Aberfülle ihrer eigenhändigen Niederschriften die Linie ihrer selbständigen Gedanken boch nie ungebrochen, nie ganz authentisch herportreten läkt: hier nun spricht einmal Benme seine Meinung so beutlich schriftlich aus, wie er es mündlich oft genug getan haben wird. Und er spricht sie aus gerade über Gebiete bes Staatslebens, die zu beurteilen ber normale Geschäftsgang ihm bie seltenste Beranlassung gab. über Beer und Aukenpolitif. Bringen wir seine Tätigkeit in ber inneren Berwaltung mit in Anschlag, so umfaßte bamals sein Blid in ber Tat ben ganzen Umfang ber Geschäfte; bei einem Bremierminister hätte es nicht vollkommener der Fall sein können. Die Entstehung und der Zwed unserer Denkschrift aber machen sie erft recht bedeutsam. Benme berichtet 30 Rahre später an seinen Schwiegersohn (am 18. Dezember 1836). ber König selbst habe ihn aufgeforbert, seine gelegentlichen Bemerkungen über Verbesserung ber Kriegsverfassung zusammenzustellen; und es ift daher auch durchaus anzunehmen, daß Benmes Arbeit Friedrich Wilhelm

Forichungen g. brand. u. preug. Geich. XXXVIII. 2.

21

<sup>1)</sup> Reinkonzept ober Abschrift in dem Rachlasse seines Schwiegersohnes von Binde-Olbendorf, neuerdings im Geh. Staatsarchiv.

zu Gesicht gekommen ist, mag auch ihr Original in dessen Nachlaß ober in den Akten nicht nachweisbar sein.

Doch zu ihrem Inhalt! Er bietet mehr als der Titel erwarten läßt: "Bemerkungen über einige Punkte, welche bei der militärischen Organisation eines Staates zu berücksichtigen." Er zieht auch die Außenpolitik in Betracht und die Organisation der Regierungszentrale des Staates. Des preußischen Staates, versteht sich. Wenn trozdem Behme sich zunächst den Anschein gibt, aus allgemein gültigen Wahrheiten allgemein verbindliche Folgerungen zu ziehen, so zahlt er damit einen charakteristischen Tribut jener abstrakten Wethode der Aufklärung, in der er aufgewachsen war. Von dem Allgemeinen schreitet er aber rasch fort zu dem Besonderen und da sind es die Sähe über die europäische Lage Preußens, bei denen der Leser einhält.

Die Meinung seiner Zeitgenossen wie der modernen Forscher stellt Benme auf dem Felde der Außenpolitik mit Lombard zusammen. Seben wir zu, ob mit Recht! - Nur gelegentlich, aushilfsweise finden wir ihn 1805 mit auswärtigen Geschäften befaßt und er erscheint babei begreiflicherweise als Bertreter, sagen wir porsichtig: als Werkzeug jener friedensseligen Neutralitätsvolitit, die der Ronig fteuerte, des "Sichburchwindens"1). Daß dieser Rurs aber seinen Bunichen nicht entsprach. lehren uns seine Altersbriefe an Binde: Durch den Frieden von Amiens sei das System des Baster Friedens mit der Neutralität von Nordbeutschland aufgelöst worden, man habe sich an Frankreich oder an die Roalition anschließen mussen, und zwar redlich. "Aus dieser meiner Ansicht habe ich damals, so oft sich Gelegenheit dazu bot, kein Sehl gemacht. Uber die Bahl der Bartei selbst bin ich glücklicherweise nie befragt worden. Wäre es geschehen, ich glaube, ich hätte mich, um die Garantie für unsere polnischen Erwerbungen zu erlangen und in Rordbeutschland freie Sand ju behalten, für Frankreich entschieden." Spiegelt er nicht fpatere Ertenntnis zurud - und seine gleich zu berichtende Stellungnahme 1805 spricht bagegen - so hat er fruh wenigstens instinktiv bas Phantom der Neutralität durchschaut. Und seine Option für Frankreich? Es will scheinen, bag in bem Für und Wider machtpolitischer Erwägungen ein Argument ganz anderer Art babei ben Ausschlag gegeben habe. Er bemerkt in jenem Briefe an Binde (11. Januar 1837), man habe sich mit Frankreich nicht enger in der Zeit nach dem Baster Frieden verbinden wollen, weil man sich nicht auch mit der Revolution verbunden wollte und konnte, die durch die Greuelfzenen in ihrem Gefolge fich verab-



<sup>1)</sup> So Benme am 30. Juli 1805 an harbenberg. Dentw. II, 176.

scheuungswürdig gemacht habe. Inzwischen hätte aber Bonapartes Erhebung die Revolution in ihren Miggeburten, wie es schien, geschlossen und die aus der Revolution aufgetauchten Ideen, die man früher mit feindlichen Augen angesehen, hatten bei uns im Innern Eingang gefunben. Aft bas nicht eine Andeutung, bag ihm, bem "Jakobiner", bem Feind aller Abelsprivelegien1), ber eine friedliche Revolution von oben berab durchzuführen sich bestrebte, ein Bundnis mit dem Frankreich ber gezähmten Revolution willtommen gewesen ware, als eine Forderung biefes Strebens; daß sein Blid auf die außeren Berhaltnisse bereits getrübt war durch seine Barteinahme in den inneren? Welcher Art und wie groß nun aber auch seine Sympathie für bas frangösische Bundnis gewesen sein mag, sie hinderte ihn nicht, in einem schickfalsvollen Augenblid, am letten Scheibewege bor ber Ratastrophe, aufs entschiebenfte gegen Westen Front zu machen: als Ottober 1805 Bernabotte in Ansbach die preußische Neutralität verlette. Wohl hatte er, in Erkenntnis der brohenden Gefahr, noch eben den Rat erteilt 2), beiden friegführenden Barteien die Grenze ber frankischen Fürstentumer für den Durchmarsch zu öffnen. "Da nun aber tatfächlich ber Durchmarsch ber Franzosen bas Unsehen einer Territorialverletzung erhielt, so balancierte ich keinen Augenblick, bem Könige in einem schriftlichen Memoire die Notwendigkeit barzustellen, auf der Stelle den Franzosen den Krieg zu machen" (an Binde, 28. Dezember 1836). Wie anders Lombard, ber mit bem frangösischen Gesandten beriet, wie man den Rönig besänftigen könne, wie anders aber auch Sarbenberg, der damals den verhängnisvollen Kehler beging, dem König seine energischen Absichten auszureden, statt ibn barin zu bestärken. Noch beim Eintreffen ber Nachricht von ber Austerliger Schlacht, die am hofe wie ein Donnerschlag auf die Gemüter wirfte. begludwünschte Beyme seinen König, "daß durch diese Riederlage die Borsehung es in seine Hand gelegt zu haben scheine, das Schickal von Europa zu entscheiden, und ohne sich an den Waffenstillstand zu kehren. zu bem seine Berbündeten durch das Unglud des Krieges genötigt worden.

<sup>1)</sup> Mit dieser seiner bekannten Stellungnahme hängt auch seine mehrsache Ablehnung des Abelsprädikates zusammen. Er machte dabei dem König gegenüber die Meinung des Bolles geltend "von dem ihm (dem Könige) in den bürgerlichen Kabinettsräten verliehenen Schutz gegen die ablichen Minister und Präsidenten". An Binde am 18. Dezember 1836.

<sup>2)</sup> So schreibt er an Binde. — Infofern hat also harbenberg (Dentw, II, 266) mit seiner Bermutung recht, baß biese 3bee nicht vom Könige, sondern von ben Kabinetteraten stamme. Ob Beyme aber auch an der verspäteten Mitteilung an hardenberg die Schuld trägt, bleibt zweiselhaft.

seine Armee in Böhmen einruden zu lassen, die nach einem solchen Siege nur einen gebrochenen Biderstand erfahren, von den Besiegten aber gewiß mit Freuden aufgenommen werden wurde" (an Binde, 11. Nob. 1836). Ja, als die preußischen Staatsmänner die tostbare Reit nach Haugwitens Rudtehr aus Schönbrunn mit Konferenzen über Konferenzen vergeudeten und schlieflich ber eitlen hoffnung zuneigten, ben Schonbrunner Bertrag noch im letten Augenblick bei ber Ratifikation wesentlich abandern zu können, ba war es Beyme, ber nach Schluß ber letten Konferenz (die Rabinettsräte durften nach damaliger Observanz in Gegenwart ber Minister nur auf Aufforderung bas Wort ergreifen) Haugwit fragte, ob er benn wirklich glaube. Rapoleon werde in bem Modifikationsvorschlage etwas anderes als die Verwerfung des Bertrages sehen. Der Graf zudte die Achseln, die Bersammlung geriet in Bewegung, Rödrit mußte noch einmal jum Könige geben und ihn jur Rückfehr in die Konferenz veranlassen, die auch erfolgte, aber in dem Beschlusse nur die Anderung hervorbrachte, daß Graf Haugwit selber mit ber modifizierten Ratifikation nach Baris gehen mußte. Db Benme auch bamals noch triegerisch gesinnt war, bleibt im ungewissen1); daß er ben Dingen mutig und selbständig ins Gesicht sah, wird man ihm nicht abstreiten können. Er war aus anderem Metall als Lombard. Freilich ber Ausgang der Krise hat ihn tief niedergedrudt. Unsere Denkschrift beweift es. Sie spricht sich ziemlich unumwundene) für den Anschluß an Frankreich aus, und das wollte jest unter ben veränderten Machtverhältnissen etwas anderes heißen. Jene gefühlsmäßige Begrundung, die wir vermuteten, suchen wir hier, sehr begreiflich, vergebens: Es wird die geographische Lage angeführt, die einen Bund mit Rugland brudend mache. Aber indes Benme feststellt, daß das alte Machtgleichgewicht zwischen Rugland und Frankreich sich zugunsten ber letteren Macht verschoben habe, und indem er tropdem das Bündnis gerade mit dieser empfiehlt, verzichtet er auf eine autonome Politik Preußens, die sich für die Wiederherstellung bes Gleichgewichts hatte einseben muffen, und hieß ben Staat Friedrichs bes Großen sich in die Klientel bes Imperators begeben. Wir durchschauen es heute leicht: ein kleinmütiger Rat und ein kurzsichtiger. Denn verfehlt mar der Glaube, Breugens Rraft werde in diesem leoninischen Bunde ausreichen, den Löwen zu bändigen, ihn vor weiteren



<sup>1)</sup> Bgl. auch harbenberge Dentw. II, 398.

<sup>2)</sup> Die andere Möglichkeit einer "enthousiastischen Bereinigung ber gangen Ration gegen ben Unterdrücker" — Scharnhorsts Gebanke in ber April-Denkschrift — wird genannt, aber nicht weiter erörtert.

Ariegen abzuhalten, bei benen der schwächere Bundesgenosse, gedemütigt, zum Spielball seiner listigen und gewalttätigen Politik herabsinken mußte. Freilich, wenn Behme diese Gesahr unterschätzte, so übersah er sie doch auch nicht ganz. Er tröstete sich aber, durch eine Reorganisation der Armee ihrer rechtzeitig herr werden zu können.

Doch stellen wir die Betrachtung seiner militärischen Blane noch zurud und werfen zubor, bem Gang ber Denkschrift folgend, einen Blid auf die von ihm empfohlene Umbilbung der oberften Leitung der Geschäfte überhaupt. Gin breiköpfiges Ministerkonseil sollte sie übernehmen. Der "machthungrige" Rabinettsrat forbert die Abschaffung ber Regierung aus dem Rabinett; ber "Schmeichler" ihren Ersat burch eine "Einrichtung, die bei den Herrschern am wenigsten beliebt ift, weil sie glauben, ben Anschein zu erweden, nicht felbst zu regieren"1). Man mag nach bem ersten Augenblid bes Erstaunens an eine Beeinflussung burch Steins April-Denkichrift benten, an einen Berfuch, ben fich vorbereitenben erneuten Ansturm seiner Gegner baburch zu brechen, baf er ihre Hauptforderung vorweg nahm. Es mag in der Tat fein, daß er, etwa durch bie Königin, einige Kenntnis von Steins Aufzeichnung erhalten; und daß ihm im allgemeinen die anschwellende Opposition kein Geheimnis geblieben ift, läßt sich sogar voraussetzen. Aber baraus zu schließen, sein Vorschlag sei Taktik der Notwehr, das heißt, ihn mit den Augen der Gegner seben und auch die Annahme einer Beeinflussung burch Stein ist keineswegs erforderlich. War er boch königlicher Kommissar in jener Finanzkommission gewesen, die, gleich nach bem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. eingesett, immerhin bereits ähnliche Gedanken erörtert hatte2). War er boch, wie wir aus seiner eben berichteten gleichzeitigen Haltung und aus späteren Briefen schließen burfen, schwer getroffen durch die diplomatische Niederlage des Winters. Warum sollte sie nicht auch ihn, so gut wie Stein, Harbenberg und die andern, zu Reformprojekten aufrutteln? Deutet barauf nicht gleich ber erste Sat seines Borschlages, wo es heißt, das Kabinettsministerium entspräche nicht den Unforderungen an politische und militärische Konzentrierung? "Temporelle Konferenzen erfüllen diesen Zwed nicht." Wie wenig, das hatten ja eben jene Konferenzen nach Haugwipens Rückfehr aus Schönbrunn bewiesen, in beren lette wir ihn oppositionell eingreifen sahen. — Wie aber bachte er sich seine eigene Stellung in ber neuen Behörde? Erstrebte er etwa einen ber drei Ministerposten? Er hätte sich in Berhält-



<sup>1)</sup> Bort bes Ministers Grafen v. b. Schulenburg. Forschungen XV, 415.

<sup>2)</sup> Bgl. E. v. Meier, Frang. Ginfluffe II, 159.

nisse begeben, die er nicht übersah. Biel eher wird man annehmen, daß er schon damals gedacht hat, Kabinettsrat zu bleiben, aber als solcher das Konseilprotokoll zu führen, so wie es später im Dezember das von ihm versaßte Projekt über die Einrichtung eines Konseils vorsah, ein Projekt, das zweisellos seinem Kopf entsprungen (er erzählt es Binde), die in unserer Denkschrift angedeuteten Gedanken aussührt: es war also mehr als ein momentanes Auskunftsmittel.

Die neue Zentralorganisation soll nun vor allem auch der Reformierung ber Armee bienen. "Die Kabinettsregierung", urteilt von ber Golg'), "war zur Durchführung reformatorischer Gebanken ganz ungeeignet. Ein Generalabjutant hatte bes Königs Joeen ins praktische Staatsleben überzuführen. Dabei aber reichte fein Ginfluß nach außen nicht hin. Er griff mehr negativ ein, "wie der Pendel an der Uhr". Sätte ber König sich einen Kriegsminister von Erfahrung, Talent und ber nötigen Machtvollkommenheit gewählt, so hätte dieser . . . den Entwürfen des Monarchen eine festere Gestalt geben können." Nichts anderes hat Behme im Auge, wenn er bem Generaladjutanten bie Besorgung des "Mechanischen" lassen, einem General aber als Kriegsminister die Leitung des "Geistes" des Militärwesens übertragen will. Und welche Fülle von Anregungen stellt er diesem Kriegsminister zur Berfügung! Den Riederschlag eines Jahrzehntes unermüdlicher Diskussion ber Behörden wie der Offentlichkeit, aufgerührt durch die militärischen Borgänge der Jahreswende. Den Niederschlag aber auch — und das lehrt ja die Entstehung bes Studes — der Zusammenarbeit mit dem Donarchen. Man ftaunt, wie eng fie zwischen bem perfetten Solbaten und bem Laien gewesen sein muß. Man ermift von einer neuen Seite ber, welche Opfer bem schwerfälligen Herrscher später mit ber Entlassung Dieses Bertrautesten von seiner Seite zugemutet wurde! Man stellt aber auch sofort die Frage: ob und wie viel von des Königs eigenen Ideen sich in ben Borschlägen jenes wiederspiegeln. Behalten wir also bei ber Betrachtung ihrer Hauptpunfte den Zusammenhang mit alteren Reformprojekten, zumal aber den mit den bezeugten Unschauungen Friedrich Wilhelm III.3) im Auge. — Und ein solcher Zusammenhang tritt gleich bei Benmes Unregungen für beffere Ginteilung ber Urmee gutage. Militär-Divisionen hatte Scharnhorft mehrfach gefordert (ihre tattische

<sup>1)</sup> Berg, Stein I, 369.

<sup>2)</sup> Von Rogbach bis Jena, 2. Aufl., 256.

<sup>3)</sup> Für fie ist auf von der Goly und auf die von Thimme (Forschungen XVIII) angeführte Literatur zu verweisen.

Bebeutung tritt bei Benme freilich, wie alles Taktische, begreiflicherweise zurud); auch ber König munschte sie und suchte sie noch bor ber Ratastrophe zusammenzustellen. Die obere Gliederung des Heeres in drei große Gruppen und die entsprechende Distokation der Truppen schon im Frieden hatte soeben das Ober-Kriegskolleg in seinem Bromemoria vom 16. Mai 1806 gewünscht; Benme übernimmt diesen Wunsch, führt ihn aber portrefflich aus. Es spricht ber erfahrene Berwaltungsmann aus ibm, wenn er die Trennung der Militar- und Livilbehörden ftreng durchgeführt seben will; eine Menge bedenklicher Reibung1) ware damit in der Tat beseitigt worden. — Eine weitere Gruppe von Borichlägen an die sorglose Reihenfolge der Denkschrift binden wir uns nicht — zielt auf bie Beweglichkeit ber Truppe im Felbe, ihre Marichfähigkeit und Berpflegung. Da harmoniert nun bas, mas er über Berminberung bes Troffes fagt, genau mit bekannten Lieblingsgebanken bes Königs. Aber auch die Requisition, die den Aktionsradius der Truppe entscheidend erweitert hatte, und die Behme zur Schonung der Magazine geubt wissen will, wird Friedrich Wilhelm damals schon erwogen haben; gleich nach ber Nieberlage gestattet er sie.2) Bei Beyme will sie im Rusammenhang mit der moralischen Hebung des Heeres durch das Einländerinstem verstanden sein: die Gefahr für die Difziplin mare badurch gemindert worden. - Gine britte Gruppe von Borfchlägen endlich, und die wichtigste, behandelt das Personal der Armee, die Berhältnisse von Offizier und Mann, ben Erfat, die Armeeftarte. Die fritische haltung gegen die Reste der Feudal-Verfassung, das abelige Offizierstorps, ift charatteristisch für den aufgeklärten Berfasser; aber auch Friedrich Wilhelms Neigungen gehörten ja damals eher bem Bürgerstande als dem Abel. Er wird auch gebilligt haben, mas fein Bertrauter über beffere Ausbildung der Offiziere, vielleicht durch ähnliche Ween Anefebeds und Scharnhorsis angeregt, zu sagen hatte. Hätte er nur die beifenden Ausführungen über die Überalterung des Offizierstorps beherzigt und rasch durchgegriffen! Niemand, auch nicht Scharnhorst, hat vor ber Ratastrophe diesen Mißstand, eine ihrer wesentlichen Ursachen, so treffend gekennzeichnet wie Benme. Das eigentliche Kernstud seiner Vorschläge betrifft

<sup>1)</sup> Beispiel mehrfach bei bon ber Goly, a. a. D.

<sup>2)</sup> in dem Ortelsburger Publicandum vom 1. XII. 1806. Es scheint dieles berühmte Stüd unter wesentlicher Anteilnahme Behmes entstanden zu sein. Er sandte an Binde eine Abschrift mit dem Bemerken; "die früher gesandte Abschrift von meiner Hand (leider unaufsindbar) ist zwar von demselben Datum, aber nicht als Kabinetts-Ordre, sondern nur als ein von mir versastes Memoire, das aber freilich die Allerhöchste Genehmigung erhalten hat, zu betrachten."

aber die Mannschaft. Und hier gerade durfte er nach allem des Einverftandnisses seines Königs sicher sein. Ift boch bessen Drangen auf humanere Behandlung bes gemeinen Mannes, auf Erfat ber Ausländer durch Kantonisten wohl bezeugt. Benme verbindet diese lette Forderung mit schärffter Kritik an den stereotypen Revuen und Manovern, deren Glang boch so viele, gerade unter ben militärischen Zeitgenossen, blendete und deren untriegsmäßige Formen mit der Angft vor Desertion zusammen-Daß auch sein Berlangen nach Requisitionen eine unausgesprochene Begründung in dem Einländerspftem findet und der höheren Moral, die es verbürgte, sagten wir schon. Seine Hauptvorzüge — unter ben geringeren ist ber Wegfall ber Werbefosten nicht vergessen — sollte es aber burch erleichterte Bereitstellung von Berftartung und Erfat erweisen. Darum brehte sich ja die Erörterung seit Jahr und Tag, wie man in dem von mächtigen Nachbarn bedrohten Staate in Benutung des französischen Borbildes die Kraft des stehenden Seeres durch Reserveaufgebote steigern könne. Fast immer hatte man dabei die Aufstellung furz ausgebildeter Milizen ins Auge gefaßt, die in großen, gesonderten Formationen, wenn auch angelehnt an die aktiven Armeen, operieren sollten. Solchen Entwürfen gegenüber hat sich ber Rönig stets feptisch gezeigt, und dementsprechend geht Beyme auf die Chance der "enthousiastischen Bereinigung der Nation" bei einem Defensiblieg nicht ein und lehnt abgesonderte Milizen ab, weil er augenscheinlich die "moralische Erregung" ungern in Rechnung stellt, die er als eine Boraussetzung ihrer erfolgreichen Verwendung bezeichnet. (Die in Vorbereitung befindliche Land-Miliz, von der er redet, ift nur jener kummerliche Rest bes großen Anesebeckschen Blanes, ben das Ober-Ariegskolleg übriggelassen hatte, nicht mehr als 50000 Mann.) Aber Behme begnügt sich nicht mit steptischer Ablehnung, er stellt ein eigenes System auf: Beschränkung ber Dauer bes aktiven Dienstes auf "gewisse" Jahre: Berpflichtung ber Entlassenen, mährend einer etwa zehnjährigen Reservezeit ber Einberufung zum Kriegsdienste gewärtig zu bleiben. Aus diesen altgedienten Ginberufenen soll im Ernstfalle neben der aktiven Armee eine Reserve gebildet werden. Sie dient aber nicht zur Aufstellung neuer Feldformationen, sondern mehr als Reservoir, aus dem sich die fechtende Truppe rasch verstärken und "complettieren" kann. Kurz, biese Reserve steht in genauem Kontrast zu Knesebecks und Scharnhorsts Massenaufgeboten: sie besteht nur aus wirklichen Solbaten, ift für die aktive Truppe ba, nicht neben ihr. Ein Plan ohne Zweifel gang gemäß bem solbatischen, nüchternen und mißtrauischen Sinne Friedrich Wilhelms; es fündigt sich in ihm, könnte man fagen, bereits ber Gegensatz ber Armeereorganisation seines

Sohnes gegen die Landwehr an. Ein Plan, der, 10 Jahre früher mit Energie aufgenommen, die militärischen Silfsmittel Breugens zwar langfam, aber methobisch, organisch entwidelt und modernisiert hatte, besser als einer ber fonst angeregten, der in Berbindung mit ben anderen von Beyme geforberten Reformen auch im schlimmften Falle ausgereicht hätte, eine Nieberlage nicht zur Rataftrophe werden zu laffen. Jest tam er zu fpat. Und nicht einmal jest murde er von seinem Berfasser mit voller Energie vertreten. Bir kommen zu dem charakteristischen Bunkte ber gangen Denkschrift: sie fordert teine zahlenmäßige Berftartung bes Beeres. Go einsichtig fie ift in ber Erfenntnis ber Schaben und in ber Auffindung bon Mitteln, ihnen abzuhelfen: es fehlt ihr ganglich ber harte Wille zu militärischer Machtentfaltung. Bezeichnenberweise wird gesagt, man tonne bas ftebenbe heer auf 150000 Mann verringern, um ein gutes Biertel, aber nicht wie groß zum Erfat die Berftärfung aus der Reserve, wie zahlreich überhaupt diese lettere gedacht ift. Der Verfasser hat sich davon selbst kein klares Bild gemacht, sonst hatte er die Dauer des aktiven Dienstes, von der die Rahl ber ausgebienten Mannschaft boch abhängen mußte, nicht offen lassen können. Es kam ihm überhaupt mehr barauf an, ben Abgang erganzen, als mit größtmöglicher Gewalt ben Rampf eröffnen zu können. Bon dem Geift napoleonischer Strategie hat er feinen Sauch verspürt. Aber dieser Mangel hing ja aufs genaueste mit seiner kleinmutigen Außenpolitit zusammen. Wie er ber Möglichkeit, Frankreich zum Gegner zu haben, nicht ernsthaft ins Auge sieht, so sinnt er auch nicht ernsthaft auf Unspannung aller Rräfte, um bieser Möglichkeit bie Spite zu bieten, um überhaupt die handlungsfreiheit einer Grogmacht gurudzugewinnen. Verdunkelt war bei ihm die 1805 noch einmal aufflackernde heroische Tradition Preugens, wie sie bei seinem Könige verdunkelt mar. Daß es beiben an Einsicht nicht fehlte, beweist unsere Denkschrift besser als jedes andere Aftenstud vor der Katastrophe: sie blieb ohne den heroischen Willen ein griffloses Messer.

Max Lenz hat zum erstenmal auf Grund des Nachlasses ein ausgesührteres Bild Beymes entworsen, das sich frei hält von den gehässigen Borurteilen, mit denen die Resormer der Person begegneten, als sie das Amt bekämpsten. Unsere Denkschrift zeigt das politische Wollen des Vielgescholtenen auf dem Höhepunkte seiner Macht: sie mag dazu beitragen, über seine Fähigkeiten und Schwächen ein gerechtes Urteil zu besestigen. Erwägt man, wie der tapsere Kern seines Wesens in und nach der Katastrophe sich bewährte, wie freudig, unverbittert durch persönliche Kränkung, er die Resormzeit miterlebte und in den inneren Maßnahmen oft genug die Verwirklichung eigenen Strebens begrüßen burfte, bann wird man sich fragen, ob nicht die, die in ihm einen Gegner aus der Umgebung des Monarchen zu verdrängen meinten, in Wahrheit sich eines einflußreichen Helsers beraubten. Als Minister wurde er leicht von der reaktionären Welle hinweggespült, als Kabinettsrat hätte er das Seine darzutun können, sie einzudämmen.

Bemertungen über einige Puntte, welche bei ber militärischen Organisation eines Staats zu berudsichtigen.1)

#### Allgemeine Betrachtungen.

1. Um die Organisation eines Staates zu beurteilen, muß man die Brinzipien desselben nach ihrer inneren und außeren Konsequenz prüsen. Gine gute, b. h. durchgängig prämeditierte Staatsversassung muß sich in hinsicht ihrer Bestandteile wie ein allgemeiner Begriff mit logischer Strenge tonstruieren lassen.

Alles was sich über diesen Punkt sagen läßt — in hinsicht auf Ordnung, Schnelligkeit und Genauigkeit in der Berhandlung der Staatsangelegenheiten, auf den leicht nicht unterbrochenen Kreislauf aller öffentlichen Geschäfte, von dem Regenten bis zu den niedrigken Behörden und von diesen zurüd zum Oberhaupte, auf die leicht und richtig ineinandergreisende Unter- und Rebenordnung der höheren und anderen Instanzen und die Zahl der Kollegien sowie des Personals — kurz alles was zur zwedmäßigen und krastvollen Belebung der Staatsmaschine gehört — kann füglich, wie es scheint, unter solgende zwei Hauptersordernisse zusammengesaßt werden:

Für die praparatorischen Arbeiten das größte Detail, soweit es zwedmäßig und notwendig ift — folglich Teilung ber Geschäfte.

Für die Ausführung oder für die endliche Benuhung jener vorläufigen Arbeiten — Konzentrierung und motivierter Aberblid bes Ganzen.

Die Notwendigkeit dieser Prinzipien fällt bei der Organisation des Militärwesens am mehrsten in die Augen, weil gerade hier die Leichtigkeit und Sicherheit der Ausstührung eine notwendige Bedingung ist. Bei den mehrsten Staatsorganisationen, welche nach und nach und oft sehr zufällig gebildet sind, ist auf der einen oder anderen Seite gesehlt worden, denn man hat wohl daraus gesehn, ein großes Geschäftsdetail zu organisieren, aber die endliche Konzentrierung vergessen. Hier entsteht kein Zusammenwirken, sondern ein weitläusiger, zeitzessender Geschäftsgang, wobei je länger desto mehr von der Masse der moralischen Kräfte verloren geht. Es ist ein sicheres Kriterion einer guten Organisation, wenn die Arbeiten der unteren Behörden schon den Geist des Generellen atmen und wirkliche Borarbeiten der höchsten Instanz in hinsicht der daraus zu ziehenden Resultate genannt werden können. Man hat wohl manchmal geglaubt, daß Kontrollieren ein wahres Organisationsprinzip sei. Bersteht man darunter eine leicht ineinandergreisende Unter- und Rebenordnung der höheren

<sup>1)</sup> Vgl. S. 321 Anm.

und niederen Instanzen — d. h. eine über alle Teile der Berwaltung zwedmäßig verbreitete und auf die Natur der Gegenstände gegründete Aussicht und die billige Berantwortlickeit der Obern für die Untern, so läßt sich dagegen nichts sagen und ist nur ein veränderter Ausdruck für obigen Hauptbegriff der Konzentrierung. — Bersteht man aber darunter nichts weiter als ein mißtrauisches Forschen nach Fehlern oder Berstößen gegen unwesentliche Geschäftisformen und beschäftigt man sich dabei mit Kleinigkeiten, ohne das Ganze vor Augen zu haben, so verleugnet man den Geschäftisgang, korrumpiert den Geist der Tätigkeit und Geschäftisliebe, ohne für die Sache selbst einen Zentralpunkt zu schaffen.

Jebe Inftanz muß einen solchen Birtungstreis erhalten, als ihr unbeschabet bes Ganzen nur zugestanden werden tann; der Geschäftsgang muß so geteilt werden, daß eine jede Instanz einen jeden Gegenstand bis zu einem wesentlichen Abschnitt ganz bearbeitet und bei jedem muß von den Unterbehörden den Obern so weit vorgearbeitet sein, daß die letzteren jeden zu ihrem Ressort gehörigen Gegenstand ganz beurteilen konnen.

Deswegen mussen ber Funktionen ber Zivilbehörben von denen ber Militärbehörben sorgfältig geschieben werden. Koordination taugt nichts. Welche von beiden weniger kompetent oder weniger notwendig für das Executive ist, muß der anderen subordiniert werden. Ohne diese Separation entsteht Zank und Widerwille. Manche Behörde ist gegen eine Sache eingenommen, weil sie aus ihrer Kasse die ersorberlichen Gelber hergeben soll.

2. Die militarifche Berfaffung eines Staates hangt gunachft von ben Rraften bes Staates ab und bie Unwendung berfelben wird burch die geographische Lage und die Berfassung der supponierten Feinde nur modifiziert. - Die Fragen, mas haben mir und mas brauchen mir? fteben in gegenseitiger Beziehung. Immer muß man aber zuerst missen, mas man an Rraften wirklich besitt, ebe von bem Gebrauch berfelben bie Rebe fein tann. Jebe Militarverfaffung ift hauptfächlich außer ber inneren Ronsequeng nur in Sinsicht ber Maximen, nach welchen man ben Rrieg, ber Lage bes Staats gemäß, führen muß, gut ju nennen. Unbern fich bie Berhaltniffe bes Staats, fo muffen fich auch bie Marimen, welche bei ber militarischen Organisation zugrunde liegen, andern. Bir burfen Friedrich bes Großen Regierung jum Beispiel nehmen. Bie bilbete er feine Armee und ben Staat im Berhaltnis zu seinem Zeitalter? Bei ihm mar Manoverfertigfeit in geschlossenen Linien bas Saupthilfsmittel feiner Strategie; baber war feine Aufmerksamkeit vorzüglich auf die taktische Ausarbeitung besonders ber Infanterie gerichtet. Ravallerie und Artillerie waren für ihn größtenteils nur Supplemente jener taktischen Bafis. Für jene Beiten mar bie Breußische Staatsotonomie und Rriegsverfassung gegen die aus Unordnung und Intonfequeng entstandene Schwäche ber anderen Staaten überwiegend. Seitbem hat fich aber vieles geandert und wir durfen uns über bie mahre Lage unferes Staates sowie über bas wirkliche Berhaltnis unserer Staatsfrafte gegen bie großen Militarmachte, felbst wenn fich bei ben letteren mannigfache Mangel ber Organisation und Administration bliden laffen, nicht täuschen. Der preußische

Staat ift burch bas Genie jenes großen Mannes auf eine Sohe ober vielmehr Anspannung ber Macht gebracht worben, auf welcher ihn nur bas Genie und mit Beisheit gepaarter helbenmut erhalten tonnen. Alles was man nach ber jebigen Lage ber Dinge von ben Staatsfraften ber preufischen Monarchie erwarten tann und worauf auch die Bringipien unferer gefamten Berfaffung berechnet fein muffen, besteht entweber in bem fraftigften Biberftanbe ber militarifchen Runft und in ber enthusiaftischen Bereinigung ber gangen Ration gegen ben erflarten Unterbrüder unferer Unabhangigfeit (vielleicht bag ein folder entschloffener Rampf auf Tob und Leben ben egoistischen Stolz eines folden Usurvators ermübet ober bag andere unvorhergesehene Umftanbe ben Staat gegen die Ubermacht retten) ober in bem wohl überlegten Anschließen an eine ber großen Mächte, um burch bas, mas man in biefer Lage leiftet, Achtung zu erwerben. — In beiben Fallen barf biefe Anstrengung nur hochstens brei Jahre bauern. Jeder Krieg, ben Breugen führt, muß fo furz wie möglich fein und mit ber größten Tätigkeit geführt werben. Die preußische Militarorganisation muß also bie Mittel liefern, um diefen wefentlichen Zwed, ber aus ber gefamten Natur unferes Staats resultiert, zu erreichen. Ein Eroberungefrieg in bem Sinne, wie ibn g. B. Frankreich führen tann, ift für Breußen unmöglich, aber ein aktiver, b. h. offenfiber Defenfibirieg mit Ausschließung aller Baffibitat bleibt für bie Rombinationen ber Rlugheit und bes helbenmuts immer erreichbar. Neutralität bei einem Kontinentalfriege, beffen Objett ober Interesse ben preußischen Staat politisch ober geographisch berührt, harmoniert nicht mit ber Lage unseres Staates, b. h. widerspricht ber Maffe unferer Militartrafte, fie pagt nicht zu unferer geographischen Lage und streitet gegen alles, mas bie preugische Regierung burch fluge Rombinationen erreichen tann. Diefe Reutralität mar felbft in bem Reitraum miglich und schwierig, wo noch ein gemiffes Balangieren ber europaischen Militarmachte ju hoffen ftanb. Rugland und Frankreich balangieren fich nur in toten Rahlen, nicht aber in ber Birklichkeit, wie fie bie Bolitik ber minder mächtigen Staaten berechnen muß. Lage Rugland wo Danemart liegt, fo murbe Preugen amifchen einer ruffifchen ober frangofischen Alliang mablen tonnen; jest ift die erftere, vermoge unferer geographischen Lage brudend und in anderer Sinficht unwirksam. Gine frangofische Alliang! Gie hat freilich ihre Unbequemlichkeiten insofern fie burch bie Notwendigkeit biktiert wird; aber man muß bas Drudende berfelben baburch zu mindern fuchen, bag man fich einen Wert als Alliierter verschafft und bas preugische Staatsintereffe bem frangosischen mit möglichster Klugheit foorbiniert wirb.

#### Folgerungen aus dem Borhergehenden.

1. Die Organisation bes Kabinettsministeriums entspricht, sobalb nicht alles zunächst und ganz von dem Regenten ausgeht, nicht den Forderungen, die man an diese Staatsbehörde in hinsicht der (gewöhnlich so genannten) politischen und militärischen Konzentrierung machen kann. Temporelle Konserenzen erfüllen diesen Zwed nicht.

- 2. Da bas Mechanische bes Geschäftsganges biese sowie jede andere Behörbe mehr ober weniger druckt und von dem Essentiellen der Geschäftsleitung abzieht, so scheint die Aufstellung eines unmittelbaren obersten Konferenzministeriums, welches dem Könige stets zur Seite steht, notwendig. Dies kann bestehen:
  - 1. aus bem erften Rabinettsminifter,
  - 2. aus einem General, ber ben Geift bes Militarmefens leitet im Gegenfat bes Mechanischen, welches ber bisherige Generalabjutant ferner besorgt,
  - 3. aus einem Minister, welcher bie Generalien aller inneren, besonbers ber Finanzangelegenheiten, leitet.

Auf diese Art generalisiert sich die Staatsverwaltung, behält die nötige Konzentrierung und läuft nicht Gesahr, einseitige Maßregeln zu ergreisen. Jeder dieser Konserenzminister erhält die nötigen Assignen, z. B. der General einen für die Infanterie, einen für die Kavallerie, einen für die Artillerie, deren jedem die nächstverwandten Teile der Militärölonomie zuzuteilen wären.

3. Die Reuerungen in ber Militarorganisation unseres Stagts muffen nicht auf Mavische Nachahmung bes Fremben binauslaufen mit Wegwerfung bes wirklich Guten in unserer bisberigen Berfassung. Die überzeugung, bak wir Eigentumlichfeit haben, ift auch etwas wert. Unsere niebere Tattit ift vortrefflich und hat vor jeder andern aus bem Gesichtspuntte bes Elementaren Borgüge. Die Bearbeitung berselben werbe also ja beibehalten, aber von bem übertriebenen, Unnötigen und Bebantischen gereinigt. Dies tann man einem vorurteilsfreien Offizier mit Sicherheit überlassen. Er findet in Schriften febr gute Borarbeiten. Unfere angewandte Tattit ift gegen bie Ruffen, Ofterreicher gewiß gut, fie wurbe auch gegen die Frangofen in ber Schlacht felbst gewiß ihren Wert behaupten, aber für ben Rrieg im gangen hat sie, weil fie mit ber Beit nicht gang Schritt gehalten, von ihrer burchgangigen Brauchbarfeit und vollen Birffamkeit boch wohl etwas verloren. Unfere größeren Armeeabteilungen haben nicht gang eine folche Berfaffung, bag ihr Dechanismus auf eine fichere und leichte Art gur Erreichung ber ftrategischen 3mede wirfen tonnte. Satten fie, bei unferer fehr gut ausgebilbeten nieberen Tattit ein zahlreicheres, ihnen formlich zugeteiltes, aus Offizieren aller Baffen bestebenbes Generalftabsperfonal, welches als eine Unterabteilung bes allgemeinen Generalftabes ber Armee zu betrachten mare, fo murbe bas Rufallige und Schwierige aus ben Bewegungen und Unternehmungen unferer Armeen, besonders bei Schlachten, verbannt und diese einen besto licheren Grad der Überlegenheit erhalten.

Unsere Kantonversassung ist so gut, als sie unter unseren Verhältnissen sein kann und ber französischen Konstription barin vorzuziehen, daß die Konstribierten unter die ganze Armee verteilt werden, während die Kontonierten eines Bezirks bestimmt zu einem, höchstens zwei Regimentern gehören. Dagegen ist nicht zu leugnen, daß die Reste des Feudalspstems unserem Staate eine große Schwäche gegen Frankreich geben. In diesem Reiche sind durch die Revolution alle gesellschaftlichen, militärischen und politischen Verhältnisse neu geboren und mit jugendlicher Kraft unter der Leitung des militärischen Despotismus

für die gegenwärtige Zeit tombiniert. Es muß baber ein Sauptgegenstand ber preußischen Regierung fein, auf Mittel zu benten, burch welche bas Difberhaltnis bermindert werden tann. - In hinficht bes Offizierftandes, ber nun einmal abelig ift und bleiben wirb, gibt es nur ein Mittel und bas besteht barin, daß die Regierung es fich jum Grundfat macht, nur Talent und ausgezeichneten erprobten Mut zu ben hoheren Stufen in ber Armee zu erheben. Das Billfürliche bei biefem Berfahren fann baburch minder schädlich gemacht werben. wenn bas Avancement nach ber anciennete nur bis jum Rapitan geht, alsbann aber bom Talent und ber Brauchbarkeit, die burch ein gründliches Examen gu bewähren, abhangig gemacht wirb. Die Stabsoffiziere muffen ben Beg burch bie Abjutantur und ben borberermähnten fpeziellen Generalftab gemacht haben, ber in Friedenszeiten nur als ein Durchgangspunkt vom Rapitan jum Stabsoffizier weniger unbeliebt gemacht werben tann. Um aber auch hierbei zu verhuten, daß nicht zu alte Friedensoffiziere in ben hoheren Stufen ber Armee gur Laft fallen, icheint es zwedmäßig, bei ben Regimentern nur Obriften als Rommanbeurs stattfinden zu lassen. Im Rriege kommandiert ein General zwei Regimenter, es ift alfo die Salfte ber Generale überfluffig. - Die bisberige Art bes Abancements bis zum Generalmajor ufm. liefert ber Armee fast nichts als lebensfatte Manner, die nicht einmal Kriegserfahrung für fich haben, von beren Lalenten und wiffenschaftlicher Bilbung man nichts wiffen tann. Man braucht bon der preußischen Armee, um sie zu tagieren, fast weiter nichts zu kennen, als bie Ranglifte, wo bie Bahl ber 60er und 70er einen erbaulichen Magftab an bie Sand gibt. Mit diefen mußte man einen Reinigungsprozeß anstellen, zu beffen Behuf man die Generale in zwei Rlaffen in und außer ber Aftivität einteilen fönnte. Außerdem müßte es nur einen Generalsrang geben, benn die vielerlei Beneralswurden fommen blog dem Alter jugute und ichaben ber Armee, weil fie ein herkommliches Recht zum Oberkommando geben. Man muß unter ben Beneralen ben Tuchtigften zum Armeebefehl mahlen tonnen und wenn er auch ber jungfte mare. Die Burbe eines Armeechefs ift außerorbentlich, nach beren Bekleibung er wieber in die Reihe feiner Burbegenoffen gurudtreten tann. In hinficht ber Unteroffiziere und bes gemeinen Mannes laffen fich bie nötigen Berbefferungen in zwei Rubriten teilen; fie betreffen nämlich entweder die Difziplin und Behandlung im Dienste oder die allgemeine Lage berfelben. Die Miggriffe in ber erften Rubrit erzeugen nicht gleich Infurrettion, aber fie forrumpieren bas Gemut und haben Gleichgultigfeit und Mangel an Interesse zur Folge. Das Zeitalter ber Leopolbe von Dessau ist nicht bas jepige und doch gibt man sich keine Muhe, aus dieser Täuschung zu erwachen. Bieles wurde freilich beffer werben, wenn fich die Dienftverhaltniffe bes gemeinen Mannes im allgemeinen verbefferten. Die Reform berfelben gebort wesentlich ju einer Revision ber preußischen Militarverfassung, weil nur baburch bie innere Schwäche, die unserer Armee anklebt, gehoben werden kann. 3ch rechne babin:

a) Die Abschaffung ber auswärtigen Berbung. Gie wird ichon burch bie neuesten Beranderungen im Deutschen Reiche aufgehoben, aber man

muß es sich zum Gesetz machen, auch die Bagabunden von anderen Armeen bergleichen es immer geben wird, nicht aufzunehmen. Man kann unter ben jetzigen Berhältnissen nur schlechte und unzuverlässige Leute erhalten. Es ist durch die Erfahrung bestätigt, daß die Ausländer die Sitten der Inländer korrumpieren. Jene, der Ausschuß der verdorbenen Jugend, kommen durch ein lasterhaftes Leben im Alter als Invaliden zu obrigkeitlichen Stellen, worin ihr böses Beispiel schöllichen Wucher treibt.

Bie wenig erfüllen unsere Revues ben Zwed ber Borbereitung zum Kriege! Bas sollen die wenigen Schulmanöver nach einem Dupend stehender Formulare nuten, wenn nicht Märsche, Kampierungen usw auf Entfernungen von mehreren Meilen vorgenommen werden! Bie soll der junge Offizier die mannigfaltigen wirklichen Berhältnisse des Krieges kennen lernen! Man wagt sich aber aus Furcht vor Desertion kaum aus den Mauern und muß auf den Fall eines Marsches beinahe lächerliche Borsichtsmaßregeln veranstalten, um die Ausländer zu sichern.

— Die Berbekosten, die sich wohl auf eine Million Taler jährlich belaufen mögen, können viel besser angewendet werden, wodurch manche Unterschleise bei den Kompagnien von selbst aufhören werden.

b) Die Einführung einer auf gewisse Jahre bestimmten Dienstzeit für die Kantonisten. Je kurzer sie bestimmt wird, desto leichter wird der Dienst. Für den Rotsall kann der Wiedereintritt der Ausgedienten auf gewisse Jahre vorbehalten werden. Unsere Kantons liesern jeht eine hinlängliche Anzahl brauchbarer Rekruten, wenn man sich nur gefallen lassen will, Leute von 4 Zoll zu nehmen, soserne sie sonst tüchtig und brauchbar sind. Die Stärke eines Staates beruht nicht allein auf der Armee, welche er wirklich in Reih und Glied unterhält, sondern auf den hilfsmitteln, die er zu Gebote hat, sie durch brauchbare Rekruten nötigensalls schnell vermehren und die abgehende Mannschaft bald wieder ersehen zu können. Es ist wichtig, wenn die im Kriege zu liesernde Verstärkung aus schon gedienter und noch rüstiger Mannschaft besteht.

Ich möchte mir zu behaupten getrauen, daß die preußische Armee, 150000 Mann stark, jeden Krieg führen kann. Jedensalls ist es unstreitig besser, 150000 Mann wohlgenährter, gut unterhaltener Soldaten zu haben, die man dreis die viermal komplettieren kann, als 240000 Mann, deren Unterhaltung und Komplettierung den Staat zur größten Anspannung zwingt. Nicht die Zahl der Armee, sondern ihre innere Beschafsenheit und die gehörige Bereitschaft der Ressourcen aller Art entscheiden über das Schickal des Krieges. Teilte man die ganze Wasse unserer Streitkräfte in die aktive Armee und in die Reserve, indem man zu der letzteren alse Entlassenen bis zu 10 jähriger Dienstzeit rechnete, aus der die Armee zu rekrutieren, so würde das von besserem Ersolge als eine Landmiliz sein, die abgesondert gebraucht werden soll, aber nie einen gewissen Grad von Selbständigkeit und einen gleichen mili-

tärischen Geist, wie es bei der aktiven Armee möglich ist, erreichen wird. In allen Fällen, wo die Landmiliz etwas Entscheidendes bei anderen Bölkern geleistet hat, ist die Natur des Terrains, die Kunst oder eine besondere moralische Erregung zu hilse gekommen. Doch es ist vielleicht überslüssig, hier in ein größeres Detail zu gehen, da schon seit geraumer Zeit an einem Plan zur Formierung einer Landmiliz gearbeitet wird, bei welchem man hossentlich alle Ersahrungen benutzen und eingewurzelte Borurteile ablegen wird.

- c) Die preußische Armee muß für starke und weite Märsche eingerichtet sein. Die Lage dieses Staates verlangt dies, weil die seindlichen Rächte Rußland und Frankreich unsern Staat umklammern. Man muß, wenn in einer Gegend eine Schlacht gewonnen ist, sich nach anderen Gegenden rasch wenden können, um dort einer bedrängten Schwäche zu helsen. Dazu gehört vor allen Dingen eine bequeme Bekleidung des Soldaten, besonders zum Behuf der Winterkampagnen, größere Sorge für bessere Rahrung im Falle der Not durch Zwiedack statt des Kommisbrotes, eine zwedmäßige Berwendung der Artillerie, Abschaffung der Zelte, Berminderung des Trains durch Berminderung der Bädereien, der Trainschmiede und Abschaffung der Padhserde für die Ofsiziere. Die Ofsizierspserde werden wegen der Berhältnisse des Ofsiziers zu den Gemeinen und wegen seiner Dienstverrichtungen wohl so lange beibehalten werden müssen, dies Berhältnisse mit den letzten Resten der Feudalversassung verschwinden.
- 4. Eine ber gegenwärtigen geographischen Lage bes preußischen Staats angemessene Dissolation ber Armee gehört zu ben allgemeinen Organisationsgegenständen, die eine sehr sorgsältige Beachtung verdienen. Das Prinzip muß sein, in Zeit von 14 Tagen eine vollkommen marsch- und schlagsertige Armee von 40000 Mann beisammen zu haben. Dieser Punkt ist rein militärisch und alle Hindernisse von Seiten der Zivilbehörden, der Afzise und der Finanzen müssen beseitigt werden. Man teile die Armee in drei große Abteilungen, rechter, linker Flügel und Zentrum. Jede Abteilung muß ihre gehörige Kavallerie und Artillerie schon im voraus zugeteilt erhalten.

Mit diesem Punkte ist eine andere Anordnung eng verwandt; dies ist nämlich die Austellung von militärischen Provinzialbehörden und die Einteilung der Armee nach Militärdivisionen, so daß jede dieser Divisionen in hinsicht der Militärdonomie, der Modismachung, der Inspektion, der Ubung der Truppen, der Truppengattungen, der Borräte von Geschütz und Munition, an Kleidungsund Equipierungsstüden usw., in sich selbst eben so ein untergeordnetes Ganzes bildet, wie die oberste Militärbehörde in hinsicht auf den Staat ein Ganzes sein muß. Jedes Kriegstheater muß wenigstens ein vollständiges Magazin in Friedenszeiten erhalten, z. B.

bas russische in Graubenz und Danzig, bas österreichische in Breslau und Reiße, bas französische in Magbeburg, Ersurt, hilbesheim. Die Armee muß aber aus diesen Magazinen erst verpslegt werben, wenn sie vorwärts von benselben so weit wie möglich durch Requisition alles aufgezehrt hat.

Will man eine ober mehrere solcher Behörben erst turz vor dem Ausbruche eines Kriegs etablieren ober die Geschäfte von der obersten Behörde aus durch Kommissionen ohne Routine und Vorbereitung betreiben lassen, so ist man in Gesahr, Zeit zu verlieren und die Geschäfte auf eine tumultuarische Art betrieben zu sehen.

#### Es ift ein Grundfat:

Der Krieg, nach allen seinen mannigsaltigen Berhältnissen muß in ben verschiedensten Zweigen ber Militärorganisation vollständig und praktisch enthalten sein, für jedes Geschäft bes Krieges muß schon im Frieden eine dirigierende Behörde vollständig und genau organisiert sein.

- 5. Wohlseilheit der Lebensmittel ist eine Hauptsache, wenn nicht der Staat sowohl als die Einwohner bei der jetigen Teuerung in eine Spannung geraten sollen, die beide einem Feinde gegenüber, der das Requisitionsssssem übt, nicht lange aushalten können. Gegen das Übergewicht an Macht kompensiert nur Leichtigkeit und Ordnung in der Verpslegung, die nur dadurch erreicht werden kann, wenn jede Provinz dis zur nächsten Ernte einen gewissen Vorrat bereithalten muß.
- 6. Die Pferdezucht muß im preugischen Staate für den Krieg praktisch bearbeitet werben.
- 7. Ob die Berpflegung der Armee durch ein Kommissariat oder durch Entrepreneurs geschehen musse, barüber sind die Stimmen geteilt. Der Erfahrung nach sollte man mit letteren ansangen und mit ersteren enden oder bei längerer Dauer wieder wechseln.
- 8. Die Straßen von Magbeburg burch Thüringen, Eichsfeld, Hannover bis an die Beser, durch Sachsen über Leipzig nach Franken, mussen gut unterhalten und zum Teil neu gebaut werden. Sachsen muß dabei mitwirken.

Wenn Preußen Lübed bekommt und Lauenburg behält, so muß die Stednitz-Fahrt korrigiert werben, benn diese gibt eine wichtige Transportlinie aus der Oftsee nach der Elbe. Gut ware es, wenn die Wasser-Kommunikation mittels der hud und Kanäle im Herzogtum Bremen auch bis zur Weser ausgedehnt werden könnte.

9. Die Einführung einer Felbbuchbruderei ist für einen Felbherrn sehr wichtig, nicht bloß um Staatsschriften selbst in der Armee zu verbreiten, sondern auch Armeebeschle, die Instruktionen, Dispositionen, die Adressen an die Offiziere und Soldaten in der kürzesten Zeit und sicher zu verbreiten. Diese gedruckten Sachen müssen alle versiegelt ausgeteilt und nötigensalls zu einer bestimmten Zeit erst erbrochen werden dürsen. — Man muß dies hilfsmittel, den gemeinen Mann zu bearbeiten, die öfsenkliche Meinung zu leiten, jett nicht mehr verschmähen. Der Enthusiasmus der Offiziere und Soldaten leistet viel bei Kriegen von der Natur, wie Preußen sie jett zu führen hat. Selbst der gemeine Mann

22

fühlt ben Wert, ben man auf ihn sett, und bas Bertrauen, welches man ihm burch folche Mitteilungen beweist.

- 10. Die Ginführung ber Telegraphen ift zu leichtfinnig verworfen worden; sie nüt bei ber großen Ausbehnung unseres Staates und besonders auch bei ber Rustenverteidigung sehr wesentlich. Die französischen und dänischen Telegrapheneinrichtungen ließen sich wohl amalgamieren.
- 11. Das Ingenieurwesen muß mit ber Artillerie und bem Generalstabe ein Ganzes in hinsicht ber Generalien bilben. Die Kenntnisse sind berwandt und ber Zunftgeist aus jedem dieser besonderen Korps kann nur auf diese Weise unterdrückt werden. Die Organisation des obersten Konseils für alle zusammen würde der Obrist von Scharnhorst, an dem wir eine sehr glüdliche Abquisition gemacht zu haben scheinen, gewiß gut bestimmen können.
- 12. Da die Kavallerie den Preußen eine anerkannte Überlegenheit gegen die Franzosen und Russen gibt, so muß man sie auch auf eine entscheidende Art zu gebrauchen suchen. Dazu gehört aber, daß an der Spize der Kavallerie entschlossene und rüstige Chefs stehen, wenn sie auch Bagehälse sein möchten, dabei aber auch Rops hätten. Hier scheint es mir, würde Prinz Louis seinen rechten Plat an der Oberstelle sinden, wenn ihm v. Blücher zur Seite gegeben würde.
- 13. Das Feldherrntalent unter unseren Generalen zu beurteilen, maße ich mir nicht an, verschweigen aber darf ich nicht, daß die öffentliche Stimme, soweit ich solche vernehmen kann, ein unbedingtes Bertrauen nur auf den König selbst sett, der auch in einem Kriege über die Selbständigkeit des Thrones und der Nation die Heersührung keinem anderen noch so bewährten General anvertrauen kann, am wenigsten solchen, die nur einen verjährten Ruhm auß Spiel zu sehen fürchten müssen.

Charlottenburg, 4. Juli 1806.

s. m. b. Beb.

### IV

## Gibt es einen neuen Metternic?

Bon

#### Eduard von Wertheimer.

Ofterreich hat eine große Ehrenschuld gegenüber seiner Bergangenbeit abzutragen: so mancher seiner Monarchen und Staatsmänner ermangelt noch immer einer selbständigen Darstellung. Wohl ist kurzlich - 1923 - nach dem Muster der "Allgemeinen Deutschen Biographie" und ber englischen "National biography" bie "Neue Ofterreichische Biographie 1815-1918", geleitet von Professor Anton Bettelheim, gegründet worden. Allein so verdienstwoll und vielversprechend das Unternehmen auch ist, vermag es boch seinem ganzen Programme nach keine umfangreichen Lebensbeschreibungen zu bieten. Gerade aber folde fteben noch aus. Man muß wirklich staunen, daß ein Berricher wie Rosef I., der die Machtstellung des Hauses habsburg zu großer höhe von Weltgeltung erhoben, seit ber Berchenhahnschen Geschichte seiner Regierung, aus ben Jahren 1786—1789 stammend, noch keinen neueren Biographen gefunden. Josef II. Herrschaft in Ungarn wurde von einem ungarischen Siftorifer — Seinrich Marczali — geschilbert, aber als Monarch Ofterreichs noch von teinem öfterreichischen Geschichtsschreiber. Diese Aufgabe erfüllte, allerdings fehr einseitig, ein ruffischer Gelehrter, ber verstorbene Professor Mitrofanoff. Aft es nicht merkwürdig, daß ein Thugut, Raunit, Stadion bisher ohne Biographen geblieben sind? Bon Alfred Arneth ist uns das Fragment einer Biographie des Fürsten Raunit erhalten. Georg Küntel hat in neuester Zeit, 1923, eine vortreffliche Arbeit über Raunit als Staatsmann geliefert, fie erhebt aber gewiß nicht den Anspruch, eine erschöpfende Lebensbeschreibung des hervorragenden Staatsmannes sein zu wollen. Uber Graf Philipp Stadion, ber ben großen Kampf gegen Napoleon I im Jahre 1809 inszenierte, liegt nicht einmal eine berartige Studie vor. Professor Francis Bribram hatte einst die Absicht, eine Biographie dieses ebenso edlen wie bedeutenben Mannes zu schreiben, ist aber burch ben Weltfrieg auf ein anderes Gebiet seiner historischen Arbeiten gedrängt worden. Im Gegensat

22\*

hierzu ist sehr viel über Kürst Metternich publiziert worden, ohne daß es zu einer, streng wissenschaftlichen Forderungen genügenden Lebensbeschreibung gekommen ware. Der Grund dieser Erscheinung mag barin liegen, daß die Vergangenheit weniger Menschen so sehr von der Parteien Gunft und Ungunft umbrandet war, als das des Staatstanzlers Fürst Metternich. Im Jahre 1848 wurde er in unzähligen Karikaturen verhöhnt, in vielen Spottliebern geschmäht und in Theaterpossen verlacht. In den Tagen dagegen, als der Absolutismus eines Schwarzenberg und Bach schwer auf Ofterreich lastete, schien es, als ob man all den Hohn und Spott, mit bem man einst Metternich überschüttete, vergessen hatte. Eine mahre Reaktion zu seinen Gunften trat jest ein. Plöglich murden seine Milbe und Gutmutigkeit gepriesen und eine Sehnsucht nach ber Rudfehr ber Herrschaft, wie er sie geubt, machte sich bemerkbar. Gine von bloger politischer Parteisucht unabhängige Durchforschung der Laufbahn Metternichs wurde jedoch erst nach Beröffentlichung bes achtbändigen Werkes "Metternichs Nachgelassene Papiere" und nach Bugänglichmachung bes Wiener Haus. Sof- und Staatsarchives - ein unvergängliches Verdienst Arneths - ermöglicht. Als erster machte sich an eine spezielle archivalische Arbeit über Metternich Fodor von Demelitsch, ber 1898 sein auf ungebrucktem Material beruhendes Werk: "Fürst Metternichs außere Bolitit" veröffentlichen konnte. Der Berfasser besselben mußte jedoch seine Rühnheit, als Beamter bes t. u. t. Rabinettes, des ehemaligen Staatskanzlers auswärtige Politik zu schilbern, mit einem tragischen Schickfal bugen. Der damalige Rabinettsdirektor, Staatsrat Braun, ein gewesener Sauslehrer aristokratischer Familien, war engherzig genug, Demelitsch vor die Alternative zu stellen: zu mahlen zwischen seinem Umte im t. u. t. Rabinette und ber Befriedigung seines archivalischen Wissensdurstes. Aller Wahrscheinlichkeit nach wollte man keinen Untergebenen bulden, der mehr Intelligenz vor der Offentlichkeit bekunde, als seine Vorgesetzten. Demelitsch schwankte nicht lange: er jog seiner amtlichen Stellung die wissenschaftliche Beschäftigung bor und ließ sich pensionieren. Er vermochte nur ben erften, bis 1812 reichenden Band seines Bertes auf den Buchermarkt zu bringen. Der Tod entriß ihn seiner Tätigkeit, noch ehe er den zweiten Teil, zu bem er ichon ben Stoff gesammelt, vollenden tonnte. Bu seinem Ende bürfte jedenfalls die erfahrene Rrantung beigetragen haben.

Abgesehen von Publikationen, die Beiträge zur Geschichte Metternichs boten, ist lange nach Demelitsch in deutscher Sprache keine größere monographische Arbeit über den Staatskanzler erschienen. Im Jahre 1922 publizierte jedoch heinrich Ritter von Srvif, damals noch Professor

der Geschichte in Graz, gegenwärtig an der Wiener Universität tätig, in der von Marck und Karl Alexander von Müller veranstalteten Außzgabe "Meister der Politik", 2. Band, S. 355, einen Aufsatz unter dem Titel "Fürst Metternich", der sich angenehm liest, einsach, klar und ohne jeden philosophischen Ballast geschrieden ist, obgleich schon, wenn auch in mäßiger Art, eine gewisse Hinneigung zur "Rettung des Staatskanzelers" sich gestend macht. Im Interesse des Autors wäre es zu wünschen gewesen, er hätte sich mit seinem Essah begnügt und den Gedanken unaußgeführt gelassen, ein zweibändiges Werk, über 1400 Seiten stark, über den Staatskanzler der Ofsentlichkeit zu überliesern<sup>1</sup>).

Wir wollen es hier versuchen, zu prüsen, ob die Auffassung Srbits von einem neuen Metternich, die sich von dem bisher Gekannten wesentlich unterscheidet, gerechtsertigt ist. Kann man auch heute der vollkommen einseitigen Darstellung Treitschkes oder der von Gervinus nicht mehr beipslichten, so lag doch keine Nötigung vor, ins andere Extrem zu versallen und die reinste Schönfärberei an Metternich vorzunehmen, wie es Srbik tut. Er hat sich offenbar in den Kopf gesetzt, um jeden Preis Metternichs Wort zu befolgen, der die Überzeugung aussprach, die Nachwelt werde ihn in einem andern Lichte sehen als seine Zeitgenossen.

Professor Stbit trug für sein Wert die wahrhaft ungemein reichhaltige gedruckte Literatur mit großem Eifer von allen Seiten zusammen, wie das aus seinen im Anhang befindlichen Anmerkungen hervorgeht. Um so spärlicher ist dabei die Quellenforschung weggekommen. Er sagt wohl im Borwort zu seiner Rechtfertigung ber geringen Beranziehung von Quellen, daß er bei seiner "beschränkten Arbeitszeit" nicht einmal alle Bestände im Wiener Saus-, Sof- und Staatsarchiv und im Metternichschen Archiv in Plag durchzunehmen vermochte. It das aber eine begründete Entschulbigung? Wer an eine solche Arbeit herantritt, muß mit sich von vornherein im klaren sein, ob er über die hiezu unerlägliche Muße verfügen kann ober nicht. Um so mehr mußte S. darüber mit sich im reinen sein, als für eine Monographie Metternichs nicht nur bas Wiener Staatsarchiv und Blaß, sondern auch die Archive anderer Staaten, zu beren Politik ber Staatskanzler in Beziehungen ftand, benüt werben mußten. Unbedingt hätten für eine wissenschaftliche Darstellung bes Lebens Metternichs die Archive von Berlin, London, Paris berüchlichtigt werben sollen. Aus eigener Erfahrung darf ich konstatieren, daß ihn das Quellenmaterial des jedem Forscher offen stehenden Berliner Archivs



<sup>1)</sup> Metternich, ber Staatsmann und ber Menich von heinrich Ritter von Srbif. 1. und 2. Band. 1925. Berlag F. Brudmann, A.-G., Munchen.

vor manchem schiesen Urteil bewahrt haben würde. So wird es auch mit den Akten des Londoner Auswärtigen Amtes beschaffen sein, das, so viel mir bekannt geworden, seit neuerer Zeit bereits dis 1877 zugänglich ist. Wie weit das mit Paris der Fall ist, weiß ich nicht. Ich bekam seinerzeit, als ich mit der Biographie Andrässys besaßt war, sowohl aus Paris wie aus Italien abschlägigen Bescheid. Nach London und Petersburg wandte ich mich gar nicht, da von dort etwas zu erlangen, zu jener Zeit ein hoffnungsloses Bemühen gewesen wäre. Nach dem Weltkrieg scheint auch in diesen Ländern eine der Forschung günstigere Wandlung eingetreten zu sein. S. muß es als Unterlassungssünde angeschrieben werden, daß er die archivalischen Schähe der erwähnten Länder außeracht gelassen, wie überhaupt selbst die ihm zur Verfügung stehenden Akten nicht genügend verwertete. Sie hätten ihn vielleicht doch gelehrt, ein wenig Waß zu halten in der Verherrlichung seines Helben.

Nach einer längeren Studie über die bisherige Metternich-Literatur und ber Schilberung ber Jugend und bes frühen Mannesalters geht Srbit auf die Anfänge ber biplomatischen Tätigkeit Metternichs als Gesandter in Dresben, Berlin und Paris über, von wo aus er mächtig bas Keuer geschürt und den tätigsten Anteil an dem von Graf Philipp Stadion geplanten Krieg von 1809 gegen Napoleon I. nahm. Der unglückliche Ausgang bes Feldzugs, ber Stadion zu Kall brachte, bedeutete dagegen für Metternich ben Ausgangspunkt seiner europäischen Stellung: trug ihm doch die Niederlage von Wagram die Ernennung zum Minister des Außeren ein. Das war für die Geschichte Osterreichs ein so wichtiges Ereignis, daß S. nicht die Mühe scheuen durfte, das Dunkel zu luften, das noch heute über seiner Erhebung zum Minister des Außeren liegt. Er gleitet barüber hinweg, ohne auch nur ben Schein einer Aufflärung zu bieten. Meine "Geschichte Ofterreichs und Ungarns im erften Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts", 2 Bande, die S. offenbar übersehen hat, da er sie nie erwähnt, hatte ihm für die Lösung dieser Frage einige Fingerzeige geben können. Ebenso scheint er auch von der Eristenz meines Buches "Die drei ersten Frauen des Raisers Franz" nichts zu wissen, das auf Grundlage ihrer Briefe eine Schilderung Maria Ludowikas bietet, Die doch bei Heraufbeschwörung des Krieges von 1809 eine hervorragende Rolle spielte. Die Klärung der Umstände, unter denen Metternich jum Leiter der auswärtigen Angelegenheiten berufen murbe, ift eben in doppelter Hinsicht wichtig, und da mußte von S. jeder ihm gebotene Anlag zur Lösung des Rätsels mahrgenommen werden. Gie ift von Bebeutung in erster Reihe beswegen, weil mit Metternichs Emportommen jener Geist ber freieren Richtung, den bisber Erzherzog Karl und Graf Stadion auf allen Gebieten vertreten hatten, zurudgebrängt und als gefährlich bekämpft wurde. Dann aber gewinnen wir einen lehrreichen Beitrag zur Ginichätzung bes moralischen Charafters Metternichs, wenn wir erfahren können, ob er seine Beforberung zum Nachfolger Stadions allein der Macht der Verhältnisse und seinen Fähigkeiten dankte oder ob er dabei seine Auflucht zur Intrige nahm, um sich werktätig und bestens zu empfehlen. Metternich selbst will glauben machen, daß er nur gegen seinen Willen das verantwortungsvolle Amt eines Ministers des Außeren übernommen habe1). Das stimmt mit ber von ihm seit Beginn seiner öffentlichen Karriere befolgten Taktik, immer aller Welt zu beteuern, er sei frei von Ehrgeis und mußte stets zur Unnahme eines öffentlichen Amtes gezwungen werden. So hielt er es, als er in die diplomatische Laufbahn eintrat und so wiederholte es sich, als er Gesandter wurde. Aber er gehörte gar nicht zu ben Menschen, die keine Ehren suchen, vielmehr bildet die Macht das Element, in dem er sich am wohlsten fühlte. Als er 1809 aus Altenburg, wo er an den Friedensunterhandlungen teilnahm, von Raifer Franz abberufen und der für Ofterreich schwere Bedingungen enthaltende Friede von Schönbrunn ohne seine Mitwirtung zustande tam, verfündete er überall: hatte man ihm die Leitung überlassen, mare ein anderes Resultat erzielt worden2). So sprach er, um bas Bertrauen bes Raifers zu erringen, ber ihm in einer Stunde ber Schwäche, als Graf Stadion sich das erstemal zurudzog, ben Ministerposten zugesichert haben soll. Später — Oktober — hieß es jedoch in eingeweihteren Rreifen. Metternich sei nicht zum Minister ber auswärtigen Angelegenheiten bestimmt3). Sat nun Metternich so lange intrigiert, bis er Stadion, der Ende September das zweitemal und dauernd aus bem Amte schied, stürzte und um bas Bertrauen bes Raisers brachte? Der hannoversche Gesandte in Wien, Graf Harbenberg, sagt ausbrudlich von Metternich, daß er seit langem ambitionierte, Stadions Nachfolger zu werden und bessen Fall bewirkte4). Es hatte sich für den neuesten Biographen bes Staatsfanzlers gelohnt, diesen ebenso wichtigen wie für Metternichs Charafter bezeichnenden Vorgängen nachzugehen, gerade jest, wo die Ausbeute aus dem Wiener Staatsarchiv eine reichlichere ist, als sie es noch zu der Zeit war, da ich über diese Dinge dort arbeitete.

<sup>1)</sup> Siehe Eduard Bertheimer, Geschichte Ofterreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt bes 19. Jahrhunderts. 2. Band, S. 423, 4. Anmerkung.

<sup>2)</sup> Ebenda, S. 433.

<sup>3)</sup> Ebenda, S. 432, Tagebuch eines Ungenannten, 2. Aug. 1809.

<sup>4)</sup> Cbenba, 3. Anmerfung, Bericht bes Grafen Sarbenberg.

Sicher ist, daß man anfangs stark an den Fähigkeiten des Ministers für seinen neuen Beruf zweiselte. Hatte doch Gent kurz vorher geäußert: "Metternich ist der leichtsinnigste aller Menschen, ich zittere vor jedem Schritte, den er tun wird"). Ein anderer Zeitgenosse fragte: Ob Metternich eben so große und humane Ansichten und eine gleich rechtliche Politik, wie Graf Stadion befolgen oder ob die Schlauheit des Gesandten auch in den Minister übergehen werde.

Bewiß ift, daß Metternich, als er nach dem Friedensschluß von Schonbrunn ans Ruber tam, sich einer äußerst schwierigen Lage gegenüber befand. Es bedurfte in der Tat des allergrößten Aufgebotes von Geift. Kindiafeit und Geschicklichkeit, um Ofterreich aus dem tiefen, durch die Niederlage von Wagram verurfachten Unglud berauszuführen und zu einer tonangebenden Macht zu erheben. S. widmet diesem triumphalen Abschnitt der Wirksamkeit Metternichs von 1809-1815 zwei besondere Rapitel. Sie find ganz geeignet, uns volle Bewunderung für Metternichs diplomatische Runft in dieser Beriode seiner Tätigkeit einzuflößen. Staunend sieht man, wie er einerseits ben parvenühaften Rug im Charafter Navoleons, durch eheliche Berbindung in eine dyngstische Familie zu gelangen, ausbeutet, und anderseits Raiser Franz burch Sinweis auf die Berbesserung des Auftandes Ofterreichs dazu bringt, dem "Antidrift' die Kand seiner Tochter zu geben, als der er dieser bisher geschildert worben. Gerne folgt man ben klugen Schritten Metternichs, wie er ben mistrauischen Navoleon auf alle mögliche Weise beruhigte, sich ihm fogar im Rampfe gegen Aufland burch Stellung eines hilfstorps verbundete, immer mit dem Riel, den überaus gewaltigen Feind Europas zu besiegen und endlich, da sich dieser aar nicht mäßigen will, ganzlich zu beseitigen. In dieser Reit seines Wirkens hat sich Metternich als großer Meister ber Bolitik offenbart. Bare es ihm beschieben gewesen, mit dieser Tat seine Laufbahn zu beschließen, sein Name wurde mit unvergänglichem Ruhme umfranzt in der Weltgeschichte verewigt geblieben fein. Rein Sohn, fein Schimpf wurde ihn besudelt haben, nie hatte man ihn, wie es geschehen, ben größten Lügner bes 19. Jahrhunderts genannt und sein Undenken ware nicht von den garftigen Epitheta wie: feicht, eitel, läppisch, leichtsinnig usw. befledt worden. Das Schickfal wollte es anders, und er war berufen, auch nach 1815 ber Lenker ber Geschide Ofterreichs zu fein. Im Gegensat zu seiner eigenen Feststellung, daß es zwei Metterniche gegeben, einen wie er vor 1815 und ben anderen, wie er nach diesem Jahre gewesen, will S. diese Unterscheidung nicht gelten

<sup>1)</sup> Fournier, hiftorifche Studien und Gliggen, 2. Reihe, G. 185.

lassen. Er konstruiert zu diesem Awede ein System Metternich, das als verbindende Brude zwischen dem Staatsmann vor 1815 und dem nach 1815 dienen foll. Ehe er jedoch zur Darlegung dieses Shstems, auf das wir noch zurückukommen haben, übergeht, entwirft er noch vorher eine Charafteristif des Mannes. Man darf jedoch hier die prinzipielle Frage aufwerfen, ob es gerechtfertigt ift, schon eine Schilberung Metternichs zu geben, mahrend er noch mitten in der Entwicklung steht und ob die Charafteristik nicht erst später, etwa nach seinem Rückritte, hätte folgen sollen. Jedenfalls ist es unzulässig, da Metternich 1815 erst 41 Jahre zählte, bereits um diese Reit auch schon vom 61 jährigen (I. Bb., S. 235), bann gleich barauf sogar von bem 72 jährigen (ebenba, S. 236) und auf derselben Seite auch noch vom 81 jährigen Staatskanzler zu reben. Das ist ein historischer Anachronismus, der bei einem ernsten Sistoriker nicht vorkommen sollte. Wir möchten gleich hier, ehe wir fortfahren, noch auf cine andere Anomalie hinweisen. Bei ber Wiebergabe frember Eigennamen ist eine konsequente Schreibart notwendig. Gegen diese Regel verstößt S. so oft es sich um ungarische Bezeichnungen handelt. So heißt es bei ihm einmal Szechenni, bann wieder Szechenni, mahrend es richtig Szechenni lauten muß. Auch Josika schreibt er einmal richtig mit Akzent, bas nächstemal ohne ihn. Ober er läft bie zur Betonung in der ungarischen Sprache üblichen Afzente ganz weg, wie z. B. bei Wesselenni, der Wesselengi ausgesprochen wird. Anstatt Szögnenn lefen wir Szögnenni, ber sich aber selbst Szögnenn-Marich nennt. Den Namen des ruhmlichst bekannten, noch lebenden ungarischen Historikers gibt er einmal als Raroln und bann wieder als Rarolni, wie er auch geschrieben werben Dieser in einem wissenschaftlichen Buche entschieden zu beanstandenden Inkonsequenz wurde leicht abzuhelfen gewesen sein, wenn ber Berfasser einen Ungar zu Rate gezogen ober konsequent gar keine Algente angewandt hatte. Bei tichechischen Namen bedient fich S. ber korretten Schreibart, wie er es bei russischen ober anderssprachigen Namen gewiß beobachtet haben wurde. Wir muffen hier noch auf andere Berftöße aufmerksam machen, beren Erwähnung nicht unterlassen werden kann. Es erfolgt dies nicht etwa aus kleinlichem Suchen nach Fehlern. Meine Uberzeugung ift, daß in einem wissenschaftlichen Werk alles nietund nagelsest sein muß, sonst gerät der ganze Bau ins Wanken. Go beburfen bie Bitate bisweilen ber Berichtigung. Meine zwei Auffate: "Die Revolutionierung Tirols im Jahre 1813" verlegt er, ohne überhaupt beren Titel zu nennen, in die "Deutsche Revue" anstatt in die "Deutsche Rundschau", wo sie im 120. Band erschienen sind. Ein gröberer Fehler ift es, wenn S. unter ben in Ofterreich aufgenommenen Alüchtlingen

aus der Zeit des ersten französischen Kaiserreiches den Aruber Napoleons I. Könia Roseph von Spanien, anführt. Er war nie in Osterreich angesiedelt. Nach 1814 lebte er auf bem Schloke Branging am Genferfee und nach 1815 wanderte er nach Nordamerika aus, wo er Aufenthalt auf seiner schönen Besitzung Boint-Breeze am Delaware nahm. Die Angabe. daß Roseph in Osterreich in Berbannung lebte, muß umso mehr befremben, als fich S. öfter auf mein Buch "Die Berbannten bes erften Raiferreiches" bezieht, wo dieser König nicht unter den Internierten porkommt. Unrichtig ist es auch, wenn S. sagt. Navoleon habe Kaiser Franz mährend ber Altenburger Verhandlungen (August-September 1809) bewogen. "seinem neuen Minister bas Friedenswert aus ber hand zu nehmen". Damals mar ja Metternich noch gar nicht befinitiver Minister bes Außern. wozu er erst Ottober 1809 ernannt wurde. Ein fataler Druckfehler liegt vor, wenn S. Ludwig XIV, die Erzberzogin Marie Antoinette heiraten läßt. Unbegreiflicher ift schon, wenn S. im Zeitalter Metternichs von "Budavest" spricht, da diese Bezeichnung für die beiden Schwesterstädte als Einheit erft nach 1867 auffam. Das ift genau fo, als wenn man von Groß-Berlin bereits in den Tagen Friedrich Wilhelm III. oder IV. reden wollte. Als starte stilistische Rachlässigfeit muffen wir es ansehen, wenn sich ber Verfasser Säte in ber Ausbehnung von 75 bis 238 Worten (I. Band, S. 356) leistet, wo man and Ende gelangt, nicht mehr weiß, was zu Beginn gesagt wurde. Schon ist es auch nicht, wenn in einem Sate viermal das Wörtchen "hat" porkommt ober nebeneinander "war, war" steht.

Abgesehen von den hier hervorgehobenen Mängeln, wird man mit Interesse die Rapitel über "Jugend und frühes Mannesalter" wie auch "Wesen des Mannes" lesen. Metternich erschien frühreif, galt balb als perfetter Ravalier und luftern nach ben Genuffen bes Lebens. Er felbft charakterisierte sich in bieser Hinsicht einmal: "Ich beschäftige mich, sobald ich nur die Feder wegwerfen kann, mit nichts als der Einrichtung meiner Stuben und studiere ohne Unterlaß, wie ich mir nur immer bas Geld zu Möbeln, Barfums und jedem Raffinement des sogenannten Lugus verschaffen kann." Rasch erfreute er sich bes Rufes eines Seladons ber Salons, beren Luft ihn berauschte, besonders wenn sie vom Barfum des Frauenduftes geschwängert war. Tropbem heißt es in einem Briefe an seine von ihm angebetete Freundin Gräfin Lieben: "Mein Gott, wie er mich tötet, diefer Salon mit feiner gangen Gefellichaft, feinen Phrafenfabrifanten, seinen Reverenzen". Er liebte es zuweilen, sich als Berächter von Dingen aufzuspielen, die ihm sehr wertvoll waren, und es kann füglich auf ihn das Wort angewendet werden, das Kaiser Wilhelm II. von seinen Randalossen gebrauchte: "Auf meine Randbemerkungen barf man sich nicht festlegen." Metternich pflegte oft das Gegenteil von dem zu fagen, mas er bachte und schrieb, und es liegt ein Körnchen Wahrheit in dem Ausspruch Napoleon I. über ihn: "Il sait parfaitement mentir". Seit ber Beröffentlichung seiner "Nachgelassenen Bapiere" missen wir ia, daß er es mit der Wahrheit nicht allzu genau genommen und in seiner Lebensbeschreibung von Borfällen zu berichten wußte, wie sie sich gar nicht in ber von ihm erzählten Beise ereignet hatten. So ist es auch mit seiner Abneigung gegen die Salons beschaffen. Sier fnüpfte er seine zahlreichen Liebesverhältnisse, wie er benn auch auf eine wahre "carrière amoureuse" zurudblidte - ein Talent, bas er von seinem Bater geerbt. Sie hatten bei ihrem Jagen nach Abenteuern teine Scheu einer vor bem andern und bilbeten berartig, was nach Springer als begründet angenommen werden darf, das Modell für Kopebues Theaterstud "Die beiden Alingsberg". Wenn Metternich vorzugsweise den Damen der vornehmen Salons seine Liebesalut opferte, verschmähte er auch nicht, zuweilen in die Niederungen des Lebens hinabzusteigen. So möchten wir bier ein eigentlich noch unbefanntes Liebeserlebnis aus der frühesten Augend einschalten, als er erft 21 Jahre gablte. Im Jahre 1794 hatte er in Karlsbad eines Berüdenmachers Tochter, Maria Unna Stodmann, verführt, bie am 23. März 1795, nach acht Monaten, einen gesunden Knaben zur Welt brachte. Aus Berdruß wollte der Bater nicht dulden, daß bei der Taufe ber Enkel seinen Ramen erhalte. Er und seine Tochter wiesen als Entschädigung angebotenes Gelb gurud, ebenso verschmähte es die junge Mutter, daß Graf Clemens Metternich die Sorge für die Erziehung bes Rindes übernahm. Dagegen forberte fie von ihrem Berführer, seine Baterschaft dadurch zu bekennen, daß bem Sprößling sein Rame gegeben werbe, worin er auch eingewilligt haben soll. Der Tauf- und Totenschein lauten auf den Ramen Karl Otto Metternich. Er bekleidete später in Biesenthal (Brandenburg), wo auch seine Mutter begraben ist, das ehrsame Amt eines Briefträgers. Nach ber in ber Familie herrschenden Tradition foll Karl Otto Metternich, der in Biesenthal sein Dasein beschloß, in größten Born geraten sein, so oft in seiner Gegenwart die leiseste Anspielung auf ben Fürsten Metternich gemacht murbe. Es scheint, daß sich Metternich weder als Graf noch als Fürst um dieses Produkt seiner Liebe gekümmert hat1). Er hätte wahrlich viel zu tun gehabt, wenn er sich um alle



<sup>1)</sup> Rubolf Rotheit, Karl Otto Metternich, Ein Chroniklatt aus ber Ge-schichte Biesenthals. (Cberswalber heimatblatter, 16. Dezember 1919). 3ch banke die Mitteilung bieses Blattes herrn Geheimrat A. Ragel vom Auswärtigen Amt in Berlin.

seine Liebschaften gesorgt haben würde. In dem Kapitel: "Wesen des Mannes" hören wir denn auch davon, daß diese Lebensweise Metternich früh altern machte und der so viele Frauenherzen berüdende Zauber seiner Jugend nicht allzu lange vorhielt. Die Arbeitskraft wurde allerdings durch sein wüstes Treiben nicht gebrochen, sie blieb erstaunlich start und befähigte ihn, sich mit hingebung den öffentlichen Angelegenheiten zu widmen.

S. behandelt bann in mehreren Abschnitten als Ausgangspunkt und Basis der umfangreichen staatsmännischen Tätiakeit des Fürsten bas fog. "Metternichsche Shitem". Metternich nahm es stets höchst unwillig auf, wenn von seinem politischen "Shstem" gesprochen ober geschrieben murbe. Systeme, außerte er, seien ber Untergang ber hiftorischen Ordnung, er ware tein Systemfabritant. In der Dentschrift über feinen Rüdtritt fagt er ausbrüdlich: "Das fogenannte Metternichsche System war tein Spftem, sondern eine Weltordnung. Revolutionen ruben auf Shiftemen, ewige Gefete fteben außer und über bem, mas mit Recht ben Wert eines Systems hat". Er war vollkommen durchdrungen davon, sein politisches Wirken habe keine andere Richtschnur gehabt, als die ewigen Gesetze des geschichtlichen Lebens. Ungeachtet der Ablehnung Metternichs hat S. boch die Bezeichnung "Spstem" beibehalten und bessen Charafterisierung etwas mehr als 100 Druckeiten geweiht, was reichlich genannt werden muß. Weniger könnte ein folches Berfahren wundernehmen, wenn Alexander der Große, Caefar, Gregor VII., Friedrich der Große, Napoleon I., Bismard einer so umfangreichen Schilderung ihrer sogenannten volitischen Spfteme teilhaftig wurden. Im Gegensatzu Metternich sprach Fürst Kaunitzwiederholt von seinem System. "Ein Staatsminister" — meinte er — "ohne generelle und speziale Grundsäte gleicht einem Baumeister ohne Grundriffe und Dagftabe", und weiter: "ohne Suftem und beffen Befolgung ift nichts Großes in der Welt auszuführen". Und obgleich er auch einen "Bolitischen Ratechismus" entworfen, faßt Georg Kungel in seiner Schrift "Fürst Raunit-Rittberg als Staatsmann" boch nicht sein Wirken in ben Rahmen eines Systems. Aber S. kummert sich wenig um den gegen ein System gerichteten Protest Metternichs, ber nur nach Grundfäten, Prinzipien, gehandelt haben wollte. War es benn wirklich, um den Inhalt ber politischen Denkungsweise bes Staatstanzlers zu erfahren, unbedingte Notwendigkeit, für die Darlegung besselben als System mehr als 100 Seiten in Unspruch zu nehmen? Metternich hatte ja, wenn diese Bezeichnung schon aufrecht bestehen soll, gar tein gewundenes, tompliziertes Spstem. Bas er anstrebte, lag flar por aller Welt. Querft trachtete er,

als den Todfeind alles selbständigen staatlichen Lebens, Navoleon I., zu bewältigen. Nachdem ihm dies gelungen, mußte zu dem Wiederaufbau Ofterreichs und ber Herstellung des europäischen Gleichgewichtes geschritten werden, wobei er immer an seine eigene Führerrolle bachte. In britter Linie war es ihm um die Riederhaltung und Bewältigung aller seiner Unsicht nach unterwühlenden und zerstörenden Kräfte zu tun, ober, richtiger ausgedrückt, um die ausschließliche Stützung des alten vorrevolutionaren Staatenspftems, innerhalb beffen es feinen Raum für freie Beweglichkeit bes Burgertums und schon aar nicht bes Arbeiterstandes gab. Repräsentativverfassungen oder Bolksvertretungen waren ihm ein Greuel, von denen er um feinen Preis etwas wissen wollte. All das, was er in politischer Hinsicht anstrebte, besteht aus so einfachen Gebanken, daß es dazu wirklich nicht der langatmigen, schwer verdaulichen und von fremdländischen Ausbruden, wie Sybris und Lysis, wimmelnben Sprache bedurfte, um sie verständlich zu machen. Schon ein fluchtiger Überblid seiner Ausführungen erregt ben Gindrud, daß ber Berfasser seinen Begründungen ein philosophisches Mäntelchen umwerfen wollte, wie daß er überhaupt zu tief in den Topf philosophischer Lehren gegudt. Wir wollen nur eine kleine Brobe von G.3 Ausführungen geben: "Metternichs Naturalismus ist ein Glied in der Kette der niemals versiegenden Bestrebungen, auf dem Weg naturwissenschaftlicher Analogien die ewigen Brobleme der Geschichte und die Probleme der Gegenwart zu lösen. Dieser Naturalismus begegnet mit geandertem Inhalt in Novalis' Mitroanthropos wieder, ihm zollen Männer, die viel tiefer als Metternich in dem reichen Nährboden der Romantit wurzelten, ihren Wie viel gedankliche Verwandtschaft besteht zwischen dem naturbestimmten Denken des Rationalisten Metternich und dem naturwissenschaftlichen Ferment in den Anschauungen eines der Führer der älteren historischen Schule ber Nationalökonomie, Wilhelm Roscher!" Unwillfürlich fragt man sich, was hat weiter Bluntschli, ber Literarhistorifer Wilhelm Scherer, Karl Lamprecht, Rudolf Kiellen, Oswald Spengler, ober Hertwig, die alle hier noch erwähnt werden, mit dem Syftem bes Staatskanzlers zu tun? Unftreitig ließen Meinedes Erfolge unseren Autor nicht ruhen. Meinede will jedoch ausschließlich Geschichtsphilosoph sein, der auf Grundlage beglaubigter historischer Daten seine Ansichten formuliert. S. aber philosophiert als Biograph, infolgebessen wir weder eine richtige Lebensbeschreibung noch ein geschichtsphilosophisches Werk, sondern ein Zwitterding erhalten.

Bon dem aufgestellten Shstem ausgehend, dem S. volle Bewunderung entgegenbringt, erflärt er Metternich als den bedeutendsten Staats-

mann Ofterreichs. Es kann nur eine Folge von Verranntheit sein, wenn ber Autor Metternich über Fürst Raunit stellt. Diefer, ben er fälschlich anstatt eines Mährers einen Böhmen nennt, war, was von seinem späteren Nachfolger nicht behauptet werden kann, ein schöpferischer Beift, Anhänger bes aufklärerischen Kampfes gegen die römische Kirche. wie benn auch der vornehmste Vertreter Dieser Richtung, Boltaire, qu seinen Lieblingen gehörte. Und durfte S. Metternich in der Reihe der Staatsmänner einen höheren Rang anweisen, als Graf Julius Andrassp? Wenn dieser auch Ungar war, so fungierte er doch als österreichisch-unaarischer Minister des Außeren der Monarchie, somit zählt er zu den auf Metternich folgenden Ministern im Balais auf dem Wiener Balthausplat. Wenn S., was zwar gar nicht in den Rahmen seines Werkes hineinpaßt, den Ausgleich von 1867 als "folgenschwer" und "verhängnisvoll" (2. Bb., S. 204) bezeichnet, so scheint es ihm an jeder objektiven Bemessung bieser großen Tat Deaks und Andrassps zu mangeln. Er weiß nicht zu würdigen, daß es für die Rettung der Monarchie 1867 keinen anderen Ausweg, als den Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn gab, und daß ohne diesen auch nie das Bündnis von 1879 zustande kommen tonnte. Im Gegensat zu Metternich war, gleich Raunit, Anbrassy ein schöpferischer Ropf, der sich auf dem Berliner Kongreß als Meister ber Politik erwies und der von ihm geleiteten Monarchie die ihr gebührende Stellung im Drient guruderoberte.

Indem wir hierauf, gezwungen durch S. selbst, eingehen mußten, sind wir weit entsernt, Metternichs bedeutende Eigenschaften nicht anerkennen zu wollen. Nur soll Einspruch dagegen erhoben werden, seine Fähigkeiten höher einzuschäßen, als sie es in Wirklichkeit sind. Was war denn das Endziel seiner Politik, nachdem er über Napoleon triumphiert hatte? Zeugt es etwa von Schaffungskraft, daß er die Zeit nach 1789 wieder auf die Zeit vor 1789 zurückhrauben und die Alte Weltordnung herstellen wollte? Altes sollte erhalten und jede Reuschöpfung selbst auf gewaltsame Weise hintangehalten werden. Trozdem schute er nicht davor zurück, was allerdings seiner ganzen Art entsprach, wiederholt zu versichern, er sei im besten Sinne liberal.

Längere Zeit hindurch gludte es Metternich auch, sich zum Führer in der sog. Pentarchie aufzuwersen und Osterreichs Stimme zur maßgebenden im Rate dieser fünf Mächte zu erheben. Worauf beruhte dieser gewaltige Einfluß? Metternich verstand es, die seit 1789 in Europa tief eingewurzelte Revolutionsfurcht bei den Hösen geschickt auszunützen, so daß sie in ihm den Retter sahen. An den preußischen Minister des Außern, Freiherrn von Canitz, schried er: "Täglich erhalte ich Beweise

großen Schreck unter ben zum Regieren Berufenen und aus bemselben wurde ich mir weniger, als dies der Kall ist, machen, wenn ich neben ober hinter dem Schreden mehr Bertrauen der Regierungen in sich selbst fände, als ich Vertrauen in benfelben finde."1) Als aber ben Staatsfanzler überragende Männer auftauchten, wie Rapodiftrias, Canning, Balmerfton, war sein Rauber gebrochen. Schon ber ihn verehrende Wellington war genötigt. Metternich zu erklären, daß er das englische Barlament und die englische Nation gegen sich haben würde, falls er es wagen sollte, sich der vom Staatskanzler beliebten Interventionspolitik in den von revolutionären Rudungen beimgesuchten Ländern anzuschließen 2). Kann es aber als Charafteristikon eines großen Mannes gelten, all seine geistige Kraft nur in den Dienst der Wiederherstellung und dem Erhalten des Alten, faum mehr Lebensfähigen zu stellen und dafür jedes Emporwachsen neuer Bilbungen zu befämpfen? Um liebsten mare es ihm gewesen, ben Geift iener verfaulten Welt vor 1789 mit allen Mitteln ber Macht zu stüten. in der französische Aristofraten es sich gestatteten, von ihren Theaterlogen aus auf die Kanaille des Barterres zu spuden und in der die Bürger ihre Bittschriften nur kniend überreichen burften. Metternich, ber sich nur unter seinesgleichen wohl fühlte und von dem ganz gut das Wort stammen fann: "Der Mensch beginnt erst beim Baron", war so volksfremd, daß er selbst von friedlichen Regungen ber Bevölkerung keine Notiz nahm und überall sofort Revolution und Anarchie witterte. Aber gerade das auszusprechen, was alle tief bewegt und noch niemand die Kraft und den Mut besitt, laut zu verkunden, ist das entscheidende Merkmal des Genies, was Metternich nicht war. Er blieb stets ein Kind seiner Reit, wuchs nicht, gleich Bismard, über dieselbe hinaus und hatte kein Ohr für bas Rauschen neuer, nach der Oberfläche brängender Bewegungen. Metternich verfolgte die Bresse wie jeden politischen Atemaug einer ihm entgegengesetzten Richtung. Er ließ politische Gegner in ben Kerker werfen und tröstete sich in seiner leichtfertigen Art bamit, bag bie Erzählungen von den Leiden in den Bleikammern von Benedig und in den unterirdischen Bellen bes Spielbergs bei Brunn nicht geradezu falich, aber übertrieben seien. Wer aber einmal, wie wir, Gelegenheit hatte, die von ewig fließendem Wasser triefenden, naffalten Gefängnisse des Spielbergs zu sehen,



<sup>1)</sup> Eigenhandiges Schreiben, Johannisberg, 25. August 1845. Geh. preußisches Staatsarchiv. Ich zitiere von nun an dieses Archiv mit den Buchstaben G. Pr. St. A.

<sup>2)</sup> Preußischer Gesandter von Maltzahn, Wien, 23 August 1830. G. Pr. St. A.

wird ben grausigen Eindruck berselben auf den Besucher nie wieder vergessen. Um ganz sicher bei ber Unterdrüdung jeder freiheitlichen Außerung ju gehen, schloß Metternich auch ein unlösliches Bundnis mit ftrengftem Rensurverfahren und Bolizeiwillfür. Wer hat Ofterreichs Namen in Deutschland und Italien mehr verhaßt gemacht, als er durch sein sog. Spftem? Dabei war er nicht einmal tonsequent. Er anerkennt als erfter ben durch Revolution auf den französischen Thron gelangten Könia Louis Philipp, freilich mit dem Hintergebanken, ihn bann für seine antirevolutionären Bestrebungen gewinnen zu können. Zeugt es etwa für allzu großen Sinn, daß er die Einheit Deutschlands für eine undenkbare Sache, für ein hirngespinst erklärte? Sat er mit seiner ewigen Revolutionsriecherei irgendetwas Dauerndes geschaffen? Auch das Reich Napoleon I. ist zusammengestürzt. Aber dieser zertrat doch, wie er gesagt haben soll, den Dred von Deutschland und machte so, wenn auch unbewußt, die Bahn für dessen spätere Einheit frei. Auch war er ber Bezwinger der französischen Revolution.

Ungeachtet all der Wütereien und Berfolgungen, mit denen Metternich gegnerische Gesinnungsgenossen heimsuchte, umgibt S. diesen Staatsmann mit einer Gloriole und singt fast ununterbrochen sein Lob. Allerdings zwingt ihn sein historisches Gewissen in die Klemme, manchmal boch seinem Belben Nachteiliges nachsagen zu mussen, wie daß dieser volksfremd gewesen. Er berichtet bann gleich, um einen solchen Makel wettzumachen, daß der Staatstanzler ein fehr tultivierter Mann gewesen, ber Medizin, allerdings auch "bedeutungslose" Naturforschung betrieb, Runft und Literatur pflegte. Welchen Vorteil aber hatte, so dürfen wir fragen, seine persönliche Bilbung für die Welt, wenn er sie nicht im Dienste wirklicher Kultur verwendete? Je gebildeter er war, besto nachdrücklicher ist es zu verurteilen, daß er diesen kultivierten Geist nicht für höhere Ziele als bloß für Verfolgung und Unterdrüdung gebrauchte. S. rechnet es ihm hoch an, bag er Goethe für seine Berte ein Privilegium verschaffte. Das tat er jedoch nur, weil Goethe in seinen Augen ein ganz unpolitischer, nicht staatsgefährlicher Dichter war. Schiller bagegen tam in Wien mit seinen bramatischen Schöpfungen nur langfam und felten zu Worte - ein Schicffal, bas auch Grillparzer bis zu einem gewissen Grade traf. Unser Autor rühmt Metternich auch nach, daß er sich als ein Organ der Gerechtigkeit ansah. Wir wollen nicht allzu strenge mit diesem Staatsmann ins Bericht geben und es begreiflich finden, daß er, unterrichtet von der durch Erzherzog Johann, Bormahr und anderen Bersonen geplanten Revolutionierung Tirols im Jahre 1813, die zu einem Krieg mit napoleon führen follte, energische

Vorkehrungen dagegen traf. So ließ er einen wichtigen Kurier dieser Berschwörer durch verkleidete Räuber überfallen und seiner Bapiere berauben. War er jedoch wirklich das gepriesene Organ der Gerechtigfeit, als auf seinen Antrag dem Erzherzog Johann bloß Zimmerarrest und das Berbot der Einreise nach Tirol für mehrere Jahre zudiktiert wurde, mahrend Hormanr, den Direktor bes geheimen haus. Sofund Staatsarchivs, vernichtende Strafe traf? Man schickte ihn im Ginverständnis mit Metternich nach ber Festung Muntacs (Ungarn), in einen Rerter, in dem bisher brei jum Tobe verurteilte, jedoch begnadigte Berbrecher gesessen hatten. Dit etwas herablassender Geste bemerkt hier S. in ben Anmerkungen (1. Bb., S. 715), daß bas im Wiener Staatsarchiv vorhandene wertvollste Material für die Darstellung diefer Affäre noch nicht Verwendung gefunden habe. Anstatt jedoch meine beiben über diesen Gegenstand erschienenen Artikel (Deutsche Rundschau, 120. Bb.) auszuziehen, hätte S., der so wenig auf archivalischem Material beruhende unbekannte Tatsachen mitteilt, besser getan, sofort eine Neubearbeitung des betreffenden Stoffes in seinem Buche vorzunehmen. Mir standen, als ich die Revolutionierung Tirols bearbeitete, noch nicht wie S., die Setretatten zur Verfügung. Ich bermochte nur auf Grundlage der damals zugänglichen Dotumente des haus-, hof- und Staatsarchives, des Archivs der Wiener Bolizeihofstelle und des t. u. t. Kriegsarchives die bis dahin unbefannte Geheimgeschichte ber Revolutionierung Tirols zum ersten Male aufzuklären.

S. fucht Metternich zu entlasten und alle Verantwortung für bie Barten ber Benfur und ber Polizeiwirtschaft eines Sedlnitty auf Raifer Franz zu überwälzen. Jest, wo bie Rudficht auf bas haus habsburg gefallen, find auch die Schwierigkeiten beseitigt, die im Wege standen, um Raiser Franz in seiner wahren Gestalt zu zeichnen. Nicht immer war es jedoch so. Das mag hier folgendes Geschichtchen illustrieren. Der verstorbene Wiener Universitätsprofessor Beinrich von Reifiberg. wurde als ehemaliger Lehrer bes Kronprinzen Rudolf von Erzherzog Friedrich für ben geeignetsten befunden, die Biographie seines Großontels, Erzherzogs Rarl, bes Siegers von Afpern, zu verfassen. Es war zur Zeit, als ich gerade meine "Geschichte Ofterreichs und Ungarns" veröffentlicht und darin eine ziemlich scharfe Schilderung bes Raifers Franz entworfen hatte. Seufzend klagte mir damals eines Tages Reißberg: "Wenn ich nur schon über die Charakteristik des Kaiser Franz hinweg ware. Sie haben es leicht, durfen als Ungar frei von ber Leber reben, wir Ofterreicher nicht." Nun, wo ber Gemissenszwang in Ofterreich nicht mehr besteht, ist es nicht billig, in das Gegenteil zu verfallen

23

und alle Schuld für bas rücktändige, reaktionäre Regime ausschlieklich Raifer Franz zuzuschieben, an dem Metternich seinen wesentlichen Anteil hatte. Wenn er die Regierungsweise seines Berrichers nicht billigte. warum gab er dann nicht seine Demission, wie es in solchen Fällen jeder auf seine Reputation bedachte Staatsmann getan haben wurde. Metternich jedoch klebte nicht nur an seinem Amte, sondern als schwacher. leichtfertiger Charakter fand er es auch bequemer, den Regierungsmaximen seines Monarchen zu buldigen. Kaiser Franz war gewiß ein Mensch ohne Berg und Gefühl, der von Rechten seiner Bolter nichts millen wollte. Als ihm jemand gesagt haben soll: "Ew. Majestät haben eine aute Konstitution", entgegnete er, dadurch erschreckt, rasch: "Sprechen Sie mir nicht pon Konstitution", so sehr war ihm schon dies bloke Wort verhakt. Wit biesem Herrscher, als bessen größter Fehler seine Leidenschaftslosigkeit bezeichnet werden fann, die ihn unfähig machte, sich für etwas zu erwärmen und zu begeistern, mit diesem die Dinge falt und nüchtern und ohne jeden Schwung behandelnden Kürsten befand sich Metternich in größter Harmonie, sowohl in Fragen ber inneren, wie ber äußeren Bolitik. Wenn Metternich angeblich keinen Einfluß auf die inneren Fragen besaß, wie tonnte es ihm gelingen. Raifer Franz burch seine Borstellungen zu bestimmen. 1825 wieder einen ungarischen Reichstag einzuberufen? Seit 1812-1825 regierte Raifer Frang ohne Busammentritt ber Stände. Hätte ihn nicht, was Metternich vor allem als Hauptargument ins Treffen führte, die drohende äußere Weltlage zu einer Underung seiner bisherigen ungesetlichen Politik gezwungen, so würde ber Monarch am liebsten auch weiterhin keinen Reichstag haben tagen lassen. Aber wir besitzen für die völlige Ubereinstimmung zwischen Franz und Metternich in allen Ungelegenheiten nach jeder Richtung hin noch ein anderes, sehr gewichtiges Reugnis. Unmittelbar nach dem Ableben des Herrschers (März 1835) sagte Fürst Metternich im tiefften Vertrauen zum Wiener preußischen Gesandten von Brodhausen: "Es liege ihm vor allem daran, bei den Allijerten die intime Aberzeugung zu befestigen, "daß sich nichts geändert habe im Gange der kaiserlichen Regierung und daß die Grundsäte, die bisher unsere innere Verwaltung und die äußere Politik geleiteten, nicht mit ihm, dem Kaifer, verschwunden seien und sich nichts veränderte, als die Person bes Staatsoberhauptes"1). Wir sind nicht, versicherte er weiter, durch bas Ereignis des Todes des Kaisers Franz unvorbereitet überrascht worden. Wiederholt habe er mit dem Monarchen die Zufunft Ofterreichs besprochen, alles sei vorher geregelt worden, wie es in dessen politischem Testament

<sup>1)</sup> Brodhaufen, Wien, 9. Marg 1835. G. Br. St. A.

zum Ausdrud gekommen 1). Un der Abfassung des Testamentes, das er ein "toftbares Monument der Empfindungen des illustren Berstorbenen"2) nannte, hatte Metternich den größten Anteil. Er war auch besorgt gewesen, daß ihm durch Raiser Franz die ausschlaggebende Rolle in der Regierung zugewiesen wurde, wozu die Mahnung des Kaisers Franz an seinen unfähigen Sohn, sich stets bes Rates seines Onkels Erzherzog Ludwig zu bedienen, das meiste beitrug. Metternich hatte auch allen Grund, sich zu bieser Wahl zu beglückwünschen3). Der Unfähigste aller Brüder des verstorbenen Souverans, ein vollkommen willenloses Bertzeug in der hand Metternichs, war zum Ratgeber des neuen herrichers erkoren worden. Erzherzog Karl, der alte Gegner des Ministers, wurde ferngehalten. Als sich nach einiger Zeit biefer hochbegabte Staatsmann und Relbherr, in der Überzeugung, daß die Armee eines Rührers bedürfe. Metternich als solchen anbot, wich dieser einer entscheibenden Antwort aus, beeilte sich aber, Kaiser Ferdinand bahin zu informieren, in jedem Fall das Verlangen Erzherzog Karls abzulehnen, wie es auch geschah4). Damit hat er aber die Monarchie schwer geschädigt und eine politische Sunde im mahrsten Sinne bes Wortes begangen. Welch andere Wendung würden die Geschide bes bamaligen öfterreichischen Staates genommen haben, wenn ein fo geiftig hervorragender, fortschrittlich benkender Mann, wie Erzherzog Karl, ein mitbestimmender Kaftor in der Regierung geworden ware! Freilich konnte Metternich, ohne sich selbst ben Boben. auf dem er stand, unter den Füßen abzugraben, nicht mit Erzherzog Rarl in einem und bemielben Rate fiten. Sein egoistischer Erhaltungstrieb dünkte ihm höher als das Wohl des Landes. Neben dem kaiserlichen Bringen, ber von gang anderem Schlage als Erzherzog Ludwig war, hatte er sich nicht in fürzester Zeit rühmen burfen, auch unter bem neuen Regime die mächtigste Berson in den inneren und äußeren Geschäften zu sein<sup>5</sup>).

In der Kunst, sich selbst zu loben, sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, war Metternich ein Meister. Wir kennen auch Fürst Gortschakoff als eitel, wie denn Bismard einmal von ihm sagte, es gabe nicht so viel

<sup>1)</sup> Brodhaufen, 9. März 1835. G. Br. St. A.

<sup>2)</sup> Ebenda.

<sup>3)</sup> Ebenba.

<sup>4)</sup> Brodhaufen, Bien, 3. November 1835. G. Br. St. A.

<sup>5)</sup> Brodhausen, dépêche secrète, 20. März 1835. S. Rr. St. M. La position de M. le prince de Metternich est plus assurée que jamais et son influence s'étend actuellement non seulement sur la politique extérieure, mais aussi sur les affaires de l'administration intérieure. Il est on ne peut en douter l'âme du gouvernement actuel.

Schmeicheleien auf der Welt, als dieser Mann vertragen könne. Allein ber russische Kanzler spendete sich die sugen, dem Ohre so wohlklingenden Worte nicht selbst, sondern wartete, bis sie ihm in Fülle entgegengebracht wurden. Das war jedoch nicht nach bem Geschmade bes Staatstanzlers. Er verfügte nicht über die Geduld, den Weihrauch der Huldigungen erft bann zu genießen, wenn er ihm gestreut worden. Schöner und bequemer schien es ihm, ebe es noch andere taten, sich selbst in den himmel zu erheben, sich förmlich zu vergöttern und als ben weisesten Mann zu preisen. "Warum" — ruft er einmal aus — "muß gerade ich unter so vielen Millionen Menschen ber sein, ber ba benken soll, wo andere nicht benken, handeln, wo andere nicht handeln, schreiben, weil es andere nicht tun." Ober: "Zwanzigmal täglich muß ich mir sagen: Guter Gott, wie sehr habe ich recht und die anderen unrecht". Da man diesen seinen unstillbaren Durft nach Berhimmelung tannte, blieben die anderen damit nicht hinter ihm zurud. Doch wer waren die Leute, die das Fullhorn ber Suldigungen und Schmeicheleien in ausgiebigster Beise über ihn ausschütteten? Es waren, wofern nicht Eigennut mitwirkte, zumeist Gleichgesinnte, Bersonen, geistig unter ihm stehend, die, gleich ihm an ber Revolutionsfurcht frankelten, baber mit ihm burch Did und Dunn gingen. Minister, wie ben Englander Castlereagh zu beherrschen und zu führen, war keine besonders schwere Kunst. Außerte doch Freiherr von Bessenberg über ihn: "Seine Herrlichkeit ist übrigens kein politisches Genie und sein größtes Berdienst besteht barin, ein Bermandter ber Laby harfort zu sein, der anerkannten Schönen des Prinzen von Bales." Freiherr von Stein, Stadion, Erzherzog Rarl, Grillparzer gehörten nicht unter seine Lobredner. Auch Balmerston nicht, der in ihm die Berkörperung des Erstidens alles Lebens der Nationen und des Erzwingens ber Todesruhe fah. Daß ihn Disraeli verehrte, tann bei beffen konfervativen Gefinnungen nicht wundernehmen. Aber ber englische Staatsmann wurde sich wohl gehütet haben, die Brinzipien Metternichs auf die praktische Politik seines Beimatlandes zu übertragen. Bon Bismard, ber wiederholt mit dem Er-Staatstanzler zusammentraf, ist nicht bekannt, daß er ihm auch nur ein Wort der Anerkennung geweiht hatte. Bielmehr war es Metternich, ber sich über Bismard äußerst lobend aussprach, und auch das nur aus dem Grunde, weil es der damalige deutsche Bundestagegefandte vortrefflich verstand, dem fehr redseligen österreichischen Staatsmanne geduldig zuzuhören. Nichts ware verfehlter, als diese beiden Gestalten miteinander zu vergleichen, was Bismard auch stets abwies. Wie grundverschieden sind sie auch in ihrem Wesen! Metternich, ber Staatsmann ber all feinen Beift aufbictet, um bereits Abgestorbenes

zu ftüben und nichts Soheres tennt, als Ofterreich mit einer dinesischen Mauer gegen das Eindringen neuer Ideen zu umgeben. Bismard bat wohl auch den Rampf gegen die Liberalen Breukens aufgenommen. aber nur, weil er bei ber Erreichung seiner größeren Riele nicht auf ihre Unterstüßung rechnen konnte. Er, ber einmal meinte, er verbände sich im Notfalle selbst mit dem Teufel, hatte sich gewiß auch sofort mit den Liberalen verbunden, wenn sie ihm für den von ihm geplanten Neubau Deutschlands Gefolgschaft geleistet haben würden. Im Gegensat zu Metternich, der die Liberalen aus Brinzip hafte und fein gutes Haar an ihnen ließ, war Bismard von schöpferischer Kraft erfüllt, mit beren Hilfe es ihm gelang, das mächtige Gebäude eines Deutschen Reiches aufzuführen. Während Ofterreich, vor allem durch die Schuld Metternichs, allmählich, gewiß nicht zur Freude der Deutsch-Ofterreicher, aus Deutschland hinauskomplimentiert wurde, drang das Saus Sohenzollern, nicht in letter Linie gefördert durch das Genie Bismards, immer tiefer in den deutschen Gauen vor. Hatte schon Navoleon I. es an Raiser Rarl V. getadelt, fich nicht an die Spite ber Reformation gestellt zu haben, um dadurch herr von gang Deutschland zu werden, so muß man sagen, daß auch Metternich, unter veränderten Umständen, ben Reitpunkt verpaßte, sich der freiheitlichen Bewegung zu bemächtigen und badurch das Haus Habsburg zum dominierenden Kaktor im Deutschen Reiche zu machen.

S. befaßt sich, wie natürlich, in seinem Werte auch mit ber Stellung Metterniche zu Ungarn, die in deffen Leben einen bedeutenden Raum einnimmt. Noch ehe er darauf eingeht, erwähnt er, daß sich in Ungarn, durch Napoleon heimlich angestachelt, bedenkliche Regungen nach Trennung von der Monarchie und Schaffung eines nationalen Bahlkönigtums geltend machten. Richtig ift, daß Napoleon mahrend bes Krieges am 15. Mai 1809 eine Proklamation an die Ungarn erließ, in der er sie aufforderte, zur Wahl eines nationalen Königs zu schreiten. Richtig ist aber auch, daß diese Proklamation, die erst nach langem Suchen in Wien von einem Ungarn in bessen Muttersprache übersett werden konnte, nicht die geringste Wirkung erzielte, schon aus bem einfachen Grunde, weil fie nur wenigen zu Gefichte tam. Unzufriedenheit mit dem öfterreichischen Regierungsspftem herrschte wohl in reichlichem Make im Lande, aber ebenso großes Migtrauen gegen Rapoleon, von dem man besorgte, er werde Ungarn nach Ausnützung für seine Ziele hernach seinem Schicksale überlassen. Einer ber nationalft gesinnten Ungarn, ber Dichter Razinczy, dem die Proflamation befannt war, äußerte, daß man dem Lodrufe nicht folgen burfe, und meinte: "Einmal ist es nicht erlaubt, nicht moralisch, zweitens ware es zu nichts anderem, als bas Land un-

gludlich zu machen"1). Wann aber begann Metternich ben ungarischen Rustanden größere Aufmerksamkeit zuzuwenden? Nach einer Mitteilung des Wiener preufischen Gesandten Freiheren von Canis soll sich Metternich ernstlich erst 1825 mit den ungarischen Verhältnissen beschäftigt haben, als er, wie erwähnt, dem Raifer die Ginberufung ber Stande anriet. Das behauptet Canit in seiner Denkschrift über Ofterreich und Ungarn aus dem Jahre 18422). Der preußische Gesandte folgert dies aus einer Bemerkung des Fürsten, daß er, Metternich, 16 Jahre brauchte, um sich mit den Angelegenheiten Ungarns vertraut zu machen. Doch tam es ihm gar nicht in ben Ginn, die ungarische Berfassung mit ihrem ständischen Charafter umzugestalten; vielmehr suchte er diese gegen die Bartei der Reformer unversehrt zu erhalten. Überhaupt widerstrebte es ben Wiener Staatsmännern, ein innigeres Berhaltnis zwischen Diterreich und Ungarn herbeizuführen, aus Furcht, die ungarischen konstitutionellen Berhältnisse könnten dann auf Ofterreich übergreifen. Wohl lag es in der Absicht Metternichs, den in Ungarn unstreitig herrschenden Ubeln abzuhelfen und öfters fagte er auch dem preußischen Gesandten: "Man muß Ordnung machen, es bestünde gar keine materielle Gefahr, aber eine große Konfusion der Ideen3)". Da er aber, getreu seiner ganzen Denkungsart, felbst die materielle Fürsorge nur in Berquidung mit Bolizei und Benfur, feindlich jedem Fortschritt, ins Leben rufen wollte, mußte er Schiffbruch erleiden. Der Staatstanzler hielt fest an seinem Stabilitätsinftem, bas aller Entwidlung abgeneigt mar.

S. nimmt gegenüber dem damaligen Ungarn nicht immer einen objektiven Standpunkt ein, tadelt das Festhalten an ständischer Berfassung wie des ganzen Komitatswesens. Er übersieht dabei, daß die allerdings nicht mehr dem Zeitgeist angemessene Konstitution nicht nur Abelsrechte, sondern auch nationale Freiheit und staatliche Selbständigkeit schücken wollte. Man sah eben dis auf unsere Tage herab in den Komitaten die starken Bastionen gegen Angrisse der Wiener Regierung, weswegen sie auch erhalten werden sollten. Eine gewisse Einsicht ist aber doch über S. gekommen, wenn er im 2. Bande, S. 21, im Widerspruch zu seinen früheren Aussührungen schreibt: "Ungarn hielt in begründeter Sorge vor den Wiener absolutistischen Tendenzen an dem Palladium seiner Konstitution fest." An Stelle von ungegründeten Aus-



<sup>1)</sup> Ebuard Bertheimer, "Beziehungen Napoleon I. zu Ungarn" in "Ungarische Revue", 7. Bb. 1883.

<sup>2)</sup> G. Pr. St. A.

<sup>3)</sup> Ebenba.

fällen gegen den Ausgleich von 1867, der, wie icon betont, ja die Basiszum Bündnis von 1879 bildet, und die Politif Ungarns während des Weltfrieges, was alles nicht in den Rahmen des Werkes paft, wäre es vielmehr am Plate gewesen, nicht in oberflächlicher Beise über Baron Besselfelenni und Rossuth abzusprechen. Wesselfelenni, ben Mann, ber als Märthrer ber Freiheit im Rerter fast erblindete, fertigt S. mit dem Epitheton "wild" ab. Noch ungründlicher lauten seine Ausführungen über Rossuth, ber unter ber Kanglerschaft Metternichs von tiefftem Ginfluß auf die Beschicke seines Bolkes und der ganzen Monarchie gewesen und den Metternich selbst in einem Gespräche mit Bismard einen "höchst gefährlichen Staatsmann ber Revolution" nannte. Ohne daß wir noch ein Wort über Roffuth gehört hätten, spricht S. ganz unvermittelt von deffen "Radikalismus". Dann läßt er ihn zu vier Jahren Kerfer verurteilt werben, wieder, wie im Falle Wesselfelenni, ohne zu sagen, warum diese schwere Strafe über ihn verhängt wurde. Ganz fritiklos beschuldigt er Kossuth (Anmerfung 201, 2. Bb., S. 592), daß er im Gefängnis eine zweideutige Haltung eingenommen und der Opposition, also seiner eigenen Bartei, mit Enthüllungen gebroht haben soll, falls er von ihr kein Gelb erhalte. Das ift Erfindung seiner Feinde. Er verlangte tein Gelb für sich und stieß auch feine Drohungen aus. Baron Wesselenni war es, ber aus freiem Willen und ohne jede Nötigung für die Eltern und Geschwister Rossuths, die burch seine Einkerkerung mittellos wurden, eine Geldsammlung veranstaltete. Kossuth war wohl ein ehraeiziger, machtsüchtiger Mann, doch unfähig jeder ehrenrührigen Sandlung, und am wenigsten hätte er für Gelb seine Gesinnungsgenossen verraten. Als Rapoleon III. 1859 ibn ausnütte und dann zu bessen Berdruß unerwartet den Frieden von Billafranca schloß, ließ er Kossuth sagen: er wurde für ihn und seine Familie forgen. Dieser wies jedoch entrustet ein solches, ihn tief verletendes Unerbieten gurud. Dag S. auch nur ber Möglichkeit eines Berrates seiner Freunde für Geld Raum gibt, zeugt am besten dafür, wie wenig er sich in die Psyche Rossuths zu versenken wußte. Mutete hier unser Autor Rossuth Zweideutigkeit zu, so nimmt er ben Staatskanzler, ba biefer doch immer recht behalten muß, in Schut bagegen, daß er Rossuth, ben in Wien zu jener Beit schon sehr gefürchteten Journalisten, bestechen wollte. Als dieser, aller Wahrscheinlichkeit nach infolge Einwirkung ber Wiener Polizeihofstelle, um ihn mundtot zu machen, aus ber Redaktion bes "Pesti Hirlap" ("Befter Nachrichtenblatt") scheiben mußte, bewarb er sich 1844 perfönlich bei Metternich um bas Brivilegium zur Berausgabe einer neuen Zeitung. In der ihm bewilligten Audienz suchte ihn Metternich durch Anerbietung eines Amtes ober durch Gelb für sich zu

gewinnen. S., der der ungarischen Sprache nicht mächtig ist, vermochte daher auch nicht den Brief Koffuths an Wesselfelenni zu lesen, in dem er ausbrudlich vom Bersuche ber Bestechung spricht und sich auf seinen integren Charafter beruft, der er in allen Lagen seines bewegten Lebens geblieben1). Ein Berständnis Kossuths ist einfach unmöglich, wenn man nicht seine aus vielen Banden bestehenden Schriften studieren tann. Wie wurde man in Deutschland hell auflachen, wenn jemand sich an eine Geschichte Englands ober Frankreichs, Chinas ober Japans heranwagen wollte, ohne sich die Sprache dieser Länder angeeignet zu haben. Sanous verfakte seine "Histoire des Hongrois" in voller Kenntnis des ungarischen Roioms. Leopold von Ranke war bemüht, wie er mir selbst erzählte. bie ungarische Sprache zu erlernen, um die Autobiographie des siebenbürgischen Fürsten Kemeny lesen zu können, aber er fühlte sich doch schon au alt dazu. Auch Uhland soll die Absicht gehabt haben, sich dem Studium bes Ungarischen zu ergeben, um Betöfi, ben genialen und größten Dichter seiner Nation, im Original zu genießen. S. fällt auch ein Urteil über ben hervorragenden Reformator Szechenni, kennt aber nicht bessen ungarisch geschriebene Biographie von Anton Bichy. Die ungarische Geschichtsliteratur ift bereits so reichhaltig, daß sie nicht mehr überseben werden kann, und wer sich ihrer für Themen aus der ungarischen Bergangenheit nicht bedient, vermag auch keinen Anspruch auf Gründlichkeit



<sup>1)</sup> In dem an Baron Wesselenni in ungarischer Sprache gerichteten Brief vom 4. Oftober 1844, mitgeteilt von Rardos in feinem Buche: "Baron Nitolaus Beffelengi, fein Leben und feine Berte", 2. Bb., S. 151 (ung.), berichtet Roffuth über ben Berlauf feines Gefpraches mit Fürft Metternich. Ich gitiere baraus in beutscher Übersetung, mas ihm ber Staatstangler fagte: "Sie wollen eine Zeitung herausgeben, unterlassen Sie das, ich tenne die elenden, materiellen Seiten einer folden Laufbahn . . . 3ch weise dem Herrn eine unabhängigere Laufbahn. Zeigen Sie fich als unabhängigen politischen Schriftsteller . . . und ich fordere Sie nur auf, baß Sie die Schritte der Regierung, wo und wann immer fie mit Ihrem Gewiffen und Ihrer Überzeugung übereinstimmen, nach Ihrer Fähigfeit unterflugen follen. Der Berr foll unabhängig bafteben; ba Gie aber feine Buter haben und es fehr natürlich ift, bag, wer bem Altar bient, auch bom Altare lebe, mogen Gie felbft ben Breis bestimmen, belieben Sie zu mählen, mas und wie es Ihnen paßt. 3ch berfichere Gie, bag ich auf die belifatefte Art und ohne Dagwifden. funft eines Dritten Ihre Buniche erfulle." In flareren Borten fann wohl eine Bestechung nicht angeboten werben. Roffuth hatte ben Fürsten verstanden. Demgemäß lautete auch seine Antwort: "Die patriotische Pflicht ift feine Bare, die einen Preis hat und auch fein mit Bezahlung verbundener Dienft. - 3ch, mein Fürft, bin nicht täuflich."

zu erheben. Für deutsche Leser hätte S. doch erklären müssen, was Juraten, auch Landtagsjugend genannt, bedeuteten, und das nicht einsach mit der Bezeichnung "Rechtsbeslissen" abtun dürsen. Juraten oder wie sie auch hießen Patvaristen, Advokaturs- und Richterkandidaten, begleiteten gewöhnlich Abgeordnete oder Magnaten als Schreiber oder zu ihrer eigenen Ausdildung auf den Reichstag. Sie bildeten einen großen, oft sehr lärmenden Teil der Galerie, eigentlich den Chorus der gesetzgebenden Bersammlung, und gerieten häusig mit dem Präsidenten und Konservativen der Ständetasel in Konslikt. Aus Anraten des ungarischen Hosstanzlers, als es sich um eine Resorm des Reichstages handelte, wurde von der Wiener Regierung als erste Maßregel die Abstellung dieses Kißbrauches in Aussicht genommen.

Rein Zweifel tann bestehen, daß bas Stabilitätssustem, an bem Metternich mit Zähigkeit festhielt, einen Zustand schuf, den der preußische Gesandte in Wien treffend mit ben Worten schilbert: "Den Fremben, ber nach Ofterreich kommt, umfängt eine gewisse politische Stille: bem einen scheint sie wohltuend, weil er darin die Luft eines ruhigen, qufriedenen Lebens zu atmen glaubt; mancher andere ärgert sich barüber, indem er das gewohnte Rauschen bes Windes ber Bewegung vermift' ober sich vom Schatten eines von der Polizei sorgsam ausgespreizten Sonnenschirmes bededt halt."1) Metternich tauschte sich grundlich, wenn er vom Testament des Raisers Franz eine mächtige Schutwehr gegen alle freiheitlichen Regungen erwartete und die Autorität der Krone gesichert wähnte durch die von ihm verbreitete Lüge, der Kaiser regiere selbst und ergebe sich eifrig ben Staatsangelegenheiten. Aber außer ber Polizeihofftelle gab es teine führende Perfonlichkeit, es bestand nur, was immer auch S. bagegen sagen mag, bas "Drei-Greisen-Regiment" und das hohle Metternich-Shitem mit feinem Stabilitätsprogramm, das unbedingt beim ersten mächtigeren Luftstoß ins Wanken geraten mußte. Die Starrheit Metternichs lagerte tobbringend über allem Leben in der Monarchie und seitdem Frankreich wieder einmal, wie 1789, auch jest das Signal zu freiheitlicher Bewegung ertonen ließ, war die Ratastrophe unvermeidlich. Nur einer sah und merkte nichts in seiner Uberhebung, sich für den weisesten Mann der Welt zu halten, und bas war der greife Staatstanzler. Wohl foll er, als er die Hiobspost von dem Ausbruche der Februar-Revolution erhielt, zusammengebrochen sein und ausgerufen haben: "Die Arbeit meines ganzen Lebens ift zerftört". Aber nach bem Berichte bes bamals in Wien weilenden ruffifchen Staats-

<sup>1)</sup> Dentidrift bes Freiherrn von Ranis 1842, a. a. D. G. Br. St. A.

rats Fonton soll sich Metternich rasch wieder erholt und keineswegs herabgedrück, sondern in seinem Mute vielmehr gehoben<sup>2</sup>) gefühlt haben. Der preußische Gesandte Arnim hingegen berichtet, sast in Übereinstimmung mit dem Arzte, daß die revolutionären Borgänge in Paris und im Süden Deutschlands den Staatskanzler ungeheuer ergriffen hätten. "Er ist" — schreibt er nach Berlin — "niedergeschlagen, angesekelt und stark verändert. Er überläßt den größten Teil der Arbeit dem Grasen Münch und dem Baron Werner").

S. stellt ben 13. März 1848, an bem ber Staatskanzler flüchten mußte, so bar: "Auch Metternich mußte erkennen, bag ber 13. März ein entscheidungsvoller Tag sein werde". Run hat er aber in Wirklichkeit keine Ahnung davon gehabt, daß an diesem Tage bas Ende seiner Herrschaft bevorstehe. Er, ber 1830, als es zu Unruhen in Sachsen tam, die Schwäche und geringe Boraussicht ber bortigen Regierung tabelte8), war in den gleichen Fehler verfallen und hat sich derselben Berfäumnis schuldig gemacht. Noch am 4. März schrieb er nach Betersburg: "er ftehe ficher und unerschütterlich wie ein Fels im Meere"4). Abnlich äußerte sich Metternich am 11. März in Gegenwart Lord Bonsonbys, bes englischen Botschafters in Wien, zu bem auf ber Durchreise nach England baselbst weilenden Gouverneur von Indien, Lord Hardinges). Und berfelbe Lord Ponsonby, ein geheimer Gegner Palmerstons und unbedingter Berehrer bes Staatstanzlers, hatte turz vor Ausbruch ber Revolution nach London berichtet: Fürst Metternich und sein System seien begründeter denn jes). So wenig glaubte der Staatstanzler an seinen bevorstehenden Fall, daß er noch am Morgen des 13. März in aller Geistesruhe mit dem außerordentlichen Abgesandten Radowit über die deutschen Angelegenheiten verhandelte. Um wie viel mehr muß ihn dann der ihm

<sup>1)</sup> Preußischer Gesandter Rochow, Betersburg, 13. Marg 1848, G. Br. St. A.

<sup>2)</sup> Arnim, Bien, 7. Marg 1848. G. Br. St. A. Munch und Berner gehörten gur Staatstanglei.

<sup>3)</sup> Preußischer Gesandter von Maltzahn, Wien, 15. September 1830. "Il (Metternich) ne saurait assez déplorer la faiblesse et l'imprévoyance dont le gouvernement Saxon et les autorités de Dresde se sont rendus coupables en cette occasion." G. Pr. St. A.

<sup>4)</sup> Preußischer Gesandter, eigenhandig, an ben König, Petersburg, 20. Marg 1848. Gbenba.

<sup>5)</sup> Preußischer Gesandter von Bunfen, London, 21. Dezember 1849. G. Br. St. A. In biesem Jahre erft melbete er bas.

<sup>6)</sup> Ebenda. Bunfen hatte dies von Lord Hardinge felbst noch am 15. Märg 1848 erfahren.

begegnende Ruf nach seiner Abdankung erschüttert haben! Ift es da nicht natürlich, daß er, ber sich fest wie eine Saule im Meere wähnte, innerlich tief ergriffen, sprachlos, ohne ein Wort zu sagen, voll Etel über bie ihm angetane Insulte, auf der Stelle dem Erzherzog Ludwig seine Demission überreichte. S. (2. Bb., S. 602, Anmerkung) beanstandet Diese Darstellung und gibt die pathetische Erklärung, wie sie von Metternich herrührt, den Borzug. Dieser will danach bei der erzwungenen Abbankung gesagt haben: "er ziehe sich mit bem Gefühle zurud, bem Staate nach Pflicht gebient zu haben und flehe zum himmel, es möge sein Rücktritt bem Lande zur Erhaltung, zum Ruhme gereichen; er fürchte aber, daß man ihm vorwerfen werde, die Monarchie auf seinen Schultern fortgetragen zu haben, den er zurudweise; er überreiche hiemit dem Erzherzog seine Demission". S. meint nun, ich und Stern ("Geschichte Europas seit 1815—1871, VII. Bb., S. 75), der meine Erzählung in sein Geschichtswerk übernahm, hatten sich mit mehr Borficht ber von mir benütten Tagebucheinzeichnung des Grafen Bombelles gegenüber verhalten follen. hier tommt vor allem in Betracht, daß Bombelles, der als Erzieher bes nachmaligen Raifers und Königs Franz Joseph I. und seiner ganzen streng reaktionären Gesinnung nach, zu den Intimften bes Wiener Hofes zählte, aller Wahrscheinlichkeit nach von Erzherzog Ludwig selbst gehört haben wird, wie sich der Rudtritt vollzog. Auch zeichnet sich sein Tagebuch durch Offenheit und Wahrheitsliebe aus, so daß er nichts niederschrieb, was er nicht als begründet ansah. Anderseits entspricht es ganz der Metternichschen Mentalität, seine Entlassung in pompos flingenden Worten zu schildern. Liebte er es doch ftets, schöne Phrasen zu gebrauchen, die er sich später zurechtlegte, und die baber wenig Glauben verdienen. Wenn ein Mann gezwungen wird, seine seit 50 Jahren innegehabte mächtige Stellung aufzugeben, ohne Ahnung von dem, was ihm bevorstehe, so ist es doch natürlicher, daß er keine pathetischen Ausbrüde zum besten gibt, sondern sprachlos bas für ihn unerwartete schredliche Greignis über sich ergeben läßt. Nach Bollzug durfte Metternich allerdings das Bedürfnis empfunden haben, seinen Sturg, selbst seiner Gattin gegenüber, theatralisch aufzuputen, und mas die Wiederholung in seiner Autobiographie betrifft, vermag auch S. nicht die geringe Glaubwürdigkeit der sonstigen Erzählungen Metternichs zu bestreiten. Alle von S. zur Unterstützung seiner These ins Treffen geführten Briefe Metternichs über dieses Thema sind nachträglich geschrieben und beweisen nichts. Ebenso wenig, wie die Angaben des Sistoriters Graf Johann Meilath in seiner Geschichte Ofterreichs, ber seine Informationen erft hinterber von ber Familie Metternichs befam, die fich an das hielt, was fie bom Staatstang-

ler erfahren hatte. Als triftiger Beweis kommt noch dazu, daß Wessenberg, wie S. (2. Bb., S. 314) felbst ermahnt, bem Fürsten gum Bormurf machte, daß er nicht "wenigstens mit einer batbetischen Rede" abgetreten sei. Schon diese Bemerkung des nachmaligen Ministers des Aukeren hätte unseren Autor nachdenklich stimmen mulfen. Aber es gibt auch einen anderen gewichtigen, allerdings indiretten Zeugen für die Richtigkeit meiner Keststellung. Der sonst fehr aut informierte Wiener preukische Gesandte in jenen Tagen erwähnt in seinen Berichten mit keinem Worte bes hochtrabenden Abschiedes. Er weiß wohl, daß Metternich rauh behandelt und in höchst trodener Weise von Erzherzog Ludwig aufgeforbert wurde, sich zurückzuziehen — "hierauf" — wie Arnims Melbung lautet — "hat er seine Demission gegeben"1). Hätte der gefallene Rangler sich der pathetischen Floskeln bedient, wurde der preußische Gesandte, der in die intimsten Dinge eingeweiht war, unbedingt darüber nach Berlin berichtet haben, weil berartiges nicht zu den Alltäglichkeiten gehörte und ben preußischen Hof interessieren mußte. Ich bleibe somit bei meiner auf bas Tagebuch bes Grafen Bombelles geftütten Darftellung. Und ich meine, nicht an mich und Stern tann die Mahnung, bei Benützung einer Quelle Borficht zu üben, gerichtet sein, sondern umgekehrt ausschlieflich an die Abresse bes Berfassers bes vorliegenden Werkes, der so voreingenommen gegenüber seinem Selben ift, daß er alles als bare Munze hinnimmt, was Metternich fagt ober schreibt.

Es wurde die Grenzen bieses Auffates überschreiten, wollte ich hier auch auf eine umftändliche Erzählung der großen weltgeschichtlichen Begebenheiten eingehen, mit benen Metternich mahrend seiner Ministerschaft verknüpft war, von S. weitläufig bargestellt, aber im großen ganzen ja ohnehin bekannt sind. Mir lag vor allem daran, ber Tendenz bes Werkes als unhistorisch und unbegründet entgegenzutreten und auch sonst unstichhaltige Behauptungen zu widerlegen. Ich resumiere daher noch in Rurze: Bis zum letten Momente blieb ber Staatstanzler treu bem Grundsate: "Alles beim alten zu lassen" und "daß es ben Fürsten allein zustehe, die Geschicke ber Bölker zu leiten und daß die Fürsten für ihre Handlungen niemand außer Gott verantwortlich seien". Schon dieses Prinzip machte ihn zum geschworenen Gegner bes fog. Freiheitsschwindels, wie jeder konstitutionellen Vertretung des Volkes — sei es aus Überzeugung ober, wie sein Arzt urteilte, aus Egoismus. Bur Durchführung solcher Anschauungen verband er sich mit bem Krummstab, ber Polizei und Benfur. Go verpaßte er bie ichone Rolle, fich zum Reformator ber



<sup>1)</sup> Arnim, 19. Marg 1848. G. Br. St. A.

Monarchie zu erheben, und er begnügte sich mit der weniger rühmlichen Aufgabe, als Unterdruder jeden Fortschritts zu erscheinen und sich mit bem Titel "Fürst Mitternacht" geschmudt zu sehen. Für die damalige Generation besonders Ofterreichs, die sich nach offener Meinungsäußerung sehnte, bedeutet es keine Entschädigung für das ihr auferlegte Schweigen, daß ihr erster Minister eine Zeit lang der Monarchie eine führende Stellung im Rate ber europäischen Mächte erobert hatte. Man suchte auch allerdings S. nicht selbst - bas sog. System Metternichs berart zu rechtfertigen, daß eine freiheitliche und verfassungsmäßige Regierung nicht für das Bölkerkonglomerat der Monarchie pakte, weil sie sonst auseinandergefallen ware und es ihr unmöglich gewesen sein wurde, nach außen hin eine machtvolle Politik zu betreiben: aber mit Unrecht. Sat etwa Graf Andrassy trop der konstitutionellen Ginrichtungen nicht eine glanzende Stellung auf dem Berliner Kongresse eingenommen? Und wie wurde die ganze Monarchie von großem Selbstbewußtsein erfüllt, als Graf Ahrental den Gerben die ftarte Fauft zeigte? Wo ift benn der Beweis dafür, daß die Monarchie, mit freiheitlichen Institutionen ausgestattet, auseinanderfallen mußte? Sie hat, als ihr diese endlich verliehen wurde, auch nach 1867 bis 1919 bestanden. Und hätten wir gesiegt, was ja nicht in den Bereich der Unmöglichkeit gehörte, so wurde Ofterreich-Ungarn heute einen ruhmreicheren und innerlich gefestigteren Blat in Europa einnehmen benn je zuvor. Die Bölker ber Monarchie wären dankbar für eine Konstitution gewesen; sie wurde ihnen aber hartnädig verweigert und das Resultat davon war, daß sich, wie Radowip aus Wien am 13. März 1848 an den König Friedrich Wilhelm IV. berichtet, ein gewaltiger haß ausschließlich gegen Metternich, als ben Repräsentanten des verwünschten "Spstems" entlud. Die Freude über seinen Sturz, als sich die Rachricht hiervon gegen 9 Uhr abends verbreitete, war so groß, daß die in den Stragen wogende Menge den Ruf nach Illumination erschallen ließ. Die Fenster wurden sofort beleuchtet und wer diesem Beispiele nicht folgen wollte, bem wurden sie, wie dem preußischen Gesandten, gertrummert1).

Alle Mühe, die sich S. gegeben, einen neuen, einen edlen, liberalen, gottgefälligen Metternich vor unsere Augen zu zaubern, ist vergeblich. Der Verfasser kommt mit sich selbst und allem, was er bisher verkündete, in Widerspruch, wenn er (2. Bd., S. 180) schreibt: "Er (Metternich) hielt an seinem Shstem sest und ist durch die Starrheit seiner staatsphilosophisch unterdauten Prinzipien selbst ein Hemmis der neuen

<sup>1)</sup> Arnim, Wien, 14. Marg 1848. G. Br. St. A.

Lebensformen, deren Ofterreich bedurft hatte, geworden." Und seit wann ift es benn üblich, ber Wirksamkeit eines Staatsmannes, ben man bisher unentwegt als den größten und bedeutenosten gepriesen, ein Rapitel mit der Überschrift "Die Sterbejahre Alt-Ofterreichs 1840-1848" zu widmen und nach dem in den höchsten Tönen dargebrachten Lobgesang bessen Unfähigkeit zu buchen? So heißt es Wort für Wort in biesem Abschnitt: "Es sind die Sterbejahre Altösterreichs, bas bann im Märzmonat 1848 zu Grabe getragen wurde; die Jahre, in benen die Bohlen und Planken bes Schiffes vollends bie Rlammern verloren. das Gefüge sich loderte und auseinander zu fallen begann und die Maschine mit Rost bededte." Um dieses traurige Riel zu erreichen, bedurfte es wirklich keiner großen Staatskunft. Wohl suchte Metternich seine Berfehlungen vor der Welt damit zu verschleiern, daß er ausrief: "Ich habe vielleicht manchmal Europa, niemals aber habe ich Ofterreich geleitet". und das sagte berselbe Metternich, der ein andermal ungefähr von sich äufierte: Wie ich das österreichische Kabinett leite, werde ich bald auch das russische leiten. Ja, wenn es ihm nicht mehr in seinen Kram pakte, bann ducte und verkleinerte er sich. Und doch ist es gewiß, daß er die maßgebende Perfonlichkeit gewesen, die trop ber Hemmnisse vonseiten Graf Rolowrats in der Hauptsache allem, was geschah, ihren Stempel aufdrückte. S. gerät fortwährend in Gegensat zu sich selbst, wenn er an anderer Stelle (2. Bb., S. 1) ben Sat niederschreibt: "daß bas Leben ber Staaten wie ber Menschen ein Stehenbleiben auf einer erreichten Stufe nicht kennt und daß die bloke Verneinung den Fluß der Dinge hemmen, aber nicht aufhalten fann", - ein Sat, ber fo recht als Leitmotiv für bas Gebahren bes Staatsfanglers hatte bienen muffen, wenn er in ber Beschichte ben Lorbeerkranz erhalten sollte, den ihm sein neuester Biograph windet, ben er aber nicht verdient. Die Erkenntnis, daß auf die Dauer die bloße Berneinung den Fluß der Entwicklung nicht aufzuhalten vermag, fehlte nicht nur Kaiser Franz, sondern auch Metternich, der nicht anders dachte und fühlte, wie sein herrscher und diesen noch auf seinem Sterbelager veranlagte, den Nachfolger an die gleichen unfruchtbaren, öben Regierungsmarimen zu ketten. So bleibt benn für uns das Bild bes Fürst-Staatstanglers unverändert das alte, wie wir es bisher gefannt und wie es Springer und noch manch anderer bis herab auf Bibl in seinem Werke "Der Zerfall Ofterreichs" schildert. Hätte er die Mission eines Reformators erfüllt, ber der Monarchie bas icone Geschenk der Geistesfreiheit bargereicht haben wurde, bann und auch nur bann täme ihm ber Anspruch auf das ihm von S. verliehene Epitheton bes "größten österreichischen Staatsmannes" zu. Er hat jedoch durch seine Bolitik

oder, wenn man will, durch sein Spstem den Keim zum Einsturz des damaligen Osterreich gelegt, den er, was die Tragik seines Lebens bildet, mit eigenen Augen ansehen und ins Exil wandern mußte. Bon dessen Berlauf und den Tagen seiner Rückehr nach Wien entwirst S. in zwei sessen Kapiteln eine anschauliche, meines Wissen entwirst S. in zwei sessen Kapiteln eine anschauliche, meines Wissens zum erstenmal zusammensassende Schilderung, die wirklich dankenswert ist. Erst als Metternich nicht mehr die Geschicke des Staates lenkte, kam ein frischerer Zug ins Dasein der Monarchie, dem allerdings dalb darauf für einige Zeit die Herrschaft Schwarzenberg-Bach-Kempen ein trauriges Ende bereitete. Fest steht aber das eine: Der Ozean dirgt nicht so viel Wasser und auf der ganzen Erde ist nicht die Menge Seise zu sinden, die zusammen genügen würden, um Metternich von der Schuld zu reinigen, die er durch sein jedes geistige und politische Regen zur Stille des Grabes verdammende Spstem oder Grundsäte aus sich geladen hat.

### Rleine Mitteilungen.

### Bemerkungen zu Emil Ludwigs Wilhelm II.

Bon Beinrich Otto Meisner.

Emil Ludwig, ber Sohn bes Breslauer Ophthalmologen Cohn, gehört unstreitig zu unseren begabten Schriftstellern. Als die Reitungen eine Biographie Kaiser Wilhelms II.1) aus seiner Feder anfündigten, mußte man nach dem Bismard, Wagner, Rapoleon und fleineren, im Sammelwert "Genie und Charafter" vereinigten biographischen Essays Besonderes erwarten. Diese Erwartung hat das vorliegende Buch nicht enttäuscht. Was hier aus dem allerdings besonders günstigen Quellenmaterial herausgearbeitet wird, die glänzenden psychologischen Analysen, die blendenden Formulierungen, in denen wenige Worte leuchtfugelartig ganze Wegstreden und Abgrunde erhellen, der Aufbau bes Königslebens aus seinen körperlichen und geistigen Voraussetzungen über die Ginfluffe bes "Milieu" gur steilen Bobe und gum bonnernben Fall, das alles padt jeden geistig vorbereiteten Leser mit elementarer Gewalt. Er legt bas Buch aus ber Hand mit den Gefühlen des Zuschauers, wenn über einer historischen Tragödie der Borhang fiel. Doch schon hier berühren sich Lob und Kritik. 2. wollte uns ein Bildnis Wilhelms II. geben, ein historisch getreues Bild, gewonnen aus dem Studium der zeitgenössischen Uberlieferung, und es murde ein historisches Drama, kein Geschichtswerk. Wohl ist das wirkliche Leben stets dramatisch, aber ein Drama nie lebendige Wirklichkeit. Ludwig, der als Borträtist gern auf Blutarchs Spuren wandelt, ist mehr Künstler als Historiker. Amagination und Phantasie sind in ihm stärker entwidelt als das Streben des Geschichtsforschers nach objektiver Beschräntung auf das, was wirklich gewesen. Zwar überschüttet er uns geradezu mit Ritaten, aber sein fünstlerischer Gestaltungstrieb verändert — ihm selbst vielleicht unbewußt — schon während er nach dem Quellenstoffe greift, beffen Charatter. Gin paar Beifpiele:

Für das auf S. 213 Erzählte ist Quelle: Tirpig, Erinnerungen, S. 59. Wie aber zitiert Ludwig? Er macht aus dem Tirpigschen Borschlag vom Juni 1897, einem vor der Bollendung stehenden Kriegsschiffe den Namen des Altreichskanzlers zu geben, die händlerische Reflexion des

<sup>1)</sup> Bilhelm II. Ernft Rowohlt, Berlin 1926 (erichienen 1925).

Kaisers: "Überwinden wir uns im Dienste des Laterlandes, nennen wir das nächste Schiff nach ihm: das muß ihm schmeicheln" (und seine gewichtige Stimme für den Flottenetat fangen). Ferner bei Ludwig: "Einladung zum Stavellauf des Panzerfreuzers Bismard." Tirvit ist ber Rame bes Schiffes bei ber Einladung absichtlich verschwiegen worden. Schlieklich Ludwig über die Tischgesvräche: "Wissen Sie icon den Unterschied zwischen einer Schwiegermutter und einer Rigarre?" Bei Tirvit ist von diesen Worten nichts zu entdeden. Ludwigs dichterische Phantasie (!?) "toloriert" die allgemeine Angabe der Quelle (...Anekbötchenunterhaltung") durch ein von ihm willkürlich erfundenes drastisches Beispiel. Im Borwort lesen wir: "Das einzige. was sich der Autor bisweilen erlaubt, ist die Umwandlung von Gesprächen aus ber überlieferten, indirekten Korm in die bes Dialogs."

Das einzige?1) Wir sehen, Ludwig erlaubt sich auch mehr!

S. 275 sitiert er die vom Kaiser 1905 in Bremen bei Einweibung eines Denkmals seines Baters gehaltene Rede. Litiert er sie? Aunächst (wörtlich) ben Anfang mit einem Lob für die "schönen und verständigen" (weil pazifistischen) Sate. Dann mit (einer nicht unwichtigen Auslassung und) Tabel das Folgende, weil es plötlich ins "militaristische" Kahrwasser einbiegt. Der Biograph erklärt sich den Wechsel so: "Ergreifender Zwiesvalt! Der immer Herausfordernde will der Welt ein beruhigendes Wort sagen.... Drei Minuten lang scheint Wilhelm der Aweite ein weiser, entsagender Gedankenfürst; sicher ist ihm in diesen drei Minuten sehr wohl zumute. Aber da schaut er um sich, entlang an der in Front zu ihm stehenden Bersammlung von Uniformen, sprühenden Orden, strammen Ruden, . . . automatisch schließt sich ber Anschluß von Berlegenheit zur Schneidigkeit, ... ebe er fich's verfieht, ift ber Raifer, ber Andante begonnen, im alten Marschtempo bei seinem kriegerischen Hurra angelanat." Dag Ludwig fein Berftandnis für die positiven, ethischen Kräfte des Militärischen besitzt, von ihm nur die "Starrheit des Systems. Schneidigkeit, stramme Ruden. Gelenke, Schnurrbarte" sieht, ist in diesem Falle nicht das schlimmste; schließlich tann niemand aus seiner Haut heraus. Dan der Biograph Wilhelms II. aber seine obige Gebankenbriide aus à la Ludwig umgestaltetem Material ber Raiserrede baut. ohne es dem Lefer deutlich zu machen, besonders aber daß er den Schluß ber Rede fortläßt, ist bose. Denn dieser Schluß lautet: "Ich bin fest überzeugt, daß meine Worte hier in Bremen auf einen guten Boden fallen werben. Bon Bergen wünsche ich, daß der goldene Friede, der bisher mit Gottes hilfe erhalten worden ist, uns weiter erhalten bleibt, und daß Bremen unter dem Frieden grünen, blüben und gedeihen möge." In Wirklich-

<sup>1)</sup> Daß schon biefe "Umwandlung" bebenklich sein kann, erfieht man aus bem von B. v. Maffow (Tägl. Rundschau, Unterhaltungsbeilage vom 21. Rov. 1925) angeführten Beispiel (bei Ludwig S. 212 "umgewandelte" Stelle aus ben Denkwürdigkeiten bes Grafen Balberfee II, 357).

teit endet also der Kaiser nicht "bei seinem kriegerischen Hurra", sondern er kehrt nach jener Abschweifung zu den friedlichen Vorstellungen des ersten Teiles seiner Rede zurück. Das past Herrn Ludwig nicht ins Konzept, denn es zerschlägt ihm die virtuos geformte pazisistisch-militaristische Antithese. Deswegen unterschlägt er es. Poetische Lizenz? Jedenfalls ein bei einem Historiker nicht denkbares Versahren. Übrigens zitiert Ludwig seine Duellen nicht nur salsch und unvollständig, sondern auch ungleichmäßig; gerade dort, wo es zu wissen besonders not täte, sehlt häusig die Belegstelle. Davon wird noch zu reden sein.

"Wir haben, um der Gerechtigkeit willen, von des Raifers Geanern feinen zu Worte tommen laffen", heißt es gefperrt im Borwort. Herr Ludwig irrt sich wieder über sich selber. Gleich die erste Tertseite beweist das. Vikant-dramatisch wird die Geburt des Helben erzählt. Wie der Erstgeborene Bittorias junachst tot schien, nur durch besondere Manipulationen nach langer Mühe, anderthalb Stunden, zum Leben gerufen wurde, daß man am dritten Tage neben der Zerreißung bes Schultertugelgelents ichwere Beichädigung ber umgebenden Mustelpartie feststellte, dazu gewisse Defette des linken Beines. Ohres und dieser Kopfseite. Als Quelle ist Lucius angegeben. Aber die dort notierten Außerungen August Gulenburgs über die Geburt Wilhelms II. enthalten viel weniger, als Ludwig mitzuteilen weiß. Sat er das übrige in dichterischer Ausschmudung hinzugefügt? Rein, er entnahm es einer anderen "Quelle", dem üblen Rlatich- und Standalbuch der fog. "Chrendame Gräfin Urfula von Eppinghoven" über das "Geheimleben bes Berliner Hofes" (ober einem feiner Ableger). Bas beiläufig die "anderthalb Stunden" betrifft, so steht damit im Widerspruch, daß offizielle Berfönlichkeiten, die "wenige Minuten" bzw. "unmittelbar nach" ber Geburt das Kind saben, sich von seinem Leben (es schrie deutlich) überzeugen konnten. Auch wird man in diesem Zusammenhange anführen durfen, daß ber Bater bes Bringen neun Tage nach ber Beburt als das einzig Auffällige ein kleines Mal auf dem unteren Gelenk des rechten kleinen Fingers feststellt. Nun ehrt es Berrn Ludwig gewiß, daß er die Benutung trüber Kanäle vom Genre Eppinghoven dem Leser schamhaft verschweigt, nur sollte er dann nicht pathetisch verkunden, er habe bon des Kaisers Gegnern feinen zu Worte kommen lassen. Und Madame Eppinghoven ist nicht die einzige ihres Zeichens. Die ebenfalls von Ludwig benutten, obwohl ebenfalls 3. T. nicht genannten Edardstein, Erzberger, henriette Schrader-Brenmann, D. hammann1) Theodor Wolff (S. 381, vgl. "Vorspiel" S. 199) wird man boch auch zu jener Kategorie zählen durfen. Und ist Holstein, ber



<sup>1)</sup> S. 243 sind die Worte von der Berwandlung bes milben Buddha in einen über Blut und Feuer thronenden Göpen wörtlich aus Hammann, Deutsche Weltpolitik 1890—1912 S. 40 übernommen, ohne baß die Vorlage erwähnt wird.

"Königsstürzer" (S. 341), nicht einer der gefährlichsten Gegner Wilhelms II. gewesen? Das Adelsprädikat tut's doch nicht, siehe Hello von Gerlach! Im übrigen ist es sehr verständlich und kein besonderes Verdienst des Autors, wenn er sich vorzugsweise auf solche Persönlichkeiten beruft, die dem Monarchen nahestanden, weil eben nur diese eine genauere Kenntnis von Menschen und Dingen hatten, während die Eugen Richter und Bebel (S. 314) sich im Dunkel der Opposition befanden.

"Um ber Gerechtigfeit willen", fagt Ludwig im Borwort. Damit hat es eine eigene Bewandtnis. Daß ein Schriftsteller seines Ranaes sich nicht zu Bamphleten erniedrigt, versteht sich von selbst. Aber in ber Wirkung kommt doch sein Wilhelm II. so ziemlich auf dasselbe hinaus, wie W. Hegemanns bewuftes und beablichtigtes Pamphlet gegen Friedrich den Großen. Zwar sieht Ludwig trot des verengerten biographischen Blidfelds, daß der Deutsche Kaiser unmöglich für alles verantwortlich gemacht werden tann, was an Kehlern, Unterlassungen, Frrtumern in der deutschen Außen- und Innenpolitik vorgekommen ift. Er sieht das besonders im Buche von Redlit erschütternd zum Ausdruck gelangende Versagen aller gegenüber der Majestät und kennzeichnet die Berantwortung bes "Bolkes" jedweder Schicht (bie von ihm ausgenommenen "Arbeiter" gehören, soweit es sich dabei um die Sozialbemokratie handelt, auch dazu) in einem besonderen wirkungsvollen Abschnitt. ber beiläufig Schlieffens Schmeichlertum richtig, das Bulows dagegen viel zu wenig betont. Die Stellen find nicht ganz felten, wo Ludwig dem Raiser gerecht zu werden scheint, seine "subjektive Unschuld" feststellt. Absolut richtig ist z. B. ber Sat (S. 461), Wilhelm II. habe ben Krieg "nicht als Raubzug vom Zaune gebrochen, nie gewünscht, mehrmals verhindert und nur durch das jahrzehntelange Wirken seiner Natur den kriegerischen Kührern in allen Ländern Europas erleichtert." Aber in ber Mehrzahl dieser Fälle apologetischer Einwürfe hat man boch bas Gefühl, als dienten sie dem Komponisten Ludwig nur im Sinne eines musikalischen Ritardando, man empfindet sie als ein Atembolen vor neuem Ruschlagen. Die vorübergebend erweiterte Basis der Schuldfrage, die konzentrischen Rreise, die man gleichzeitig seben muß, wenn man von der Katastrophe des Weltkrieges spricht, und von denen der weiteste sicherlich der unserer Gegner ist, sie schrumpfen schließlich und endaültig bei Ludwig doch immer wieder auf einen zentralen Bunkt zusammen, den Kaiser als Wurzel alles Ubels. Wenn Wilhelm II. Dies und jenes nicht getan hätte, so wurde die Gegenseite anders gehandelt haben. Immer wieder ist er die Ursache, nie ist er (was doch ebensogut möglich und wirklich war) Folge. Diefer Eindruck ist vielleicht nicht beabsichtigt, der Leser muß ihn empfangen.

Ludwig rügt (mit Grund) das Byzantinertum der Deutschen unter ber Monarchie. Unter der Republik ist das Pendel nach der andern Seite ausgeschlagen. Jest kann man sich nicht genug tun an Kritik.

Beißt es nicht mit zweierlei Maß messen, wenn man gewisse Wendungen aus der bekannten Hunnenrede Wilhelms II. als pure Wahrheit auffaßt (S. 262), den englischen Plan einer Landung von 100000 Mann an der schleswigschen Ruste aber "phantastisch" (271) nennt? Gerade weil die Bolitik der ehemaligen Feinde nur ganz bruchstückweise bekannt ist, während die unsrige bis in alle Einzelheiten — mit jedem Arrweg. den man wohl oft schon seinerzeit als solchen erkannte — enthüllt wurde. muß man sich vor übereilten Schlussen hüten. Erich Brandenburg, auf den L. sich mit Vorliebe als Kronzeugen beruft, leidet an dem gleichen Rehler, bei ber Betrachtung ber Vorkriegspolitik ber Mächte bas Bibelwort vom Splitter und Balten umzudrehen. (Bgl. meine Polemik, Preußische Jahrbücher Bb. 196, S. 268 f. und jett Abalbert Wahl in der Anzeige des Brandenburgschen Buches, histor. Zeitschr. Bb. 133, 1, S. 109.) Warum nennt übrigens Ludwig von unseren Historikern gerade Angehörige der eben gekennzeichneten Art, warum z. B. für die Frage der deutsch-englischen Bündnisverhandlungen nur das als .. unhistorisch" (vgl. Histor. Zeitschr. a. a. D. S. 174, Deutsche Lit.-Atg. 1926 Sp. 285) erkannte Buch Eugen Fischers? Warum zwar Tirpip' "Erinnerungen", wenn sie gegen ben Raiser sprechen, aber nicht seine "Dokumente", die für seine Flottenpolitik Zeugnis ablegen? Gerade die deutsche England- und Flottenpolitik wird von Ludwig aufreizend und empörend einseitig dargestellt. S. 265 heißt es, der deutsche Flottentenbau sei der "psychologisch unnötigste" Teil im Wettrüsten Europas gewesen, ohne persönliche Eisersucht Wilhelms II. gegen Eduard VII. hätte man dem "schwer geharnischten deutschen Ritter nicht auch noch einen Gummimantel übergezogen." Diese Sape find so recht ein Beispiel für die Art Ludwigs, mit bestrickenden Worten den Tatbestand zu verbrehen und zu verdunkeln. Gehen wir von dem feltsamen Terminus: "psychologisch unnötig" ab, 1) so liegt natürlich beim Kapitel: teutscher Flottenbau für Ludwig und seine gläubigen Leser die "psychologisch nötige" Erklärung allein in der Eifersucht Wilhelms II. (bei den Bereinigten Staaten bann wohl gerechterweise in ber Gifersucht ber berschiedenen "einschlägigen" Bräsidenten). Ferner stampft bier und durch andere Seiten bes Ludwigschen Buches ber "schwer geharnischte beutsche Ritter", sputt die Borftellung von Deutschland als der stärtsten Militärmacht, die sich den Luxus einer Flotte (englischer Importbegriff!) ben "Gummimantel" (vgl. besonders Stagerraf) nicht leisten durfte. Beiß herr 2. wirklich nicht, was unsere Gegner wußten und wissen, daß Rugland mehr als doppelt so viel, Frankreich mindestens ebensoviel, wahrscheinlich aber2) ebenfalls mehr Soldaten unter der Kahne hielt? Sat er sich nie

<sup>1) &</sup>quot;Pfnchologie" ift bei Lubwig bas Zauberwort, bas fich ihm gur rechten Beit bort einstellt, wo bie Begriffe historisch-politischer Logit zu fehlen schennen.

<sup>2)</sup> Bgl. "Die Kriegsschuldfrage", November 1925, S. 734.

bie Zwangslage des zwischen die stärksten Wilitärmächte des Kontinents eingeklemmten Wittelreichs klar gemacht? Kennt er nur psychologische, keinerlei geopolitische Notwendigkeiten? Ludwig zitiert zwar dann und wann die deutsche Aktenpublikation, sogar aus zu seiner Zeit noch nicht erschienenen Bänden, aber er scheint sie nur oberflächlich zu kennen, sonst würde er doch wohl z. B. (S. 185) die Begegnung zwischen Wilhelm II. und Salisburh in Cowes (August 1895) nicht nach Eckardkein darstellen, auf dessen in diesem Zusammenhange besonders fulminante Berdrehungen und Entstellungen der Tatsachen schon die Herausgeber der Akten ausmerksam gemacht haben. Alles in allem: die "schillernde Weite" des "Problems England", von welcher Ludwig in anderem Zusammenhange (S. 401) spricht, ist ihm selbst, der die Engländer sämtlich sür sentimental erklärt (S. 240), am wenigsten klar geworden. (Bgl. meine Bemerkungen, Preuß. Jahrbücher Bd. 196, S. 275.)

Gerechtigkeit scheint also nicht gerade das Kundament, auf welchem Ludwig sein Bildnis Wilhelms II. und des vorrevolutionären Deutschlands errichtet. Wenn wir im folgenden noch eine Reihe von Unrichtigkeiten feststellen, so bleibt bei ihnen die Frage offen, ob es sich um ein Nichtwissen ober ein Nichtwissenwollen handelt. Bleiben wir zunächst noch bei englischen Broblemen, so ist es ein großer Arrtum der Queen, wenn sie in ihrem bei Ludwig (S. 235) angezogenen Schreiben vom 12. Juni 1899 an ben faiserlichen Entel behauptet: "I never personally attacked or complained of Prince Bismarck." Sie hat das in den sechziger Sahren gegenüber König Wilhelm I. gründlichst versucht. Da die betreffenden Briefe noch unveröffentlicht sind, konnte Q. Die genannte Stelle nicht forrigieren. Wohl aber sollte er aus den wenigen bisher herausgebrachten englischen Quellenwerken, darunter dem von ihm zitierten Buche Lees über Eduard VII. wissen, daß dieser Sohn eines ferndeutschen Baters und einer so aut wie deutschen Mutter von seiner frühesten Jugend an, trop Reischachs Ginspruch, ein Deutschenfeind gewesen ift. Auch hier barf man nicht so tun, als ob immer und stets ber gutmutige Onfel Ebe durch die (bei L. viel zu stark akzentuierte) Englandseindschaft seines faiserlichen Neffen in Rage versett worden sei (S. 390, 426!). S. 257 heißt es: "Bur Konferenz (gemeint ift die erste Haager fog. "Friedens"-Konferenz) entsandte er (ber Raiser) als Sachberständigen einen bellitosen Professor trop ber Warnung bes mit ihm entsandten Fürsten Münfter." Wieder dreht und andert Ludwig bosartig an den Tatsachen. Mit dem "bellikosen Professor" ift der Münchener Ordinarius Freiherr von Stengel gemeint, ber allerdings furz vorher in einem auch gedruckten Bortrag "Der ewige Friede" diesen als eine Utopie bezeichnet hatte. Nach Ausweis der Atten war bei seiner Wahl die Eigenschaft als Baper entscheidend. Ludwig macht nun den "bellitofen Professor" zur Hauptperson, ben Fürsten Münster, der in Wirklichkeit Führer der deutschen Delegation war, zum "Mitgesandten" Stengels und verschweigt seinem

Bublikum völlig, daß außer den beiden noch ein weiterer "wissenschaftlicher Delegierter". Brofessor Philipp Rorn, und zwei Militars (Oberft Groß von Schwarzhoff und Ravitan 3. S. Siegel) mit von der Bartie waren, von benen gerade gorn nach seinen vielfachen eigenen Aukerungen (val. 3. B. Roter Tag 1918 Ottober 17) das Gegenteil von "bellifos" gewesen ist, ganz abgesehen davon, daß, wer in diesem Rammertale nicht an "ewigen Frieden" glaubt, beswegen noch nicht "friegsfüchtig" genannt werden darf. Auch der "Warner" (f.o.) Fürst Münster, eine hinsichtlich Frankreichs und Ruflands bis zum Jrrtum pazifistisch eingestellte Persönlichkeit, hielt die pax aeterna für eine "kindische Allusion". Also, ce stimmt zwar nicht, aber die Borstellung vom Deutschen Raifer, der zur europäischen Friedenstonferenz einen friegsmutigen Professor schickt, ist fürs nächste tausend hirnen unwissender Ludwigleser eingegraben. Ebenso wird mit ber S. 334 reproduzierten, anscheinend unausrottbaren Legende vom ehemaligen Kreuzstern auf der Raiser-Wilhelm-Gedächtnisfirche Serenissimus und Umgebung ohne Grund lächerlich gemacht. Schwechten, der Erbauer der Rirche, der es doch Schlieflich wissen mußte, hat in vertrautem Kreise für die Entstehung des Sterns stets als Grund angeführt, bak man eine möglichst große Höhe bes Turmes erreichen wollte, nichts anderes. S. 203 tadelt Ludwig mit Recht das Berhalten der Berliner Ministerialinstanzen in der Frage des "Uriasbriefes". Nun drudt er sich aber so aus: "Sie, die die Seele fremder Bölter kennen sollten, um Bundnisse und Freundschaften zum Besten des Reichs zu schließen, diese engbruftigen, ordenbesternten, goldbefracten Ritter mit Furcht und Tadel, tannten bas Berg des eigenen Bolkes . . . so wenig usw.", und das ist doppelt schief, denn einmal tann billigerweise nur bom Chef bes auswärtigen Dienstes Seelentunde fremder Bölfer verlangt werden, nicht von allen deutschen Ministern, und zweitens vergißt herr Q. bei seinem Ausfall gegen die "Ritter", daß damals in Breugen 3, im Reich 2 Burgerliche Minifter bam. Staatssetreture maren. Huj S. 176 passiert dem "Historiker" Ludwig ein merkwürdiges Miggeschick. Er zitiert aus dem bekannten Briefe Raiser Wilhelms an den Raren vom 25. Oktober 1895 den Bergleich zwischen Gottesangbenkonigen und republikanischen Staatshäuptern; statt bes vom Raiser erwähnten damaligen französischen Brajidenten Faure ift es aber Jaures, der bei Berrn Ludwig im Jahre 1895, "auf dem Thron des angestammten Rönigs von Frankreich sitt." Daß es sich hier nicht um ein blokes Berschreiben handelt, beweist der nächste Absat, in welchem Ludwigs raftlos arbeitende Phantasie von Wilhelm II. behauptet, er sehe Jaures Deputiertenstuhl für einen Throu an; womtt er also seinen eigenen Schnitzer noch einem anderen zu Unrecht imputiert! Dag dem "Siftoriter" Ludwig auch tie Chronologie etwas in Berwirrung geraten ist, beweist S. 243, wo die Damastustede tes Raifers von 1898 bor die Entstehung

des Knacksußschen Gemäldes ("Bölker Europas...") von 1895 gerückt wird.

Wir gingen absichtlich ins Detail<sup>1</sup>), um dem Leser eine eigene Nachprüsung zu ermöglichen. Die große Mehrzahl der zitierten Einzelheiten ist für den "Historiker" Ludwig überaus bezeichnend. Aktidie und Exaktheit stehen nicht in seinem Wörterduch. Er nimmt die Quellen, wo er sie sindet, färdt hier ein wenig, verändert dort etwas, läßt Undequemes aus, verallgemeinert, sett "Lichter" auf und — ist dabei überzeugt, objektiv und "gerecht" vorzugehen. Um es zu wiederholen: niemand kann aus seiner Haut heraus, aber wenn er, was sein Recht und seine Bestimmung ist, die Dinge wie Ludwig unter einem besonderen Gesichtswinkel sieht — wir vermeiden das Wort: tendenziös —, so darf er andern nicht das Recht bestreiten, seine Einseitigkeiten sestzuftellen.

Besonders bedauerlich wird die Ludwigsche Methode, alles was für Verfehlungen der wilhelminisch-deutschen Politik und ihrer Verbündeten spricht, in den Vordergrund zu schieden, das Verhalten der Gegenseite aber möglichst zu entschuldigen oder wenigstens im Unklaren zu lassen in seinen Schlußbetrachtungen, die dem Ausbruch und Verlauf des Krieges gewidmet sind und die bezeichnende Überschrift "Vergeltung" tragen. Hier wird es sehr schwer, den Vorwurf tendenziöser Einstellung zu unterdrücken. L. spricht an einer Stelle (S. 460) sehr vernünstig von der Vielsalt der Kriegsursachen und der Schuldigen, aber dergleichen Klänge gehen völlig unter in dem hämmernden Staktatomotiv, das der Komponist sür das tragische Finale seines schuldverstrickten Helden nun einmal braucht. L., der, wie wir sahen, manchmal recht eigentümlich, aber doch gern und reichlich zitiert, hat für "die 13 Tage"



<sup>1)</sup> Es geht nicht an, Solftein allein, wie es G. 246 gefchieht, fur ben Berzicht auf die Rudversicherung verantwortlich zu machen (val. Große Bolitik ber europäischen Rabinette VII, 1 ff.). Wenn auch bie Wogen ber Kritit nachgerade über biefer Berfonlichkeit zusammenschlagen, so tann man fie boch nicht, ohne die Dinge grotest zu überfpipen, als prinzipielle Bismardnegation auffassen, wie Ludwig (besonders S. 391) bas tut. Balbersee wurde schon 1888 Chef des Generalftabes, nicht erft 1890. Die bem Raifer vorgelegten Reitungsausschnitte waren anbers beschaffen, als Lubwig es G. 327 schilbert. Die Rrugerbepesche ging nicht "offen" ab (S. 194), sondern murbe, wie alle berartigen Ausgange, chiffriert. Gefangene wurden in China felbstverftanblich auch noch nach Balberfees Antunft gemacht (G. 264). Der Berfaffer ber Schmähund Schmugbriefe in ber Rogeaffare mar zweifellos nicht Bergog Gunther von Schleswig-holftein (S.155). Zeblig ift 1905 nur hofmaricall (S. 271) und bie Raiserin Friedrich 1903 nicht soeben verstorben (S. 273). Der jungere Moltke erscheint nach eigener Aussage am 1. August 1914 nicht, "als alles sich als Grrtum auflöft" (namlich hinfichtlich einer notwendig erscheinenden und vom Raifer befohlenen Anderung des Aufmarichplanes), sondern, solange biefer Brrtum noch bestand, "gebrochen" (G. 430 f.).

immer nur die Kausky-Aften varat. Als wenn wir nicht für diese schicksalsvolle Beriode seit 1919 in der Erörterung um ein beträchtliches Stud weitergekommen waren. Aber Herrn Ludwig scheint die zahlreiche, besonders gerade nichtbeutsche Literatur über den Gegenstand unbekannt zu sein, sonst würde er doch nicht die Dinge so darstellen, als ob burch das Berhalten Wilhelms II. die englische Bermittlung unmöglich gemacht worden sei (S. 412), als ob die Serben das österreichische Ultimatum "beinahe unbedingt" angenommen hatten (S. 421), als ob die Stala ber Schuldigen Ofterreich, Deutschland, Frankreich, Rufland (S. 413) ware, wurde nicht ben Namen bes Protagonisten Boincaré an Stellen. wo er unbedingt erwähnt werden mußte (3. B. S. 460) verschweigen. Inzwischen hat hans Delbrud im Dezemberheft ber "Kriegsschuldfrage" weitere für Ludwigs Sachkennerschaft in dieser Beziehung vernichtend wirkende Beweise geliefert. Unter diesen Umständen erhält aber nicht nur der Leser ein in entscheidenden Punkten veraltetes und überholtes Bild des Kriegsausbruchs, sondern durch seinen Rudfall oder vielmehr Stillstand hinsichtlich ber Forschungsergebnisse in der Kriegeschulbfrage gerät der Deutsche Ludwig auch in einen peinlichen Gegensatzu dem. was Angehörige ehemals uns feindlicher Staaten, ernste, jeder parteiischen Auffassung ferne Männer als ihre allmählich errungene Überzeugung bekannt haben<sup>1</sup>). An Dolchstokwirkungen glaubt Herr L. ja nicht (S. 455), jedenfalls ift aber fein Berfahren von "Gerechtiakeit" meilenweit entfernt.

Nicht nur hierin, auch in anderer Beziehung täuscht L. sich über sich selbst. Wenn er uns mit der Miene des Biedermanns versichert, ihm als "Historiker" läge an der Darstellung von Pikanterien nichts (S. 217), so kann man doch, vorausgeset, daß Ludwig unter Pikanterien nicht nur Eppinghoveniana versicht, ein stilles Schmunzeln nicht unterdrücken. Denn sein "Drama" ist an allen Ecken und Enden, nicht bloß bei den glänzenden Aktschlüssen, auf Pikanterie und Sensation zugeschnitten. Dies Bestreben, zu "wirken" um jeden Preis, scheut auch nicht vor ungerechten Bosheiten zurück, so gegen Hohenlohe (S. 186) und Michaelis (S. 447). Die "wisig" sein sollenden Bemerkungen über Eulenburg (S. 197) und auf S. 216 ("28 Minuten einschließlich Gebet und Ergriffenheit"), sowie die Anwendung des Gretchenworts auf Plessen (S. 467) werden anders geartete und gerichtete Naturen als zhnisch-roh und schlimmer empfinden.



<sup>1)</sup> Bgl. zu ben oben berührten Punkten nur zwei in beutscher Sprache zugängliche Außerungen von Ausländern: die Poincarés Berteidigungsversuch im Oktoberhest der "Foreign Affairs" (New York) völlig zerschlagende Abhandlung des amerikanischen historikers h. E. Barnes vom Smith Kollege, Northampton ("Die Kriegsschuldfrage", Rovemberhest 1925, besonders S. 740), wo auch auf andere nichtbeutsche Literatur vielsach Bezug genommen wird und das bei Quelle & Weiser ("Die wahren Schuldigen") erschienene Buch des Franzosen Mathias Morhardt.

So muß das Gesamturteil über Ludwigs Arbeit sauten: glanzvoll spiegelnde Oberfläche, aber vielsach brüchiger Gehalt. Der von Delbrück gebrauchte Ausdruck "Kitsch" ist hart, aber es läßt sich nicht leugnen, ein Mißverhältnis zwischen Scheinen und Sein, das jenes Wort bezeichnen soll, ist nur zu oft bei Ludwigschen Außerungen vorhanden. Ohne Zweisel wird sein Buch von kritiksosen Lesern weiterhin als einwandfreier Leckerbissen verschlungen werden. Und mit der Pistole oder Satissaktionsbegriffen, wie Herr v. Plessen in der "Areuzzeitung", läßt es sich auch nicht erledigen. Gleich fern dem Schimpsen und Drohen hier, dem Reklamerummel dort, fällt die historische Wissenschaft mit guten Gründen übren Spruch: Emil Ludwig ist für die Problematik der Wilhelminischen Ara nicht letzte Instanz. Von seinem Buche über Wilhelm II. gilt nur zu häusig das Wort, welches man jüngst von dem Schriftsteller Poincaré prägte: "Dramatische Literatur, aber schlechte Geschichte."

# Hiftorische Rommiffion für die Provinz Brandenburg und die Reichshaupfftadt Berlin.

Der Berein für die Geschichte der Mark Brandenburg hat seit einer Reihe von Jahren die Aufgaben der bisher sehlenden historischen Kommission für die Stammprodinz des Preußischen Staates nach seinen Kräften erfüllt. Aus Mangel an reicheren Mitteln konnte ihm dies nur teilweise gelingen. Er hat daher selbst den größten Wert darauf gelegt, eine durch die öfsentlichen Körperschaften sestignete historische Kommission nach Art der schon in anderen preußischen Prodinzen dzw. deutschen Ländern bestehenden ins Leben zu rusen. Durch das Zusammenwirken der Brandenburgischen Prodinzialverwaltung mit der Stadt Berlin ist es nunmehr gelungen, eine historische Kommission für die Prodinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin zu begründen.

In ber erften Sigung am 21. November 1925 wurde ein Arbeitsplan aufgestellt, ber zunächst folgende Abteilungen vorsieht:

- 1. Bibliographien zur Geschichte ber Mart im allgemeinen, ber Nieberlausit und ber Stadt Berlin im besonderen.
- 2. Herausgabe ber Stänbeatten.
- 3. Quellen und Untersuchungen zur Birtschafts., Rechts. und Berfassungsgeschichte, im besonderen ber Städte wie ber Amter und Kreise.
- 4. Erganzungsbanbe zu Riebels Cober, Fortführung ber Regeften ber Markgrafen von Branbenburg.
- 5. Aufstellung von Inventaren ber nichtstaatlichen Archive.
- 6. Quellen gur Rirchen- und Schulgeschichte.
- 7. Borarbeiten für einen historischen Atlas ber Proving.

Mitglieber ber Kommission sind: Der Landesbirektor ber Proving Branbenburg, ber Oberburgermeister ber Stadt Berlin, Provingialtonservator Professor Blund, Stadtarchivar a. D. Dr. Clauswig, Universitätsprosessor Dr. Hauswig, Universitätsprosessor Dr. Hinge, Kammergerichtstat Dr. Holge, Bibliothelsbirektor Privatbozent Dr. Hoppe, Stadtarchivar Dr. Kaeber, Berlin, Archivdirektor Dr. Klinkenborg, Staatsarchivrat Prosessor. Dr. Arabbo, Dr. Lehmann, Senstenberg i. L., Geh. Studienrat Dr. Schwarz, Staatsarchivrat Dr. Schulze, Universitätsprosessor Dr. Stuz, Prosessor Dr. Tschirch, Brandenburg a. H.

Bum Borfigenben murbe Professor Dr. Stut, ju seinem Stellvertreter Archivdirektor Dr. Klinkenborg und jum Schriftsubrer Stadtarchivar Dr. Kaeber gewählt.

## Neue Erscheinungen.

#### I. Zeitschriftenschau

1. Ott. 1924 bis 30. Sept. 1925).

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine. Jahrg. 72 (1924), Nr. 10—12 (Okt. bis Dez.):

Sp. 129-132: Bentte, Die beutschen Farben. [Stellt bie Rotwenbigfeit von eingehenden Quellenforschungen über biese Frage fest.]

Sp. 132-143: Ruppersberg, Franfreich und bas Saargebiet.

- Sp. 143—161: B. Möllenberg, "Nochmals das Reiterstandbild auf dem Alten Markt zu Magdeburg." Dazu eine Entgegnung von E. Müller, Kaiser Otto II. in Magdeburg. [Müller hatte in einem Artikel Sp. 46 ff. die Theorie Möllenbergs, daß das Reiterstandbild ursprünglich Karl d. Gr. hätte darstellen sollen, aus rechtsgeschichtlichen Gründen abgelehnt. Möllenberg versucht seine These zu verteidigen, doch dürste sie kaum haltbar sein. Bgl. dazu auch Hans Janzen, Zur Deutung des Kaiser-Otto-Denkmals in Magdeburg in Repertorium für Kunstwissenschaft Bd. 46, welcher bei diesem Denkmal Ottos II. Abhängigkeit von bhzantinischer Kaiserdarstellung annimmt und den Baldachin als Darstellung der Aurea Roma erklärt.]

   Jahra. 73 (1925):
- Sp. 45-52: B. Loewe, Die historischen Kommissionen Deutschlands.

Sp. 53-66, 103-118: Befcorner, Roch einmal bie Flurnamen-

foridung in Deutschland feit bem Berbft 1920.

- Sp. 137—152: R. Frentag, Briefe ber Mutter bes Ronigs Lubwig I. von Bahern an bie Erbpringeffin Therese von Thurn und Tagis.
- historische Zeitschrift. 130. Band. München u. Berlin 1924.

S. 31-57: Sans Baron, Juftus Möfers Individualitätspringip

in feiner geiftesgeschichtlichen Bebeutung.

- S. 189—209: Otto Schiff, Die beutschen Bauernaufstände von 1525—1789. [Rurze Übersicht über die in den einzelnen Landschaften entstandenen Aufstände, welche zeigen, daß der Bauer sich nach 1525 nicht mit den herrschenden Zuständen abgefunden hat. Das Jahr 1848 führte zum Abschluß der Bauernbefreiung.]
  - S. 210-255: Undrea Frahm, Baulstirche und Boltsjouveranität.
- S. 256—277: hajo holborn, Bismard und Schuwalow im Jahre 1875. [Mitteilung amtlicher Schriftstude, welche bie beutsch-russischungen beleuchten.]

- S. 277-286: Buftab Roloff, Bur englischen Bolitit im Juli 1914.
- S. 445—447: Friedrich Schneiber, Heinrich XXII. Reuß a. L. und bie Reichsgrundung. [Mitteilung bes Schreibens bes Fürsten an den König von Bayern v. 5. 12. 70, in bem er ber Form bes Bundes vor ber bes Reiches den Borzug gibt.]

— 131. Band. München u. Berlin 1925.

S. 1-18: Fris Rorig, Außenpolitifche und innenpolitifche Band.

lungen in ber hanse nach bem Stralfunder Frieden (1370).

S. 19—40: Alfred Stern, Gabriel Salamanca Graf von Ortenburg. [Zusammenstellung biographischer Notizen über ben Generalschatmeister Ferdinands I., der kein Jude war, sondern einer spanischen Familie Salamanca entstammte.]

S. 41-71: Lubwig Dehio, Edwin von Manteuffels politische 3been.

S. 72—80: A. Sternfeld, Der Preußische Kronrat vom 2./3. Jan. 1864. [Bringt einen Abbrud bes Protokolls, von dem ein Auszug bereits von A. Stern, Geschichte Europas, Bb. 9, S. 582 mitgeteilt war und das mit Bismards Erzählung nicht übereinstimmt.]

S. 240-262: Seinrich Ritter von Grbit, Der Ideengehalt bes

Metternichichen Spftems.

S. 393—408: J. Kromayer, Baren Hannibal und Friedrich b. Gr. wirklich Ermübungsstrategen? [Im Gegensatzu Delbrud wirb beiben Felbherrn auch die Palme des Niederwerfungsstrategen zugesprochen. hierzu eine Entgegnung Delbruds Bb. 132, S. 447 ff.]

— 132. Band. München u. Berlin 1925.

S. 23-42: Baul Raltoff, Friedrich b. Beife und Luther.

S. 43—67: Arnold Berney, A. L. v. Schlözers Staatsauffassung. S. 68—92: H. Ulmann, Briefe aus Preußens Franzosenzeit 1806—1815. [Briefe aus dem jest im Hausarchiv zu Darmstadt besindlichen Fischbacher Archiv der Prinzessin Wilhelm von Preußen geb. Prinzessin Matianne von Hessen-Homburg, darunter ein Schreiben Heinrichs v. Kleist betr. das Schickal des von ihm herausgegebenen Berliner Abendblattes und seine eigene Lage, zum Schluß 2 Briefe Blüchers vom Juni und August 1815.]

S. 93-105: Dietrich Gerhard, Bur Geschichte ber hiftorischen Schule. Drei Briefe bon Rante und heinrich Leo. [An Riebuhr und

Berthes.]

S. 246-276: B. Andreas, Riberlen-Bachter, Randgloffen gu

feinem Rachlaß.

- S. 413—446: hans Baron, Bur Frage bes Ursprungs bes beutichen humanismus und seiner religiösen Reformbestrebungen. Ein tritischer Bericht über bie neuere Literatur.
- S. 450-465: Balther Müller, Deutsches Bolf und beutsches Land im späteren Mittelalter. Gin Beitrag zur Geschichte bes nationalen Ramens.
- Siftorisches Jahrbuch der Görresgefellschaft. Bb. 44. München 1924.

S. 1-18: Seinrich Gunter, Der mittelalterliche Menich.

S. 19—64: G. B. Sante, Die furpfälzische Politit bes Rurfürsten Johann Bilhelm vornehmlich im Spanischen Erbfolgekrieg, 1690 bis 1716.

- S. 197-210: G. Rallen, Der Satularifationsgebante in feiner Auswirtung auf die Entwidlung der mittelalterlichen Rirchenverfassung.
- S. 211-239: A. Berney, Michael Ignat Schmibt. Gin Beitrag gur Gefchichte ber beutschen Sistoriographie im Reitalter ber Aufflärung.
- Bb. 45. München 1925.
- S. 21—56: E. Cichmann, Studien gur Geschichte der abendländischen Raisertrönung. II. Zur Topographie der Raisertrönung.
- Historische Bierteljahrsschrift. Jahrg. 22. 2.—4. Heft. Dresben 1924/25.
- S. 279-312: 2. Groß, Der Rampf zwifden Reichstanzler und öfterreichifder hoftanglei um bie Führung ber auswärtigen Geicafte.
- S. 313—330: A. Stern, König Leopold I. von Belgien und bie Krifis von 1840.
- S. 433-460: A. Selbot, Problem und Methode ber beutschen Lanbesgeschichte.
- Archiv für Politik und Geschichte. Bb. 2 (2. Jahr). Berlin 1924.
- S. 36—53: Albrecht Menbelssohn-Bartholby, Der Bille zum Arieg in Europa 1890—1898 (Betrachtungen zu Band 7—12 ber beutschen Atten).
- S. 53-61: Friedrich Stieve, Die Berichiebung bes europäischen Gleichgewichts nach Bismards Entlassung.
- S. 61-86: Bernh. Schwertfeger, Der Reue Rurs. Das erfte Sabrzehnt Bilbelms II.
- S. 94—104: Sajo Solborn, Die Miffion Radowis nach St. Betersburg im Fruhjahr 1875.
- S. 104-110: Being Trupichler b. Fallenftein, Bismard und bie Reutralität Belgiens im Februar 1887.
- S. 110—118: Bernh. Schwertfeger, Die beutsch-frangofischen Beziehungen in ben letten Jahren bes alten Rurses. [Auf Grund neuer biplomatischer Dokumente aus ben frangosischen Archiven.]
- S. 119-134: S. Rothfels, Bismards Staatsanichauung. [Antritsvorlejung an ber Universität Berlin.]
  - S. 134-166: Urn. Detar Meger, Fürft Metternich.
- S. 167—202 und Bb. 3, S. 318—351: B. A. Rohben, Die politische Gebankenwelt ber Reuzeit in ihren weltanschaulichen Grundlagen.
- S. 203-208: Otto Sammann, Die Entstehung ber Rruger-
  - S. 233-252: R. Japitfe, Bur Berleumbung ber beutichen Bolitit.
- S. 252-279: B. Bengte, Aber Treitschles beutsche Geschichte. Urteile von Freunden und Fachgenossen.
- S. 368-405 u. Bb. 3, S. 9-66: F. Rachfahl, Die beutiche Augen-
- S. 467-492: F. Thimme, Die Altenpublitation bes Auswart. Amtes und ihre Gegner.
- S. 492-501: A. Menbelssohn-Bartholby, Der Dreibund in ber europäischen Bolitit. (Bu ben Aften bes Auswärt. Umtes 1897-1903.)

- S. 502-511: Seing Trugichler v. Fallenftein, Die Dentwurdigteiten bes Freiherrn v. Edarbftein im Lichte ber großen Altenpublitation bes A. A.
- S. 511-570: G. Ritter, Bismards Berhaltnis zu England und bie Bolitit bes "Reuen Rurfes".
- S. 570-582: C. Bornhat, Das Ratfel ber Richterneuerung bes Rudberficherungsvertrages.
- S. 591-596: M. D. Mener, Fürft Sohenlohe und bie Rruger-bepeiche.
- Bb. 3 (2. 3ahr). Berlin 1924.
- S. 424-462: Sajo Solborn, Die europäische Bolitit ju Beginn ber fiebziger Sahre.
- S. 463-474: Sugo Preller, Bur Entftehung und Struftur bee ruffifch-frangofifden Zweibundes von 1890-1894.
- S. 475—497: Fris Behrend, Theodor Fontane und die "Reue Ara". [Rach Aften des preuß. Innenministeriums. Insolge eines Zeitungsartifels über die auf die Stettiner Adresse v. 16. Aug. 1859 zu erteilende Antwort wurde F. als Vertrauenstorrespondent des literarischen Bureaus der "Reuen Ara" abgedankt, Max Dunder verhinderte eine weitere Unterstützung seiner literarischen Betätigung, insbesondere der "Wanderungen", wegen F.s Beziehung zur Kreuzzeitung.]
  - S. 603-618: D. v. Bertheimer, Bismards Bunbnispolitif.
- S. 618-630: R. Bieper, Aus alten Friedens. und Staatsvertragen. (Fortfegung gu Bb. 1, Rr. 6.)
- Bd. 4 (3. Jahr). 1. Teil. Berlin 1925.
- S. 1—29, 170—214: Georg Below, Uber historische Periodifierungen mit besonderem Blid auf die Grenze zwischen Mittelalter und Reuzeit. (Dazu S. 596—613: Karl Heussi, "Zum Problem der historischen Periodisierung" und Erwiderung Belows.)
  - S. 29-37: Alfred Stern, Das politische Gleichgewicht.
  - S. 37-50: Bilhelm Mommfen, Europa und bie Beltpolitit.
- S. 50-57: Balter Blaghoff, Die beutsche Aftenpublifation über ben Artitel V bes Brager Friedens.
- S. 137-149: hans Roefeler, Die beutsche auswärtige Politit feit 1871. Fortfetjung Bb. 4, 2, S. 101-111.
- S. 149-160: Sans Rothfels, Das Befen bes ruffifch-frangofiichen Zweibundes.
- S. 160-170, 570-579: Bernhard Schwertfeger, Die 4. Reihe ber biplomat. Aften bes Auswärt. Amtes.
- S. 313—324: E. Schwarze, Bismarck als Prophet. [B.s Wort: "Zwanzig Jahre nach bem Tobe Friedrichs b. Gr. ging bei Jena bas alte Preußen zugrunde; zwanzig Jahre nach meinem Abgang wird bas Deutsche Reich untergehen, wenn so weiter regiert wird."]
- S. 349-363: Eduard b. Wertheimer, Kronpring Ergherzog Rubolf und Fürft Bismard.
- S. 389-398: Sans Rothfels, Die Erinnerungen bes Botichafters v. Radowig.

- S. 398-401: L. Raumann, Theodor Fontane über Bismard und Ruffell. Gine Folge seiner Ersahrungen mit ber "Reuen Ara."
- S. 442—482: Kurt Rheinborf, Die englisch-preußischen Berhandlungen über eine Abrüstung im Frühjahr 1870. [Unter Benutung ungebruckter Alten bes Auswärtigen Amtes. Der Meinungsaustausch über eine Abrüstung ber Kontinentalmächte wurde auf Beranlassung Olliviers durch Lord Clarendon mit Berlin herbeigeführt, wobei die Engländer einen groben Bertrauensbruch gegenüber Preußen begingen. Der Schristwechsel Bismarcks mit Bernstorff hierüber wird mitgeteilt.]
- S. 482-504: Bolfgang Binbelband, Der ameritanische Bermittlungsversuch bom Dai 1914.
- S. 541—553: Otto Hammann, Aufzeichnungen. [1. Kanzlerwechsel 1900, 2. Rach ber Genesung Bülows 1906, 3. Kaiserliche Randvermerke, 4. Die Kaisertragöbie 1908, 5. Agabir, 6. Zum Tobe Kiderlen-Wächters, 7. Rüdtrittsgebanken bes Kanzlers Bethmann Hollweg.]
- S. 554-570: Rarl Schwenbemann, Die Dokumente Jewoletis und Die Rriegeschulbfrage.
- Bb. 4 (3. Jahr). 2. Teil. Berlin 1925.
- S. 1-30: D. Rorfes und Bilhelm Diedmann, Die weltwirtichaft- liche Abhängigkeit Deutschlands vor bem Rriege.
  - S. 30-46: Sans Sonegger, Bom Geift bes Liberalismus.
- S. 65-77: Sugo Breller, Der ruffifch-frangöfische Zweibund. [Erwiderung auf die Rritit feines Auffages vom Rov. 24 durch S. Rothfeld.]
  S. 111-159: Sajo Holborn, Deutschland und bie Türkei 1878/90.
- S. 159-177: Konrad Lehmann, Die Borgeschichte ber Krügerbepesche.
- S. 202-207: Sans Thimme, Die Rotwendigkeit eines Archi-

Preußische Jahrbücher. Bb. 198. Berlin 1924.

- S. 140—148: Jul. Henderhoff, Kritische Parlamentstage im alten Preußen. [Briefe Max Dunders und Julian Schmidts an H. v. Sybel 1861/62.]
  - S. 185-192: Sans Rothfels, Laffalle und die Grafin Satfelbt.
- Bb. 200. Berlin 1925.
- S. 23-38: Wilhelm Stolze, Der Charafter bes beutschen Bauern-frieges 1525.
- Bd. 201. Berlin 1925.
  - S. 56-81: Balter Frant, hofprediger Stoder.
- S. 178-191: S. D. Meisner, Die Erinnerungen bes Botichafters v. Rabowig.
- S. 264—282: Eb. v. Wertheimer, Ein f. u. f. Militarattache [Carl Freiherr v. Steininger] über bas politische Leben in Berlin (1880 bis 1895).
- S. 315—325: Ernst Müller, Die Notwendigkeit eines preußischen Archivgesets. [Das Archiwesen ist Ländersache, vom Reich aus aber sollen allgemeine Grundsäte gesetzlich sestgelegt werden.]

- Beitschrift ber Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 45. Bb. Germ. Abt. 1925.
- S. 1—12, 406—407: Much, R., "Herzog", ein altgermanischer Rame bes dux. [Entgegen ber Auffassung von Edw. Schröder, daß in keinem germanischen Sprachzweig "ziehen" die Bebeutung des lat. ducere in "exercitum ducere" gehabt habe, weist Bersasser nach, daß die Germanen ein touhan mit der Bebeutung "ducere" besessen". "Herzog" darf nicht als eine Rachbildung fremden Sprachgutes aufgesaßt werden, sondern das Wort bedeutet einwandfrei "Führer des Heeres".]
- S. 13—49: Edhardt, R. A., Heimat und Alter bes Deutschenspiegels. [Die Heimat ber oberbt. Sachsenspiegelübersetzung ist Augsburg, sie ift zwischen 1265 und 1276 angesertigt. Der Deutschenspiegel ist im gleichen Zeitraum ebenfalls in Augsburg entstanden und vom Augsburger Stadtrecht beeinslußt.]
- S. 50—64: Edharbt, R. A., Die handschriftliche Grundlage für bie Reuausgabe bes Schwabenspiegels. [Ein Bersuch, die von Rodinger gewonnenen Ergebnisse als versehlt nachzuweisen und neue Wege für die herstellung bes Schwabenspiegel-Urtextes aufzuzeigen.]
- S. 65—82: Groß, L., Stadt und Markt im späteren Mittelalter. [Auf Grund urkundlichen Materials aus den öfterreichischen Alpenländern wird auf die Bedeutung der Verleihung des Titels Stadt hingewiesen, indem der Nachweis erbracht wird, daß bei einer Reihe im 14. Jahrh. neu auftauchender Städte die ausdrückliche Verleihung des Namens Stadt die Grundlage für diese Titelführung ist.]
- S. 83-143: Berels, E., Bur Gefcichte ber bohmifden Rur im 14. und 15. Sahrhundert. [Die Ausschliegungstheorie bes Sachsenspiegels wurde durch die Golbene Bulle abgetan. In diesem Reichsgeset ift von einer Ausnahmestellung bes Bohmenkonigs als Rurfürften bes Reiches teine Rebe. Wenn auch für bie Wahl von 1376 eine gemeinsame Stimmabgabe burch Rarl und Wenzel anzunehmen ift, fo hat boch ber Raifer als Inhaber ber bohmischen Rur die Stimme abgegeben. Zum Oberlahnsteiner Tage ift Wenzel als König von Böhmen formell geladen gewesen. Auf ben Gedanken, die alte Theorie berauszuholen und bas böhmische Kurrecht anzufechten, ift niemand verfallen. Bei den drei Wahlen des Jahres 1410 und 1411 erscheint die bohmische Rutstimme benen ber anderen Rurfürsten durchaus gleichberechtigt. Bei ber Babl Albrechts 1438 ist das böhmische Wahlrecht trop ergangener Ladung weder burch ben Ronig felbit, noch burch Bevollmächtigte ausgeübt worben. Bahrscheinlich hat Albrecht auf die Ausübung absichtlich verzichtet. Bur Bahl bes Jahres 1440 war vom Erzbischof von Mainz ein Ausschreiben nach Brag namenlos an "einen böhmischen König" ergangen, ba ein tatfächlicher Inhaber biefer Burde nicht vorhanden mar. Die bohmischen Stande haben entsprechend ihrer Unficht, daß im Falle der Thronerledigung ihnen die Ausübung des Kurrechtes auftebe, als Abgesandten ben Burggrafen von Meißen, heinrich von Plauen, zur Bahlhandlung entsandt. Zuerst von den Kurfürsten ausgeschlossen, hat ber Burggraf bann boch feine Teilnahme an ber Bahl burchgefest. Gewiß ift bier bie Stimmabgabe bes Bevollmächtigten ber bohmischen Stanbe ju Unrecht erfolgt. Bon ber Bahl bes Jahres 1486 ift ber König von Bohmen ausgeschlossen gewesen. Der Grund ift in ben bamaligen schwierigen Berhalt-

nissen in diesem Reiche zu suchen. Auf seine Beschwerde hin ist dem Könige von seinen Mitturfürsten die volle Anerkennung seines kurfürstlichen Rechtes für die Zukunst zuerkannt worden. Böhmen galt im Ausgang des Mittelalters noch immer als Bestandteil des Reiches und beutsches Kurfürstentum.]

- S. 144—205: Frhr. v. Kungberg, E., Fährenrecht und Fährenfreiung. Weistümerstudien. [Eine Untersuchung, die sich in einem ersten Teil mit den allgemeinen Rechtsverhältnissen an deutschen Fähren befaßt, in einem zweiten Teil von der Fährenfreiung, d. h. dem Schut, der dem Flüchtigen auf der Fähre gewährt wird, im besonderen handelt.]
- S. 206—249: Beizsader, B., Die Fremben im böhmischen Landrechte bes 13. und 14. Jahrhunderts. [Trop der geringen Durchbildung und der wechselvollen Beeinflussung durch die jeweils herrschende politische Richtung war das Landrecht für die zahlreichen Fremden in Böhmen nicht ungünstig. Das böhmische Deutschtum erhielt sich über die deutschseindliche Zeit hinüber, um dann überraschend schnell wieder zu neuer Stärke und wirtschaftlicher Bedeutung zu gelangen.]
- S. 250—366: Schubert, F., Das älteste Glaper Stadtbuch (1316 bis 1412). Ein Beitrag zur Geschichte ber städtischen Berwaltung und Rechtspslege im Bereich bes Magdeburger Stadtrechts. [Rach einleitenden Ausführungen über die Gründungsgeschichte der Stadt und die Gerichts- und Berwaltungsorganisation handelt Bers. über das Stadtbuchwesen und die im Stadtbuch beurkundeten Rechtsakte. Der Anhang bringt Rats- und Schöffenlisten.]
- S. 367—405: Frhr. v. Thüngen, R., Aus der Familiengeschichte derer von Thüngen. Ein Beispiel zur Entstehungsgeschichte des Uradels. [Die ältesten im 12. Jahrhundert auftretenden, einem fränkischen Geschlechte entstammenden Thüngen spricht Berf. als Mittelfreie von hohem Range an. Ihre urtundliche Benennung als "liberi" wird als eine Bezeichnung nicht für ihren Stand, sondern für ihren Rang in Angelegenheiten des Gerichtsversahrens ausgesaßt, der ihnen als auf eigener Scholle sitzenden, nicht in Beamtenstellungen besindlichen freien Männern zukommt. Eine sehr gewagte Deduktion, denn die Aufsassen das Zeuge und die damit verknüpfte Stellung des Ramens in der Zeugenreihe nicht nach dem Gedurtsstande, sondern nach der Ersahrung im Gerichtswesen, also meist nach dem Alter gehen soll, dürfte kaum haltbar sein. Man vgl. über diesen Gegenstand die Ausführungen von Bosse, Die Lehre von den Brivaturkunden S. 71.]
- S. 408—413: Sinauer, Erika, Gine Lüneburger Sachsenspiegelhandschrift. [In ber hier angezeigten, bistang in ber Literatur nicht aufgeführten Handschrift glaubt Berfasserin biejenige gesunden zu haben, die der bis jest unbekannten zweiten Borlage des Zobelschen Drudes von 1614 von allen bekannten Handschriften am nächsten steht.]

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 45. Bb. Kan. Abt. XIV (1925).

S. 1-38: Röhler, B., Zu Luthers Schrift "an ben driftlichen Abel beutscher Nation". [In einem ersten Teil wird die Komposition ber Schrift behandelt und gegen E. Kohlmeyer gestend gemacht, baß L.s Schrift nicht in zwei Teile zerfällt, sondern burchaus einheitlich tomponiert ist. Der

25

zweite Teil versucht eine Definition von L.s boppelbeutigem Begriff ber "Christenheit".]

S.-39-61: Schenke, Fr., Bufenborfs Rirchenbegriff. Gentgegen ber Auffassung von Riefer und Soll, im Sinne B.s bedeute bie Rirche nichts als eine Genoffenschaft, einen religiöfen Berein, wird ber Nachweis zu führen versucht, daß auch fur B. die Rirchengemeinde in erfter Linie eine religiofe "Gemeinschaft", gottgeweihte Berfonengemeinschaft gewesen fei.]

S. 62-160: Brennete, A., Das Rirchenregiment ber Bergogin mahrend ihrer bormunbichaftlichen Regierung im Fürftentum Calenberg-Göttingen. [3m Rieberfachf. Jahrb. Bb. 1 (1924) hat Berf. die politischen Ginfluffe, die bon außen auf bas Reformierungemert ber Bergogin einwirkten, bargeftellt und bie bynaftifch-territorialen Begenfate. in die das fleine Fürstentum eingesponnen war, veranschaulicht. Wie diese politischen Schwierigkeiten bestimmend geworben find für Elisabethe und ihres Superintendenten Corvinus' Reformierungswert, bas unter ben obwaltenden Berhältniffen zu einem abgeschloffenen Gangen nicht beranreifen konnte. schildert die vorliegende Abhandlung.]

S. 161-173: Schafer, R. S., Die Bfarreigenschaft ber regulierten Stiftstirchen. [Bon ben angezogenen Beispielen erfahrt bas Stift Samers-

leben eingehendere Behandlung.]

C. 174-335: Nottarp, S., Chrentanoniter und Sonorartapitel. [R. veranschaulicht an Beispielen aus Deutschland, Italien, Frankreich und England die Entwidlung und Ausgestaltung bes Inftitute ber Chrenkanoniker bis zur Ausbildung bes modernen gemeinrechtlichen Inpus, wie ihn ber codex iuris canonici zeichnet. Ein besonderer Abschnitt behandelt die preufischen fog. Ehrendomberren, die tatfächlich gar nicht gemeinrechtliche Sonorarkanonifer, sondern wirkliche nichtresidierende Ranoniter find. Die honorartapitel find erst in den letten Sahren in die Erscheinung getreten und bestehen bislang nur in Franfreich und Italien. Bezwedt wird mit ber Errichtung eines Sonorartapitels in erster Linie eine Ehrung ber betr. Rirche, nicht ber Kanoniter, benn biefe haben die Stellung von Ranonikern nur fo lange inne, wie fie biefer Rirche angehören. Durch Bilbung folder Honorarkapitel konnten bie verwaiften beutschen Rathedralen (Freising, Konftanz, Minden, Worms) ober die alten Stiftefirchen (g. B. Erfurt, Frantfurt, Goeft, Xanten) wieder eine ihrer großen hiftorischen Bergangenheit abaquate Burbe erhalten.]

S. 475-485: Beicher, Frang, Das ältefte folnische Officialats. ftatut (1306—1331). [G. hat die verloren geglaubte Cffizialatsordnung Erzbischof Beinrichs II., die Borurtunde für bas bislang als älteste Ordnung biefer Urt angesehene Statut aus bem Jahre 1356, im bift. Archib ber Stadt Roln

in einer Papierhandschrift bes 15. Sahrhunderts aufgefunden.]

Rentralblatt für Bibliothekswesen. Ig. 42 (1925), S. 12.

S. 615-620: Rarl B. Mener, Geschichte ber [1870 nach Amerita verfauften] Bibliothet bes Wirkl. Geh. Oberregierungerat Johannes Schulze zu Berlin [bes 1869 geftorbenen Forderers bes preußischen Schul- und Universitätsmesens].

Deutsche Rundschau. Bd. 201. Berlin 1924.

3. 237-247: 2. Raichdau, Bum Rapitel Solftein. [Es handelt fich um die Mitteilung ber politischen Berichte an ben Grofherzog von Beimar, welche von Holstein aus Rankline gegen den Gesandten Raschdau hintertrieben wurde. R. teilt den amtlichen Brieswechsel darüber mit.]

- Bb. 203. Berlin 1925.

- S. 62-72: Bogban Krieger, Friedrich b. Gr. als Lefer und' Bucherfreunb.
- S. 150—159: Rurt v. Raumer, Gine preußische Zeitungsgründung in München 1859. [Erganzt aus baber. Quellen die Mitteilungen von Joh. Schulze über das gleiche Thema in Bb. 192. Bgl. Forschungen Bb. 35, S. 259.]

6. 215-226: Bermann Aubin, Scharnhorft. [Gin in Bonn gehal-

tener Bortrag.]

- S. 226—233: Eduard Frhr. v. d. Golt, Der König und fein Bolf. [Briefwechsel zwischen Frau Charlotte Delius und Wilhelm I.; der König rechtsertigt in einem Schreiben vom 26. 12. 61 seine Haltung gegenüber den liberalen Ansprüchen. "Eine parlamentarische Regierung werde ich nie zugeben, wohl aber die parlamentarische Gesetzgebung aufrechterhalten und außbauen."
- Bd. 204. Berlin 1925.

S. 140—147: D. Koellreutter, Aus ber Frangofenzeit bor 125 Jahren. (Briefe ber Frige Jacobi an Bernh. Hausmann 1797—1799.)

S. 268-271: F. gur Bonfen, Rabinettsjustig in Preußen 1805. [Entscheid in bem Prozes ber Grafen v. d. Rede-Bollmarftein und ben v. Landsberg und v. Boefelager. Nach einem Bericht bes bamaligen Afsesse, Spbel.]

Familiengeschichtliche Blätter. 23. Jahrg. 1925.

Beft 3: Benbt, B., Breslauer personen- und familiengeschicht-

heft 4: Cartorius, D., Martin Luthers Blut in ben Rachtommen bes Baftors Moris Chebe (1804-1886).

Meher, Th., Die Familienforichung und die Gebührenpolitit ber preuß. Staatsarchive.

heft 5: Bethe, M., Die Stettiner Familie (von) Schwallenberg, eine Erganzung ber Ahnentafel ber Charlotte von Stein.

Beft 6: Achelis, D., Familiengeschichtliche Quellen in Sabers-leben.

Heft 7; v. Rlode, Fr., Die Gebührenordnung der preuß. Staats-

archive und die genealogische Arbeit.

heft 8: Bolthier, B., Die Greifsmalber Ratsvermandtichaft. — Müllers, h., Bur familiengeschichtlichen Quellenkunde des Niedertheins. — hanide, R., Bebeutung und Berbleib der Standesregister bes ehemaligen Großherzogtums Berg.

heft 9: Rorn, D., Die Urnsmalber Mufterrolle von 1623. -

Milg, S., Trierer Reuburger im 17. Jahrhundert.

Militär-Wochenblatt. Unabhängige Zeitschrift für die deutsche Wehrmacht. Mittler, Berlin. 109. Jahrg. (1924/25):

Rr. 1: K. v. T., Zur Kriegslage im Herbst 1918. [Ungaben über bie sinkenbe Artilleriestärke ber Franzosen nach General Herr: L'artillerie..., Paris 1923.]

Rr. 4: v. Ruhl, Die frangösische Kriegsleitung i. 3. 1917. [Beiprechung von Bainlevé: Comment j'ai nommé Foch et Pétain. Baris 1924.]

Rr. 11: Besprechung bes amtlichen Werts über die amerikanischen Munitionslieserungen: America's Munitions 1917—1918. Report of Benedict Crowell. Bashington 1919.

Rr. 17: v. Ruhl, Gine neue frangofische Darftellung bes Belttrieges. [Befprechung von Bourget: Les origines de la victoire. Paris 1924.

B. gehörte feit 1916 zum engeren Stabe bes Rriegsminifters.]

Ar. 24: v. Ruhl, Die Kriegserinnerungen Repingtons. [Befprechung von Repington: La première guerre mondiale. 2. vol. Paris 1924. R., Militärkritifer ber Times, ift erbitterter Gegner von Lloyd George. Der Band umfaßt die Zeit vom Sommer 1917 bis Juni 1919.]

Rr. 30: v. Zwehl, Schmähungen bes großen Königs. [Abwehr gegen Manfred Maria Ellis (hegemann), "Das Königsopfer" (1. Aufl.: "Fri-

beritus"), Berlin 1924.]

Rr. 39: v. Ruhl, Der frangösische und belgische Aufmarsch 1914. [Besprechung von de Selliers de Moranville: Du haut de la tour de Babel.

Paris 1925. Berf. mar belgischer Generalftabschef.]

Rr. 39: v. Schäfer, Theobald, Besprechung von Jurij Danilow, Generalquartiermeister der kais. tussischen Feldarmee: "Rußland im Belttriege 1914—1915", übersett von Rudolf Frhr. v. Camphausen. Jena 1925.
— v. Rieben, Jur Pser-Uberschwemmung im Oktober 1914. [Rach seinblichen (gedruckten) Quellen.]

Rr. 42: Schult. Dibenborf, Bilhelm, Breugens volkstumliche

historische Armeemariche.

Rr. 43: v. Ruhl, Besprechung von Otto v. Moser: Ernsthafte Blaubereien über ben Beltkrieg. Stuttgart 1925. [D. greift ben Generalstab ziemlich heftig an.]

Rr. 44: Begell, Schlieffen. Moltte (ber Jungere). Bulow. [Gleicher

Gebankengang wie in "Wissen und Wehr" 6 (1925), 1 ff.]

— 110. Jahrg. (1925/26).

Rr. 2: Kraft von Delmensingen, Schlieffen-Moltke (ber Jungere)-Bulow. Entgegnung gegen Begell. [Bgl. Beiheft zu "Biffen und Behr" 6 (1925).] [Berteidigung der Führung der 6. Urmee 1914. Gin "Canna" herbeizuführen, war unmöglich, wie sich aus einer mit Stizzen erläuterten Operationsstudie ergibt.]

Rr. 2: Sahnke, Bilhelm v., Zum Schlieffen-Plan und Moltke-Aufmarsch 1914. [Entgegnung gegen Begell, der Schlieffens Operationsplan fälschlich als zu starr angesehen hat.] — v. Kuhl, Die deutsche Apriloffensive 1918 bei Armentieres. [Besprechung von Tournes et Berthemet: La dataille des Flandres, Paris 1925, die erbeutete Operationsakten des deutschen NOR. 4 eingehend benutt haben und danach die deutschen Führer charakterisieren.]

Rr. 8: v. Kuhl, Die Ergebnisse bes Untersuchungsausichusses über ben Zusammenbruch ber Offensive 1918. [Erwiderung auf Angrisse Professor Hand Delbruds gegen Lubendorff usw.]

Rr. 11: Ragel, Das Ringen um Ppern. [Rach Bb. 2 bes englischen Generalstabswerkes: Operations in France and Belgium 1925.]

Rr. 11: Delbrud, hans, Strategie und Tattit in der Offenfive 1918. [Reue Bolemit gegen Gen. b. Rubl, mit beffen Erwiderung.]

Rr. 13: Straffer, Otto, Politif und Ariegführung. [Betrachtungen zu bem aus falfcher politischer Einschähung erfolgten, verfehlten öfterreichischungarischen Aufmarich gegen Serbien 1914.]

Rr. 15: b. Ruhl, Cabornas Rriegserinnerungen.

Wissen und Wehr. Bierteljahrs-(seit 1925 Monats-)hefte. Mittler, Berlin. 5. Jahrg. 1924.

S. 282—311: Altrichter, Die "große Schlacht" in Frankreich vom 21. März bis 4. April 1918. [Rlare Darstellung des Berlaufs. Taktische Betrachtungen. In operativer hinsicht kam es aus taktischen Gründen zu einer Abweichung von der strategisch wirksamsten Stoßrichtung: an Stelle des Nordslügels (17. Armee) wurde der Südssügel (18. Armee) stark gemacht, wodurch der exzentrischen Operation der volle Erfolg, die Zertrümmerung des englischen Heeres, versagt blieb.]

S. 321: Rutzer Rachruf auf ben Gen. d. Inf. Frhr. v. Frentag-Loring-

hoven nebst Schriftenverzeichnis.

- S. 373—392: Frant, Gunther, Die Entwidlung bes Offensivgebankens im rufsischen Operationsplan. [historische Darstellung seit 1878 auf Grund von authentischem Material durch den besten Kenner. Wirklich zum Durchdringen ist der Offensivgedanke in Rußland nie gelangt, ganz im Gegensatzum Plane Schlieffens.]
- 6. Jahrg. (1925).

S. 1—43: Bețell, Das Kriegswert bes Reichsarchivs "Der Belt-trieg 1914/18". Kritische Betrachtungen zum I. Band: Die Grenzschlachten im Besten. [Hält die Beurteilung der Führung des Gen.-Ob. v. Bulow (2. Armee) in den Grenzschlachten (Sambre und Le Cateau) für zu ungünstig. Der Stratege Moltke war (auch in Anderung des Ausmarschplanes) seines großen Ramens würdig, nicht aber der Feldherr, dem das handelnkönnen versagt war.]

S. 129—157: Beşell, Rritische Betrachtungen zur frangofischen heerführung im erften Kriegsabschnitt und in ben Grenzschlachten. [Dem franz. Ausmarich mangelte ein ziellarer Operationsplan. Joffre hat sich im ersten Kriegsabschnitt nicht als wahrer Felbherr gezeigt. Um so tragischer

bas Fehlen bes Felbherrnwillens auf beutscher Seite.]

S. 193—217: Groener, Wilhelm, Das Testament bes Grafen Schlieffen. [In Anknüpfung an ben bekannten Auffat Schlieffens in ber "Deutschen Revue" (Jan. 1909) wird die beutsche Führung in ben Grenzschlachten, als in ben Tagen vom 21.—24. 8. 1914 "bas Schickfal bes Krieges in ihren Händen" war, einer scharfen Kritit unterzogen.]

S. 218—237: v. Bödmann, Die operative Umfassung ber hannöverschen Armee 1866. [Hannover war 1866 operativ schon vor Langenfalza geschlagen wie Deutschland 1914 vor der Marneschlacht. Kurze Darstellung des Berlaufs. Betrachtungen über die Gegensähe von Strategie und Diplomatie (Hannover) und Reibungen in der Heerführung (Moltke-Faldenstein).]

S. 269-277: Dig, Arthur, Deutschland und feine Rachbarn. [Deutschlands Grenzen find fast burchweg ungunftig. Rhein, Beichsel, Donau

sind die "Schickfalsströme Europas". Der beutsche Lebensspielraum ist 1/100 bessen Brotwendigen.]

S. 513-519: b. Brisberg, Der gegenwärtige Stand ber Rriegs.

schulbfrage. Ein Rudblid auf bas Jahr 1924.

Revue d'histoire de la guerre mondiale (Publication de la "Société de l'Histoire de la Guerre,) paraissant tous les trois mois. Costes, Baris. 3e année 1925.

S. 49—77: Rovotny, F., La propagande austro-allemande sur le front russe en 1917. [Inhaltsangabe bes 1922 in Prag in tichechischer Sprache erschienenen Buches bes Berfassers, ber sich auf ofsizielle beutsche und österreichische, widerrechtlich in seinen Besitz gelangte Altenstüde stütt. Die Gesinnung des Gewährsmannes, eines Tschechen im österreichischen Heeresdienst bei Czernowiz, ist gekennzeichnet durch: Nous nous efforcions de notre mieux de contrarier les visées de la Propagande. Die Propaganda ist nur für den Sommer 1917, also zwischen den beiden Revolutionen in Rußland, geschildert; sie hatte als hauptsächliche Ziele, die Friedensneigung der Russen, daß die Rittelmächte keine Einmischung in innerrussische Verdältnisse beabsichtigten. Die Zweischneidigkeit dieser an sich wirksamen Wasse ergibt sich aus zahlreichen Austügen.

S. 97—113: Andriot, René, Les relations officielles de la Guerre mondiale. [Bemerkenswerter kritischer Bergleich über "Geist" und "Methode" ber französischen, beutschen, englischen und belgischen amtlichen Darstellungen bes Krieges. Die französische gilt — militärisch wohl mit Recht — als Muster ber Unparteilichkeit, wenngleich ihre bewußte Einseitigkeit, sich nur auf die Borgänge auf französischer Seite zu beschränken, nicht verkannt wird. Bei dem beutschen Werk wird das Fehlen urkundlicher Nachweise (die das franz. Werk allerdings besonders reich gibt) bemängelt und — ohne Präzision auf Einzel-

heiten - allgemein die Objektivität bezweifelt.]

S. 114—149: be Mautort, Les origines de la résolution de paix du Reichstag. (Nach bem aussührlichen Tagebuch des M. d. R. Hansen (Däne) vom 6.—12. 7. 1917, das unter dem Titel: Fra Krigstiden, Kopenhagen 1924 erschienen ist. Enthält eingehende, z. T. wohl wörtliche Wiedergaben der Reden im Hauptausschuß und Kouloirgespräche.]

S. 150-153: Une annexe secrète au traité russo-allemand du 27 août 1918. [Gibt nach ruffischer Übersetung einen Brief bes Staats-fektetars v. hinte an ben Botschafter Josse mit sehr interessanten Interpretationen verschiedener Artikel ber sog, Zusapvertrage von Brest-Litowekt.]

Revue militaire française. Année 95 (1925).

S. 28—53, 176—186: Larcher, M., La campagne du general de Falkenhayn en Palestine (1917—1918). [Neben beutschen gebruckten Quellen werden offizielle türkische Darstellungen benutt. Das Scheitern ber Operationen wird dem General Falkenhann persönlich zugeschrieben. Die Darstellung ist völlig objektiv, das Urteil aber immer deutschseindlich. Es ist die erste brauchdare Arbeit über diesen in Deutschland nahezu unbekannten Feldzug, abgesehen von dem amtlichen australischen Kriegswerk, das die Exeignisse nur von Seite des (australischen) Gegners schildert.]

- S. 141—161: Larcher, M., Le commandement allemand et le commandement turc pendant la guerre. [Unter Benutung gedruckter beutscher Quellen eine kare, ziemlich objektive Darstellung. Doch beseelt ben Berf. unzweiselhaft eine tiese Deutschsschlichkeit.]
- Marine-Rundschau. Monatsschrift für Seewesen. Mittler, Berlin. 30. Jahrg. 1925.
- S. 1-11, 57-69, 108-116: Weniger, Der Flottenangriff gegen Die Darbanellen.
- S. 235—242: heinemann, Joh., S. M. S. "hamburg" in ber See-ichlacht bor bem Stagerrat. [Interessante Auszuge aus seinem Kriegstagebuch.]

S. 340-346: Koch, B., Leipziger Blat 13. [Erinnerungen an bas haus, in bem bon 1870-1914 bie Abmiralität, später bas Reichsmarineamt

faß und in bem Tirpit bie zweite Rlotte ber Erbe fcuf.]

- S. 369—385: Schulh, Karl, Die geschichtliche Entwicklung ber beutschen Nationalflaggen (Kriegs- und Handelsflaggen) auf See. [Weist nach, daß die Farben rot-weiß (Hans) und schwarz-weiß (Kreuzsahrer, Deutscher Orden) schon seit dem Mittelalter in dem Gebiete des heutigen Deutschen Reiches gesührt wurden; zu schwarz-weiß-rot wurden sie vereinigt in der Versassungen bes Norddeutschen Bundes d. 26. 7. 1867. Die Farben schwarzgelb kommen seit dem 14. Jahrhundert vor in habsburgischen Ländern (spanischen Niederlanden), die setzt sämtlich außerhalb des Neiches liegen. Die seizige schwarz-rot-goldene Flagge ist erstmals am 31. 7. 1848 gewählt worden, wurde aber von Handelsschiffen wegen mangelnder Aussührungsbestimmungen niemals gesührt, von Kriegsschiffen nur in unmittelbaren Küstengewässern gehißt, während sie bei weiteren Fahrten die preußische Kriegsslagge führten, da die Reichsslagge von den Seemächten (außer Belgien und Reapel!) nicht anerkannt war.]
- Die Kriegsschuldfrage. Monatsschrift für internationale Aufklärung, hrsg. von der Zentrasstelle für Erforschung der Kriegsursachen. Schriftsleitung: Alfred von Wegerer. Berlin. 3. Jahrg. (1925).

S. 22—27: Foerster, Bolfgang, Bollte Graf Schlieffen Holland im Rriegsfall vergewaltigen? [Schl. hat nur den Durchmarsch burch ein verbündetes Holland erwogen. Molttes gegenteilige Behauptung (Erinnetungen S. 429 ff.) ist ein psychologisch zu erflärender Frrtum.

S. 82—89: Fan, Sidnen B., herrn Morgenthaus Legende vom Potsdamer Kriegsrat. [Der frühere amerikanische Botschafter M. in Konstantinopel hat diese berüchtigte Fälschung der Besprechungen vom 5. Juli 1914 in phantastischster Form erzählt — angeblich nach Außerungen Wangen-

heims (!).]

- S. 419/20: Ein falsches Telegramm. [Im Urkundenanhang zu Bb. 1 bes franz. Generalstabswerks ist unter Nr. 46 ein Telegramm bes Gesandten in Brüssel v. 4. 8. 1914 abgedruckt, in dem fälschlich eine Berletung der hollandischen Reutralität durch geschlossene deutsche Truppenkörper behauptet wird.]
- S. 451—473: Montgelas, Graf Mar, Das neue Buch Bierre Renouvins. [Aussührliche Besprechung von R.: Les origines immédiates de

la Guerre (28 juin-4 août 1914), Costes, Paris 1925, bas erkennen läßt, daß bie franz. Wissenschaft sich allmählich durch sorgfältige Chronologie von der offiziell noch vertretenen Kriegspsychose freimacht.

S. 487—492: Fehling, August Wilhelm, Mildred S. Wertheimer's Pan German League 1890—1914. [Besprechung ber allein wissenschaftlich wertvollen Arbeit ber Amerikanerin über ben Allbeutschen Berband, bessen weithin außerorbentlich übertriebene Bedeutung an Zahl ber Mitglieder, Finanzkraft, Auflagehöhe ber Schriften und — Einfluß auf die Regierung auf das richtige, recht geringe Maß zurudgeführt wird.]

S. 493—497: hallmann, hans, Oberst house und Großabmiral von Tirpig. [Die Sendung bes bekannten Bertrauten Wilsons nach Europa 1913 bezwedte ein angelfächsisch-beutsches Bundnis, bas von vornherein an England, nicht Tirpis scheiterte.]

Durch eine ganze Reihe ber hefte zieht sich eine Diskussion von hans Delbrud gegen die Abmirale hopmann und hollweg und hans Rothsels über die beutsche Flottenpolitit und ben Weltkrieg.

Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-, Siegel- und Familienfunde (1925).

S. 3—6, 13—14, 20—21: Krabbo, Der brandenburgische Abler. [An hand ber Jigenschen Untersuchungen wird eine Erklärung des brandenburgischen roten Ablers als des Reichsablers mit abgewandelten Farben als unmöglich erwiesen. Der Abler ist vielmehr als das Familienzeichen der Askanier anzusprechen. Mit dem Fürstenhause ist er von den hängen des harzes in die Mark gewandert und hier nun brandenburgischer Abler geworden. Eine übersichtliche Zeichnung veranschaulicht die Entstehung der Wappen von Brandenburg, Orlamünde, Anhalt und Sachsen.]

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins. 41. Jahrg. (1924), Nr. 10—12:

haffelberg, F., Billibalb Alexis und Friedrich Bilhelm III. [Korrespondenz zwischen dem Dichter und dem Zivilkabinett die Überreichung einzelner Berte an den König betr. aus Alten bes Geh. Staatsarchivs.]

Kaeber, E., Die Amtsketten ber Berliner Kommunalbehörben. Boigt, Chr., Die ältesten Aufzeichnungen Berlins auf ber Landkarte. [Die älteste gedrucke Sonderkarte mit dem Namen Berlin ist eine von dem Rürnberger Kartographen Erhart Eplaub entworsene, wahrscheinlich um 1490 geschnittene Sonderkarte von Deutschland. Auf einer Weltkarte zeigt sich der Name Berlin erstmalig auf einer von dem Kanonikus von St. Die im Jahre 1507 herausgebrachten Karte.]

- 42. Jahrg. (1925), Nr. 1-3:

v. Müller, S., E. T. A. hoffmann als Ministerialsetretär in spe. [Des Dichters Bemühungen um eine Expedientenstelle im Ministerium bes Innern mahrenb ber Jahre 1814—1816.]

Holbe, Fr., E. T. A. Hoffmann als Hofmann. [Der Dichter als Komponist in Bamberg; seine Teilnahme als Kammergerichtsrat an offiziellen Hoffesten.]

Rrieger, B., Die Sausbibliothet ber Sobenzollern. [Ausführungen über Umfang und Inhalt ber Schlofibliothet.] Refule v. Stradonis, St., Über Pepitas Ruh und die Pepita. [Eine genealogische Studie über die Tänzerin Pepita de Oliva und deren Nach-tommenschaft von dem großbritannischen Gesandtschaftssetzetär Sir Lionel Sacbille-West.]

Martin, S., Alte frangofische Gartentunft in Berlin. [Die Gartenanlagen ber Saufer Bilbelmftrage 77, 78 und 102.]

Osborn, M., Das Märtische Mufeum. [Zum Jubilaum bes fünfzigjährigen Bestehens.] Rr. 4—6:

Macco, herm. Fr., Paravicini-Ballavicini, Beltliner Flücht-linge in Berlin.

Rügler, S., Bur berlinischen und martischen Sagenliteratur. Rr. 7-9.

Gener, A., König Friedrich Bilhelm IV. und feine Bauten.

henning, Das Befen und bie Entwidlung ber politischen Boligei in Berlin.

Schulte, Joh., Die Märtische ökonomische Gesellschaft. [Bgl. Forschungen Bb. 35, Sigungsberichte S. 8.]

Badicat, Fr., Reues zur Baugeschichte bes Jagbichloffes Grunewalb.

- 43. Jahresbericht des Altmärkischen Bereins für vaterländische Geschichte in Salzwedel (1925).
- S. 5—10: Abler, M., Eine eigenartige Berwendung der St. Katharinenkirche zu Salzwedel serblickt Vers. in dem Brauch, Mobilien aller Art aus Privatbesitz zur sichereren Ausbewahrung in Kirche und Sakristei gegen Erlegung von Stättegeld unterzustellen. In diesem Zusammenhang sei darauf ausmerksam gemacht, daß in der Diözese Brandenburg dieses Versahren geradezu als Landesdrauch bezeichnet wird. Bei Gelegenheit eines Prozessegen den Pfarrer zu Jessen (Kr. Schweinitz, Regb. Merseburg), dem man zur Last legte, seine eigene Kriche bestohlen zu haben, heißt es in einem Breve Sixus' IV. von 1474: Significatum nobis est, quod cum ... plures pecuniarum summe necnon vestimentorum ac rerum et bonorum diversorum quantitates ad ipsam ecclesiam ac diversos eius parochianos spectantes, que secundum morem patrie pro tutela in ipsa ecclesia et eius sacristia erant reposite, surto essent subtracte, ... duces ... inquisitionem sieri secerunt diligentem.]
- S. 11—34: Gabde, R., Die Selbstverwaltung ber Altstadt Salzwebel bis zum Durchgreisen ber Hohenzollern. [Auf Grund ber trümmerhasten Reste des Stadtarchivs, die der große Brand des Rathauses von 1896 übriggelassen hat, wird an einigen Beispielen die ungeheure Mißwirtschaft der Ratssamilien in der Altstadt S. in der Zeit vor Vereinigung der Alt- und Reustadt 1713 geschildert. Sigennut und Unsauterkeit, dabei Stolz und Überhebung gegenüber der Bürgerschaft sind die hervorstechendsten Züge. Sine Besserung in der städtischen Verwaltung trat erst ein, nachdem König Friedrich Wilhelm I. beide Städte vereinigt, einen neuen Ragistrat gebildet und die gesamte Stadtwirtschaft der Aussicht des Steuerkommissax unterstellt hatte.

Beiträge zur Geschichte, Lanbes- und Bolfstunde ber Altmark. Bb. 5, heft 1. Stenbal 1925.

- B. Rupta, Borgeschichtl. Altertumer aus ber Altmart.
- E. Bollefen, Aus alteren Berbener Ratsrechnungen.
- 2. Storbed, Bur Beschichte bes Dorfes Uchtenhagen.

Niederlausiger Mitteilungen. XVII. Bb. 1. Salfte. 1925.

- S. 1—12: Lehmann, R., Das Stadtarchiv in Guben, seine Ge-schichte und seine Bestände. [2. hat im Austrage des Magistrats von 1921 bis 1923 das Archiv neu geordnet. Er gibt eine Übersicht über die von ihm gebildeten Hauptabteilungen: 1. Urfunden, 2. Stadtbücher, Rechnungen und Berwandtes, 3. Aften, 4. Karten und Pläne, Kalender, Zur Geschichte Gubens u. d. R.-L., Deposits.]
- S. 13—20: Söhnel, S., Urkunbliches zur Geschichte bes Kreises Guben. [enthält: 1. Zur Geschichte bes Jungfrauenklosters vor Guben; 2. Zur Geschichte von Schenkendorf, Kreis Guben (beides aus Cod. dipl. Silesie 24); 3. Zur Geschichte ber Dörfer Grano, Sembten und Pinno, Kreis Guben (aus Forster Konsistorialakten im Archiv ber Regierung zu Franksut a. D.).]

S. 28-32: Lippert, B., Der Landmeffer Chriftoph Ludwig Grundt, ein Rieberlausiger Rartograph im 18. Jahrhundert.

- S. 61—76: Mude, E., Die wendischen Otrsnamen der Niederlausit nach Entstehung und Bedeutung. [M. unterscheidet nach Entstehung und Benennung drei Gruppen wendischer Siedelungen: 1. Sippensite (Sippendörser), 2. Rittersitse (Besithörser), 3. Abbauorte (Ausbaudörser, Reusiedlungen.) Der kurmärkische Kreis Beeskow-Storkow ist als zum niederwendischen Sprachgebiet gehörig mit behandelt worden.]
- Die Neumark. Jahrbuch bes Vereins für Geschichte der Neumark. Neue Folge der "Schriften". Heft 1 (1924).
- S. 1—59: Schwart, Aus ber Franzosenzeit. I. Königsberg in ber Reumark 1806—1808. [Eine Schilberung ber Franzosenzeit in Königsberg auf Grund ber Memoiren bes damaligen hilfsichreibers im Rathaus Schleiber und ber zeitgenössischen Geschichte Königsbergs von Neumann.]
- S. 60-77: Schwary, Die Reperborfer im Konigsberger Kreis [verfolgt bie walbenfische Keperbewegung in ben burch Balb und Baffer abgeschloffenen Gegenben an ber Ober von ber Inquisition Bischof Ludwigs v. Brandenburg 1336 bis zum Ausgang bes 15. Jahrh., wobei geistige Beziehungen zu Hussischen Ideen nachgewiesen werden.]
- Seft 2 (1925).
- G. Königt, Die Pfarrfirche St. Marien in Landsberg a. W. Eine baugeschichtliche Studie. Mit 7 ganzseitigen Abbildungen. [In Adlers Werk der Backein-Bauwerke der Wark Brandenburg fehlt die Pfarrfirche von Landsberg, eine bedeutende frühgotische Hallenkirche mit spätgotischem Chore, seit dem 17. Jahrh. im Innern geputt. Der Verfasser, Regierungs-Baurat in L., hat mehrere wichtige Strukturteile des frühgotischen Baues freigelegt, dessen Entstehung danach in den Ausgang des 13. Jahrh. angesett werden darf; er fand unter Gebüsch verbedte Ziegel, saut deren Inschrift der Chorbau 1489 begonnen wurde. Das Langhaus mag für Holzbeden geplant gewesen sein,

erhielt aber noch während ber Ausführung frühgotische Gewölbe, so daß das Mittelschiff die Seitenschiffe an Höhe übertrifft. Die Wiederherstellung als Basilika nach gebundenem System ist abzulehnen; benn Mittelschiff und Seitenschiffe haben von Anbeginn gleiche Teilung der Joche gehabt. Zu bedauern ist, daß der zur Tagung der brandenburgischen Geschichtsvereine ausgegebenen Druckschift keine ausreichenden Aufnahmen des Bauwerks beigegeben wurden. Berwandte frühgotische Backseindauten in der Landschaft der unteren Warthe sind die Klosterkirche in Paradies und die Pfarrkirche in Friedeberg, jene um einige Jahrzehnte älter, diese jünger als die Pfarrkirche in Landsberg.]

- Die Neumark. Mitteilungen des Bereins für Geschichte der Neumark. (Eine neue Reihe von Beröffentlichungen, die monatlich erscheinen sollen.) Jahrg. 1 (1924).
- S. 2-8: Buchhold, Aufbedung eines alten Friedhofs in Landsberg (Barthe).
- S. 8-11: Sanfeler, Sommerdamme im Ober-, Barthe- und Regebruch.
- S. 12—13: Babide, Borgeschichte bes Rittergutes Schönfelbt bei Barwalbe in ber Reumark.
- S. 17—24: Kaplit, Reumartisches Muhlenwesen gur Zeit bes Deutschen Ritterorbens [schilbert bas Bestreben bes Orbens, allmählich bas gesamte Mühlenwesen an sich zu bringen].
- S. 29-31: Sanfeler, Die Aufteilung der Zantochifchen Seibe. Rach dem im Gralower Gutsarchiv liegenden Teilungsrezes vom Jahre 1747.
- S. 33—38, 61—63, 65—71, 133—137: Eichholz, Beitrage zur Gesichichte bes Rittergutes Morrn. 1. Der Grenzvertrag von 1251. 2. Bis zum Beginn bes 17. Jahrh. 3./4. Grenzstreitigkeiten im 17. Jahrh. (f. Jahrg. 2, S. 52.)
- S. 49-58: Schwart, Der Beamtenabbau nach bem Dreißigjährigen Kriege. [Die 1652 einsehende Reduzierung des hof-, Rammerund Amteretats wird an bem Beispiel neumarkischer Behörden behandelt.]
- S. 58—61: Müller, F., Hollander—Haulander. [Gebürtige Hollander haben mit dieser Bezeichnung, die im Warthe- und Nehebruch oft begegnet, nichts zu tun. Mit "Hollander" wird die Wirtschaftssorm bezeichnet, und zwar sind darunter Betriebe mit überwiegender Biehwirtschaft zu berstehen. "Hauländer" ist eine volkstümliche Umbildung eines unverstandenen Beariffes."]
- S. 71-77: Raplit, Die Landsberger Mühlen gur Zeit der erften Sobengollern.
- S. 81-91, 100-106: Buchholz, Gin germanisches Graberfelb bes 4. Jahrh. n. Chr., zugleich ein Beitrag zur Kenntnis ber germanischen Tracht in ber Reumark im 3. u. 4. Jahrh. n. Chr. [ber Boigtsberg bei heinersborf].
- S. 91-95: Lastowsth, Meserin gut beutsch allewege. [Rurze Geschichte ber Stabt.]
- S. 106—109: Berg, Die Neumark im Jahre 1807 nach ber Schilberung eines Franzofen. [Aus bem Tagebuch Berchs, bes Chefchirurgen ber französischen Armee.]
- S. 113-118: Mathieu, Rampfe ber Reumarter im Berbanbe bes Ref.-Inf.-Regts. Rr. 48 bom Beginn ber Mobilmachung bis jum

- 18. Dezember 1914 nach eigener Anschauung bes Oberftleutnants a. D. Mathieu (f. Jahra. 2, S. 85).
- S. 119—125: Biens, Der faliche Larm. [Die Wirfungen ber Alarmnachricht von dem Ausfall ber Franzosen aus der Festung Kuftrin am Karfreitage 1813 in den Städten der Neumark.]
- S. 129-131: Schwart, Bestrafung wiberfeglicher Rolonisten im Regebruch.
  - S. 138-140: Raplit, Das Loppower Bruch.
- Jahrg. 2 (1925).
- S. 1-5: Berg, Aus alteren rathauslichen Reglements neumartifcher Stabte.
- S. 6-9: Rleber, Die Entwertung ber Scheibemunge mahrend ber Frangofengeit.
- S. 9-14, 20-25: Raplit, Johann v. Ruftrin erwirbt bie Lanbeberger Muhlen.
- S. 25-29: Borchert, hanseberg [abeliges Dorf und Rittergut im Rreise Ronigsberg].
  - S. 33-36: Shumacher, Rur Lage von Arnsmalbe.
- S. 36—39: Boefe, Chemaliges neumärkisches Gebiet im Kreise Dt. Krone. [Die Zeit des Gebietes von der Gründung Dt. Krones 1303 durch Markgraf Walbemar bis zum Übergang der Stadt an Polen unter Otto von Wittelsbach.]
- S. 39-45, 59-62, 92-96: Schablich, Beitrage gur Gefchichte ber Romturei Lagow.
  - S. 49-52: Schwart, Der Reumartifche Schornfteinfeger.
- S. 52-59: Gichholg, Beitrage gur Geschichte bes Rittergutes Morrn.
  - S. 67-82: Buchholz u. Königt, Die Mufeen ber Reumart.
- S. 85-92: Mathieu, Rampfe ber Reumarter im Berbanbe bes Referve-Infanterie-Regiments Rr. 48.
- S. 96-98: Breuge, Der Barentaften [eine alte Festung auf einem Berber ber Insel Reuenhagen].
- S. 101-106, 121-126: Mendam, Bon Bolbenberger Orts. und Flurbezeichnungen.
  - S. 111-114: Sanfeler, Das Ginleiten einer Sechswöchnerin.
  - E. 117-121: Marg, Die Geschichte bes Dorfes Borbruch.
- S. 127-129: Schumacher, Arnswalbe und die benachbarte Greng.

Havelländischer Kreiskalender. 14. Jahrg. Potsdam 1926.

Konrad Müller, Bon ber havel gur Ifar. [Wanderungen ber Sueben.]

- D. Tidird, Der Marienberg im Bandel ber Jahrhunderte.
- 3. Schulte, Die Lehnschulzen.
- E. Basmansborff, Schulzenfamilien im havelland.
- C. Schwarz, Die Familie v. Ribbed.
- Lug, Generalleutnant Aug. Friedr. v. Ihenplig.

Oberbarnimer Rreiskalender. 15. Jahrg. Freienwalde 1926.

5. Bels, Der Burgwall bei ber Spigmuhle.

- R. Schmidt, Gine Banderung burch bie Oberbarnimer Glodenftuben.
  - R. Schmidt, Mühlen bes Oberbarnim.
- R. Schmidt, Bom Fischerborf jum Bauernborf. [Geschichte bes Dorfes Rleinbarnim.]
- E. Böhm, Der Luftgarten von Gargau. [Besiter von G. von 1779 bis 1802 war der bekannte Kartograph Graf F. B. v. Schmettau.]
  - Cl. Bendroth, Erinnerungen an die Familie Rorner.
- Heimatkalender für den Kreis Prenzlau. 1. Jahrg. Prenzlau 1926.
- 2. Lippert, Aus ben Gebentblattern einer udermartifchen Stragenburg.

Schwart, Beschichte bes Schloffes und ber Stadt Jagow.

hoppe, Bruffow und bie Stegelige.

- 3. Schulbe, Borüber bie Prenglauer 1593 gu flagen hatten.
- M. Schulte, Bon Steinen und Opfersteinen.

Heimatkalender für den Rreis Zauch-Belzig. 1926.

B. Borges, Die Rirche gu Gaarmunb.

Sonow, Lehnin (mit Beichnungen von Muth).

- B. Bernide, Beitrage gur Gefchichte ber Schmieben in Frebersborf und Lutte.
- Rreiskalender für Cottbus, Calau und Spremberg. 1926.
  - R. Lehmann, Eine Ansicht von Senftenberg aus bem 3. 1628.
- F. Schmidt, Bur Geschichte ber Dorfer Rrennemis, Sielom, Diffen und Striefom.
  - 3. Groger, Rleinburgerleben in Beit 1545-1560.

M. Marten, Spremberg und feine Bewohner.

- R. Lehmann, Bäuerliche Dienste im Amte Senftenberg um bie Mitte bes 16. Sahrh.
  - R. Ganber, Johannisfest, Brauche in ber Rieberlaufig.
- Teltower Kreistalender 1926. 23. Jahrg. R. Rohde, Berlin.
  - R. Mielte, Siedlungsformen auf bem Teltow.
- Fr. Bod, Der Mittenwalber Altar. [Burbigung biefes bebeutenben Kunftwertes im tunftgeschichtlichen Zusammenhang.]
  - S. Sohmann, Die Steinzeitfunde von Schmödwig.
  - 3. Schulte, Der preußische Staat und die Sperlinge.
- D. Liebchen, Bie Mittenwalbe i. 3. 1745 verteibigt werben follte.
  - D. Liebden, Die Sofdienfte bes Dorfes Rallinden.
- heimatkalender für ben Rreis Jüterbog-Ludenwalde.
- D. Liebchen, Beziehungen von Dobbritom, hennidendorf und Rettgendorf zum Rlofter und Umt Zinna.
- Crossener Kreiskalender 1926.
  - B. Rupte, Croffener Bier.



Ruppiner Kreiskalender. 16. Jahrg. 1926.

Bartelt, Die ehemalige Blanenburg ju Altruppin.

S. Bille, Un ben Stadttoren Reuruppins.

M. Freng, Bur Gefchichte bes Dorfes Schonermart.

- S. Gors, Aus bem Rhin- und Doffebruch. [Rach Atten bes Geh. Staatsarchivs.]
  - 3. Schulte, Die Beseitigung ber Strohbacher.
- Heimatkalender für den Kreis Friedeberg Neum. 11. Jahrg. 1926.
  - B. Mirow, Bilbenow [Ortsgeschichte].
  - M. Sanfeler, Die Grundung ber Rolonie Regbruch.

R. Maerz, Die Geschichte bes Dorfes Borbruch.

A. Grünwald, Wo ist die Wolbenberger Stadtmauer geblieben? G. Mirow, Bon neumärkischen Glashütten und Gläsern.

Heimatblätter für das Land Sternberg. Jahrg. 1 (1924).

S. 6: Marter, Drengig.

S. 10: Marter, Graben. [Fortf. in Jahrg. 2, S. 1.]

- S. 10—11: Liebich, Gemeinsame Schicksale von 4 Lagowschen Orbensborfern (Burschen, Langenpfuhl, Seeren, Tempel). [Fortf. in Jahrg. 2, S. 2.]
- Jahrg. 2 (1925).
  - S. 6-7, 26-27: Shablich, Gleißens Leiden im 7jahrigen Rrieg.

S. 10-12: Schablich, Bas mir unfer altes Rirchenbuch ergablt. Beitrage jur Geschichte ber Dorfer Oftrom, Tauerzig und Malfom.

S. 14-16: Liebich, Gerechtsame, Abgaben und Dienfte bes Orbensborfes Tempel.

6. 23-24, 34-35, 39: Budach, Gefcichte bes Dorfes Leichholz.

S. 30: Marter, Bergen.

S. 37-38: Marter, Der Tempelorben und feine Beziehungen gum Lande Sternberg.

Daheim. Jahrg. 61, Nr. 20 (14. Febr. 1925).

Prof. Dr. B. Saate, Bom Aderstädtchen jum Flugzeughafen. [Schilbert die Schidfale bes havellanbifchen Städtchens Rhinow.]

Neues Lausitisches Magazin. 1924. Bb. 100. Der Hauptteil des Heftes ist dem Andenken Jakob Böhmes gewidmet anläßlich des 200 jährigen Todestages des Görlißer Theosophen.

S. 173—178: Abler, C., Jur Feststellung ber Geburtsstätte Jakob Bohmes in Alt-Seibenberg (mit einer Flurkarte bes Ortes vom Jahre 1765). [Als Geburtsstätte wird nachgewiesen bas an der Straße nach Kupper gelegene Freihaus Rr. 73 in Nieder-Alt-Seidenberg.]

S. 179—247: Jecht, R., Die Lebensumstände Jakob Böhmes [mit einem Anhang enthaltend: 1. Schmähichrift des Görliger Pastors primarius Gregor Richter gegen Jakob Böhme, 2. Berse gegen Richter, 3. Des candidati medicinae Michael Rury Rlagegedicht auf den Tod Jakob Böhmes]

S. 249—301: Boigt, F., Beiträge zum Berständnis Jakob Böhmes. [In einem ersten Teile werben die berschiedenen Einflüsse, die für die Ausgestaltung der Böhmeschen Weltanschauung bestimmend waren, untersucht und dabei besonders zwei Faktoren hervorgehoben, einmal die Geistesrichtung der Renaissance, die sich im Barod weiter aussebte, sodann die geistige Eigenart der Lausis, in der von Schwenkseld an die hin zu Lote und Fechner mystische Anschauungen zu Hause gewesen sind. Der zweite Teil umreist die wichtigken Probleme der Böhmischen Gebankenwelt, den Gottesbegriff zunächst, dann das Berhältnis Gottes zur Natur. Die geniale Lösung, die B. dem schwenkseld und Weigel überwand, wird dem Berständnis nahe gebracht. Der letzt Abschnitt bringt B.s Jeden vom Sinn der Weltgeschichte, worüber der Theosoph in seinem Mysterium magnum dissertiett hat, um der menschlichen Willenssteiheit das Wort zu reden und dem Gedanken, daß Persönlichkeiten im tiessen Sinne Weltgeschichte machen.]

Außerbem enthält bas Seft:

S. 1—56: Staubinger, H. D., Die Berfassung und Berwaltung ber Stadt Löbau bom Bonfall bis zur Ginführung ber allgemeinen Städteordnung im Jahre 1832. Erfter Teil.

S. 57—134: Jecht, S., Beiträge zur Geschichte bes oftbeutschen Waibhandels und Tuchmachergewerbes. II. Teil. Zur Geschichte bes Tuchmachergewerbes in ber Oberlausis.

S. 135-140: Jecht, R., Nachträge zu ben Oberlaufiger Urfunben Karls IV.

S. 141—172: Staubinger, H. D., Die Löbauer Leinenweberei und ber Leinwandhanbel.

Baltische Studien. Herausg, von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde. R. F. Bd. XXVII (1925).

- S. 1—157: Grotefend, D., Die Familie v. Trampe. Geschichte eines pommerschen Geschlechts. [Personalia des heute in Pommern ausgestorbenen Geschlechts, das aber im Hannoverschen und in den nordischen Staaten Danemark und Schweden noch blüht.]
- S. 158—228: Klaje, H., Die pommersche Landwehr im Jahre 1813 [behandelt die Ausführung der "Berordnung über die Organisation der Landwehr" vom 17. März 1813 in Bommern, wobei der Tätigkeit der Ausschüsse hohes Lob gespendet, das Edikt selbst aber entgegen der Ansicht von Max Lehmann einer scharsen Kritik unterzogen wird. Zu der Erkenntnis, daß die Bewegung von 1813 durchaus nicht von einer Woge einhelliger Begeisterung getragen wurde, bietet der Aussch einen wertvollen Beitrag.
- S. 229—255: Tuempel, R., Friedrichs bes Großen Vilmsecsenkung. [Den großen Meliorationen im Oder-, Warthe- und Netebruch
  reiht sich die Senkung des Bilmsees um 9 Fuß, die 1784 auf Staatskoften ausgeführt wurde, würdig an. Das Werk ist für die Stadt Neustettin von ausichlaggebender Bedeutung geworden.]
- S. 256—335: Altenburg, D., Stettiner Kulturbilber aus ben Jahren 1835—1850 nach Briefen Dr. Carl Stahrs. [St. war akademischer Lehrer am Bereinigten königlichen und Stadtgymnasium. Beachtung ver-

bienen bie politischen Ansichten bes voreinst an ber burschenschaftlichen Bewegung beteiligten Mannes über bie Berhaltnisse in vormarglicher Zeit.]

Mitteilungen bes Coppernicusvereins. heft 32. Thorn 1924.

E. Benticher, Das Archiv ber Baderinnung gu Thorn.

A. Semrau, Die herfunft ber Elbinger Bevolferung von ber Grundung ber Stadt bis 1353.

A. Semrau, über die Entstehung und ben altesten Gebrauch ber Stragennamen in ber Altstadt Elbing.

Elbinger Jahrbuch. Elbing 1925.

A. Semrau, Das alteste Zinsbuch ber Altstadt Elbing 1295—1316. Karge, Die Beichselgrenze von 1230—1772. Gine rechtsgeschichtliche Untersuchung.

Rathgen, Die Faule Grete.

La Baume, Bur Renntnis der frühesten Besiedlung Rordoft-

Deutsche Wissenschaftl. Zeitschrift für Polen. (R. F. der Zischr. d. hift. Ges. f. Posen). Heft 1. Posen 1923.

S. 1-4: A. Barichauer, Aus ber Geschichte bes Rationalitäten-

S. 5-6: H. Bellee, Raifer Sigismund als Diplomat in deutschvolnischen Angelegenheiten.

S. 26-47: D. Laubert, Aber die Rationalität der höheren Geiftlichkeit in Bosen.

- Seft 2/3 (Conderhefte) Bofen 1923/24:

5. Schute, Das Bosener Land. Teil I: Lage, Aufbau und Entstehung. Teil II: Gemässer, Rlima, Pflanzen und Tiere.

Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens. 59. Bd. (1925).

S. 1—28: Klawitter, B., Die politische Entwidlung ber schlesischen Pronvinziallandtage. [Eine Schilberung ber Wirtsamkeit ber acht in ber Zeit von 1825—1845 zusammengetretenen Landtage.]

S. 29—73: Eschrich, Fr., Das Rataster Friedrichs des Großen und seine Bedeutung für die schlesische Agrargeschichte. [Gegenüber Koser wird betont, daß die preußische Klassistation sich start auf die österreichischen Borlagen gründet. Die Bedeutung des Ratasters darf nicht überschäft werden, vielmehr müssen die Angaben mit der nötigen kritischen Sorgsalt behandelt werden, da die statistischen Rachweise oft recht unzuverlässis sind. Die Bedeutung der preußischen Aufnahme liegt darin, daß man im Gegensatzur österreichischen Herrschaft die einmal ermittelten Angaben unnachsichtlich zur Grundlage der Besteuerung machte.]

S. 74—89: Hübner, S., Die Berfassung und Berwaltung bes Gesamtstaats Schlesien in der Zeit des Dreißigjahrigen Krieges. Ein Auszug aus einer ungedrucken Franksurter Disertation von 1922. Der Aussaug aus einer ungedrucken Franksurter Disertation von 1922. Der Aussauf eht das Rachsahliche Werk: "Die Organisation der Gesamtstaatsverfassung Schlesiens vor dem 30 jahr. Kriege, Leipzig 1894" für die Regierungsperioden der Kaiser Ferdinand II. und III. fort.]

S. 90—101: Loewe, B., Zur Geschichte bes hausinduftriellen Leinengewerbes in Schlesien. Der Weberzins. [Ein Beitrag zur Frage nach bem grundherrlichen Charakter ber Leinenindustrie.]

S. 102—124: Rother, R. S., Das hanbichriftenverzeichnis ber Augustiner-Propstei Grunberg (i. Schles.) vom Jahre 1423. [Bon ben

33 berzeichneten Werken sind 15 noch heute erhalten.]

- S. 125—135: Ranbt, E., Die Aussehungsurkunde von Nieder- Frauenwaldau, Kreis Trebnit, zu Reumarkter Recht. Ein Beitrag zur Urkundenfälschung im Mittelalter. [Die d.d. Trebnit, 1340 März 28 ausgestellte Urkunde wird als eine Fälschung aus der Zeit der Abtissin Katharina II. (1372—1404) erwiesen.]
- S. 137—152: Maetschke, E., Das Chronicon Polono-Silesiacum. [Aus den Ergebnissen sei angemerkt: Der erste Berfasser hat die Nachrichten seiner eigenen Zeit nicht vor 1267, wahrscheinlich aber erst 1285 niedergeschrieben. Der Fortsetzer schrieb um 1300. Anscheinend ist das Chronicon in Leubus entstanden. Der Berfasser ist möglicherweise ein Deutscher gewesen. Irrümer sind beiden Bearbeitern z. T. unter dem Einsluß der romantischen Zeitströmung unterlausen.]
- S. 153—157: Müller, Aug., Urkunden zur Geschichte von Bolkenhann und seines Beichbildes. [7 Urkunden aus der Zeit von 1298—1532, die in Graupen (B. Teplig, Nordböhmen) aufgesunden wurden.]
- Grenzmärkische Heimatblätter. 1. Jahrg. 1925. Schneidemühl.
- 2. heft (Juni), S. 3-22: Manfred Laubert, Schneibemuhl und ber Rreis Rolmar in ben Anfängen ber neupreußifchen Beit.
- Monatsschrift für Geschichte und Bissenschaft bes Judentums. Breslau 1924.
- S. 321-331: M. Laubert, Die Schulbenregulierung ber jubiichen Korporationen in ber Proving Bofen.
- Schlesische Jahrbücher für Geistes- und Naturwissenschaften. Jahrg. 1—3. Bressau 1924.
- S. 21-40: M. Laubert, Aber bie Kriminalität in ber Probing Bofen gur Zeit ber Juftigreform bon 1834.
- Deutsche Blätter in Polen. Jahrg. 2. Posen 1925.
- S. 72-80: M. Laubert, Der Berfall Bojanowos im 19. Jahrh. Die Tragodie einer beutschen Stadt in ber Oftmark.
- S. 223—226: M. Laubert, Der polnische Antrag auf Wegfall der Asserbrüfung in Posen. [Antrag des Landtages vom 2. 2. 1830.] Der Oberschlesier. 1925.

Januarheft: M. Laubert, Die Geminnung fprachlich-utraquiftiicher Geiftlicher in Oberschlesien. [Beitrag zur Polenpolitik unter Friedrich Wilhelm IV.]

- Jahrbücher des Bereins für medlenburgische Geschichte und Altertumskunde. 88. Jahrg. 1924. Schwerin.
- B. Steinmann, Die Geschichte ber medlenburgischen Landes-fteuern und ber Landftanbe bis zur Reuordnung b. 3. 1555.

Forichungen &.brand. u. preug. Gefch. XXXVIII. 2.

- F. Bachmann, Die älteren medlenburg. Stäbteanfichten.
- F. Stuhr, Die geschichtliche und landestundliche Literatur Medlenburgs 1923-1924.
- Sachsen und Anhalt. (Jahrbuch der Historischen Kommission für die Provinz Sachsen und für Anhalt.) Bd. 1 (1925).
- S. 284—311: G. Schnath, Die Jugendjahre bes Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg. [Alls elfjähriger Knabe wurde der junge Markgraf zum Eb. von Mgd. gewählt. Es war das Schickfal seines Lebens. Seitdem litt seine Erziehung darunter, daß sowohl der kursürstliche Bater, wie auch das Mgd. Domkapitel, beide zumeist im Gegensatz zueinander, sie bestimmten. So konnten sich die sicher vortrefslichen Anlagen des jungen Fürsten nicht zur Einheit entsalten. Auf den Universitäten Franksurt und Tübingen, wie auf der großen Tour durch Frankreich, England und die Riederlande ist Ch. W. niemals herr seiner selbst und seiner Entschlüsse gewesen. Der Charakter der Unselbständigkeit, der der späteren Regierung des Administrators anhastet, liegt in der versehlten Ausbildung dieses Hohenzollernprinzen begründet.
- R. Gründler, Das altmärkische Augustiner-Konnenkloster Diesdorf und seine Insassen. [Ein Kapitel aus einer noch ungedruckten Berl.
  Diss. [1924]: "Die sozialen Berhältnisse des Augustiner-Ronnenklosters Diesdorf", die eine Ergänzung zu Bent, "Das Wirtschaftsleben des altmärkischen
  Klosters D. im ausgehenden Mittelalter" (1922) bildet. Berf. gibt in alphabetischer Reihenfolge eine Übersicht über die urk. nachweisbaren Konventualinnen mit Angaben über deren Stand und Herkunst. Man vermißt einen
  Rachweis, aus dem die prozentuale Beteiligung von Abel und Bürgertum an
  der Zusammensehung des Konvents ersichtlich wird.]
- Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg. 60. Jahrg. 1925.
- S. 1—36: Stegmann, Eb., Samuel Benebikt Carfteb. Ein Borbechronist der friderizianischen Zeit. [Eine biographische Skizze über den Pfarrer von Apendorf S. B. Carsted, hauptsächlich auf Grund der von diesem in den Jahren 1761—1762 versagten Chronik, die besonders für die Zeit der ersten beiden schlessischen Kriege, die C. als Feldgeistlicher im b. Kalckeinschen Regiment mitmachte, wertvoll ift.]
- S. 37—68: Brener, F., Die Flucht ber Studenten Reinhardt und Wagner aus der Festungshaft in Magdeburg am 3. Oft. 1837. (Fris Reuter: "Ut mine Festungstid", Kap. 10.) [Ein Lebensbild des Brüsseler Arztes Albert Brener, der als deutscher Student burschaftlicher Richtung seine beiden Freunde, die im Titel genannten politischen Gefangenen, aus ihrer Festungshaft in Magdeburg befreite, eine Tat, die sein eigenes Schicksalten ihren sie ihm seine deutsche Heimate, indem sie ihm seine deutsche Heimate, und wormatzelichen Preußen.

Die Akten der Festungskommandantur Magdeburg wären im Heeresarchiv des Geh. Staatsarchivs zu Berlin zu suchen gewesen. Der vorhandene Bestand enthält zur Sache allerdings nur ein Aktenstüd, eine Liste der wegen politischer Berbindungen in haft besindlichen Stubengesangenen zu Magdeburg 1835/37. Die betressenden Eintragungen, die das von Brener Vorgetragene zum Teil

berichtigen, lauten: 1. Wagner, Hermann Julius, Alter 22 Jahre, 5 Monate, Student aus Halle, Strafantritt 13. Mai 1835, Dauer der Strafe 30 Jahre, in der Racht vom 3.—4. Oktober 1837 aus dem Garnisonlazarett entwichen. 2. Breyer, Friedrich Martin Albert, Alter 22 Jahre, 9 Monate, stud. med. aus Berlin, Strafantritt 11. Juni 1835, Dauer der Strafe 6 Jahre, laut A. K. D. vom 30. April 1837 begnadigt und am 27. Mai entlassen. 3. Reinhard, Carl Franz, Alter 25 Jahre, 10 Monate, stud. med. aus Camen, Strafantritt 19. Sept. 1835, Dauer der Strafe 30 Jahre, in der Nacht vom 3.—4. Oktober 1837 aus dem Garnisonlazarett entwichen.]

S. 69-90: Dieftelfamp, M., Die Schneiberinnung in Magbeburg. Ein Beitrag zur Magbeburger Wirtschaftsgeschichte. [Eine Schilberung ber Berhältnisse bes Magbeburger Schneibergewerkes in ber Beit vom 15. bis 17. 3ahrh.]

S. 91-116: Rahnde, M., Die Stadtbucher von Neuhalbensleben von 1471-1486. [Eine Fortsetzung des von Sorgenfren und Bahnde 1923

edierten Teils ber Stadtbucher von 1255-1463.]

S. 117—119: Möllenberg, B., Der angeblich älteste Magbeburger Kalenber. [Die Entstehung bes in dem Codex Palatinus Rr. 1447 der Batifanischen Bibliothet befindlichen Magdeburger Kalenbers wird von M. im Gegensatzu Jostes, der sie ins 9. Jahrh. setzen wollte, in eine wesentlich spätere Zeit (jedenfalls nach Gründung des Klosters Berge) verlegt.]

S. 119—123: Eggeling, Frit, Der Beobachter an ber Elbe. [Berichtet als Ergänzung zu heinemanns in heft 56—59 ber Ztschr. erschienenem Auffat über brei von ihm in der Bibliotheca Stephanei zu halberstadt ge-

fundene Jahrgange (1808, 1809, 1811) bes Beobachters.

Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde. 45. Bb. (Festschrift zum 100 jähr. Jubiläum des Sächs. Altertumsvereins 1824—1924.)

- S. 7—46: R. Köhichte, Markgraf Dietrich von Meißen als Förberer bes Städtebaues. [Zu beachten sind die Ausführungen über die Stadt Beigenfels im heutigen preuß. Regierungsbezirk Merseburg. K. gesteht der Annahme hohe Wahrscheinlichkeit zu, daß Dietrich, der 1190—1198 zunächst nur Graf von Beigenfels war, der Begründer der eigentlichen Stadt und Schöpfer ihrer Rechtsordnung und kirchlichen Selbständigkeit gewesen ist.]
- Hannoversches Magazin. Herausgegeben vom histor. Berein für Riebersachsen. Jahrg. 1. Ar. 1 u. 2.
- S. 3-10: Spieß, Die topographische Entwidlung ber Stadt Einbed.
- Mühlheimer Geschichtsblätter. Jahrg. 24. Mühlhausen 1924.
- C. Brinkmann, Aus bem Bunftwefen ber Reichsstadt Muhlhaufen.
- Mitteilungen bes Bereins für Geschichte und Lanbestunde bon Donabrud. 46. Bb. (1925).
- S. 1-48: Fint, E., Die Drude ber capitulatio perpetua Osnabrugensis. [Die Drude bes Instrumentes von 1650, die allein bis vor furzem 26\*

bekannt waren, werden nach dem Grade ihrer Zuverlässigkeit kritisch beleuchtet. Bon den drei gesertigten Originalen weist F. zwei nach, das eine im Staatsarchiv Hannover, das andere im Domarchiv zu Osnabrüd. Rach diesem wird die Urkunde, die bisher nur in schwer erreichbaren Ausgaben benuthar war, erneut zum Abdrud gebracht.]

- S. 49—141: Binbel, Geiftliche Polizei-Ordnung bes Fürstentums Osnabrüd vom Jahre 1662. [Diese hier abgedruckte Landesaufnahme ist von Ernst August I. bei seinem Regierungsantritt veranlaßt worden, um das ius episcopale des Landesfürsten genau zu ermitteln. Die Urfunde gibt einen Gesamtüberblic über den status ecclesiasticus des Fürstentums. Das Wert ist von verschiedenen Männern zusammengestellt. Hauptberichterstatter war der Konsistorialtat mag. Bitus Büscher, past. prim. in Osnabrud.]
- S. 142—150: Rothert, Das Glaubensbekenntnis der Osnabrüder Ritterschaft im Jahre 1625. [Das hier veröffentlichte Manustript stellt eine Erkundung über die Religionsverhältnisse der Osnabrüder Ritterschaft dar, angesertigt s. 3., um für die Wiederherstellung der Glaubenseinheit die nötigen Unterlagen zu schassen. Die Aufnahme gibt eine wertvolle Übersicht über die damals vorhandenen Ebelsipe und ihre Besiper.]
- S. 151—353: Hungerland, D., Aber Spuren altgermanischen Götterbienstes in und um Donabrud. Sprachen- und völkervergleichende Forschungen zur Bor- und Frühgeschichte Altniedersachsens, vornehmlich der Stadt Donabrud. [Ein Bersuch, mit hilse ber entwicklungsgeschichtlichen und vergleichenden ethnopsychologischen Forschungsmethode das Dunkel zu lichten, das über der Frühgeschichte des Osnabruder Landes ruht.]
- S. 354-386: Sungerland, S., Die verschollene Osnabruder Mäusefage im Lichte ber vergleichenben volfstundlichen Forschung.
- S. 387-410: Sungerland, S., Die Sage von ber Ankumer Totenmesse im Lichte der Bolkstunde und die Beihnachten als indogermanisches Allerseelenfest.
- Beitschrift bes Bergischen Geschichtsvereins. 54. Bb. 1923/24. Elberselb 1924.
- G. B. Cante, Die turpfälzische Politit Joh. Bilhelms und bie Friebensichluffe zu Utrecht, Raftatt und Baben (1711-1716).
- S. Foerster, Die Kölner Bischofsmahlen von ber Jugehörigteit Kölns zum Deutschen Reiche ab bis zur Ausbildung ber ausschließlichen Bahlrechts ber Domfapitel.
- D. Schell, Bur geschichtlichen Entwidlung ber Senbgerichte, besonbers im Bergifchen.
- R. Wittenstein, Die Entstehung ber sozialen Frage und Bewegung im Buppertal in ben 40er Jahren bes 19. Jahrh. und ihre wirtschaftlichen Grundlagen.
- Westfalen. Mitteil. des Vereins f. Geschichte u. Altertumskunde Westsfalens u. d. Landesmuseums. 12. Jahrg. 1924.
- F. Philippi, Urfprungliche Standesverhaltniffe ber Dunfterischen Erbmanner und insbesondere ber Familie Rertering gur Borg.
  - A. Meifter, Bona natio.

A. Böhmer, Der munfterische Buchbrud bom 2. Biertel bis Enbe bes 16. Jahrh.

Beiträge zur Geschichte Dortmunds und ber Grafschaft Mark.
- Bb. 31. Dortmund 1924.

- 2. v. Binterfelb, Unterfuchungen gur alteften Gefchichte Dort-munbs.
  - A. Meininghaus, Bur Geschichte ber Dortmunder Freigrafen.
- 2. v. Binterfelb, Bur Entstehung bes Dortmunder Stabtrichter-amtes.
- Bb. 32. Dortmund 1925.
- 2. v. Winterfeld, Ratsmahl und Stadtbuchführung in Dortmund nach bem Privileg von 1332.
- 2. v. Binterfeld, Dortmunder Stadtfarben und Stadtmappen um 1510.
  - E. Schulte, Die Lifte ber Feuerstätten bes Amtes Bochumi. 3. 1664.
- Beitschrift ber Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bb. 54. Kiel 1924.
  - B. Pauls, Die Rloftergrundherrichaft Ahrensbot.
- S. B. Carftenfen, Die Dorf- und Flurverfassung im Amte Tonbern im 17. und 18. Sahrh.
- R. Sanfen, Aus Der erften Zeit nach ber Eroberung Dithmarichens.
- A.D. Meyer, England und helgoland gur Beit Christian Albrechts.
  - R. Alnor, Ume Jens Lornfen. Gine hiftor.-politische Stigge.
  - S. Sagenah, Bom alten Dishaufen.
- Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins. Bb. 10. Kiel 1925.
- Das ältefte Urteilbuch bes holfteinischen Bierstäbtegerichts 1497-1574. Herausgeg, von F. Gunblach.
- Zeitschrift bes Bereins für Hamburgische Geschichte. Bb. 25. Heft 3. Hamburg 1924.
- F. Rachfahl, Die hanse und die Riederlande in der 2. halfte bes 16. und Anfang des 17. Jahrh.
- Beitschrift bes Bereins für Lübedische Geschichte und Altertumstunde. Bb. 22. heft 2. Lübed 1925.
- Frolich, Bur Berfassungstopographie von Koln und Lubed im Mittelalter.
- Nordelbingen (Beiträge zur Heimatforschung in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübed.) Bb. 4.
- Ernft Baaid, Gin Prozef bes hamburgiichen handlungshaufes Gobbefron mit ber preuß. Regierung. [Gobbefron taufte 1807 bie holz-

nieberlage des preuß. General-Holzhandlungs-Institutes in hamburg von den Franzosen. Da die preuß. Regierung nach dem Kriege von G. das holz zurudsorberte, kam es zu einem Prozeß, der 1821 durch einen Bergleich endete.]

Monatsblatt bes Bereins für Landestunde von Niederöfterreich. Dez. 1924. XXIII. Jahrg. Nr. 12.

S. 81—86: 2B. Spielberg, Die Grafen von Piugen und Rebegau, von Hohenburg und von Raabs. [Eine Abhandlung, die versucht, die genealogischen Zusammenhänge der genannten Familien während des 12. Jahrhunderts aufzudeden. Die Untersuchung verdient beachtet zu werden, weil sie den in dieser Itcht. XXXVII, 136 ff. erschienenen Aussab des Berfasser; "Jur älteren Genealogie der Burggrafen von Rürnberg" ergänzt.]

## II. Bücher.

## A. Bur allgemeinen preußischen und deutschen Beschichte.

Georg v. Below, Über historische Periodisierungen mit besonderem Blid auf die Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit. Mit einer Beigabe: Wesen und Ausbreitung der Romantik. Berlin 1925 (Deutsche Verlagsgesellschaft f. Politik u. Gesch.). Einzelschriften zur Politik u. Geschichte, 11. Schrift (= Sonderabdruck auß: Archiv f. Politik und Geschichte 1925, Heft 1 und 2).

G. v. Belows Schrift, eine erweiterte Fassung seines auf dem Historikertag in Franksurt gehaltenen Bortrages, nimmt ein Thema wieder aus, das der Versassen ber haft unsere Einteilung in Mittelalter und Reuzeit objektiv im Wesen des historischen Verlauses begründet und daß insbesondere mit dem 16. Jahrhundert ein tieser Einschnitt zu machen sei. Seine neue Untersuchung ist veranlaßt durch K. Heussis Arbeit "Altertum, Mittelalter und Neuzeit in der Krichengeschichte", Tübingen 1921, die auf dem entgegengeseten Standpunkt steht, und hat dann zu einer Verteidigung Heussis im Archiv f. Politik und Geschichte 1925, heft 6 ("Zum Problem der historischen Periodisierung") geführt, auf die wiederum v. Below daselbst erwidert hat.

Heussi will ein Schema beseitigen, das er "als scholastisch und als hindernis für die historische Einsicht empsindet" (Problem 608). Er geht aus von der Unmöglichkeit jeder Universalgeschichte, auch in ihrer Beschränkung auf das christliche Abendland, ja auch als einer Gesantgeschichte, die alle Lebenszweige eines Einzelvolkes umfassen will; es gebe für sie keine leitende Jdee, an Hand deren der Stoff auszuwählen sei. Folgerichtig leugnet H. auch die universalgeschichtlichen Perioden, jede Einzeldsziplin habe ihre eigenen organischen Zeiteinschnitte, die von denen der politischen Geschichte verschieden seine allgemeine Geschichte des Mittelalters oder nur eine allgemeine Kirchengeschichte des Wittelalters könne nicht geschrieben werden, denn es gebe kein einheitliches Thema dieser Jahrhunderte. Die Alleinherrschaft der katholischen Kirche sinde sich nicht nur im eigentlichen Mittelalter, sondern auch in der ausgesenden Antike und bilde zudem nicht das spezielle Thema, sondern nur den "Untergrund" der Geschichte dieser Zeit. Wohl aber ließe sich eine "Wonographie"

ibas Wort spielt bei S. eine große Rolle, er bezeichnet bamit jebe Darftellung, die nicht rein universalhistorisch gerichtet ift) g. B. über die abendlandische Rirche bes Mittelalters ober über bie politische Geschichte bes Abendlanbes vom 6. bis etwa 13. Jahrhundert ichreiben, eines Beitraumes, beffen relativ einheitliches Geprage er im Gegensat jur Reuzeit ausbrudlich anerkennt. 5. will nicht die historische Beriodenbildung überhaupt verurteilen, aber er leugnet, bag es eine bestimmte Grenze zwischen Altertum, Mittelalter und Reuzeit gebe. Zwar ließe sich g. B. bie Rirchengeschichte in brei felbständigen Monographien behandeln, als firchliches Altertum, mittelalterliche Bavitfirche und protestantisches und neukatholisches Rirchentum, aber "es find bann nicht brei Teile eines Bangen, bas eine einzige beherrschende Ibee bat, sondern es handelt fich um mehrere, in ihrer Struftur gegeneinander felbständige biftorifche Romplere und ebenso viele tomplerbeherrichende Ideen. Das heift, Die einzelnen Romplere überschneiben sich in dronologischer Sinsicht gegenseitig. . . Chlodwig ist mittelalterlich, Juftinian altfirchlich." S. unterscheibet von den absoluten universalen Berioden ber alteren Geschichteschreibung die fog. "Be-Biehungetomplere", worunter er historifche Ericheinungen wie Urchriftentum, Scholaftit ober Renaissance versteht. Man habe bisber immer ben Grund. fehler begangen, biefe beiden Größen gur Dedung bringen zu wollen.

Die wenig gludliche Beise, in ber S. ben Ausbrud Monographie verwendet, hat zur Folge gehabt, daß er von Below in manchen Bunkten migverstanden worden ist. Doch bleibt ber grundfägliche Gegensat bestehen: v. Below ichapt, wie er im erften Rapitel feines Buches barlegt, die Beziehungen und Busammenhange zwischen Bolitit und Berfassung, Recht und Birtichaft, Religion und Sitte, Runft und Biffenschaft fo boch ein, bag ihm eine univerfale Beriodifierung als burchaus möglich und angebracht erscheint. In einem zweiten Rapitel sucht er sodann bas 16. Jahrhundert als Grenze zwischen Mittelalter und Reuzeit zu erweisen. Er gibt einen aus einer Fulle von Gingeltatsachen zusammengesetten Uberblid, wie sich seiner Auffassung nach bie Berhältniffe in innerer und außerer Bolitit, auf wirtschaftlichem, fünftlerischem und religios-firchlichem Gebiet mit bem Beginn bes 16. Jahrhunderts entscheibend gewandelt haben. In der Reformation fieht b. Below ben Anfang einer neuen Beriobe. Im bezeichnenden Gegensat hierzu halt S. die Frage, ob Luther bem Mittelalter oder ber Reuzeit angehöre, für falich gestellt, er will Das Broblem in feine einzelnen Teile auflofen und Luthers Berhaltnis jum driftlichen Gottesbegriff, gur Aufklarung, gum Bietismus ufm. untersuchen.

Was nun die Beweissührung v. Belows im einzelnen anlangt, so beginnt die Ausbildung der staatsichen Gewalt, die er als ein epochemachendes kennzeichen der mit dem 16. Jahrhundert einsehnden neuen Zeit betrachtet, spätestens im Lause des 15. Jahrhunderts, z. B. in der Ausbildung des Berussbeamtentums oder der Unterwerfung der Territorialstädte unter die fürstliche Gewalt. Ansechtbar ist m. E. d. Belows Sat (Period. 43), daß mit dem 16. Jahrhundert "die Kaiserwürde in ihrem mittelaltersichen Charakter verschwunden sei". Das deutsche Kaisertum des Mittelalters entbehrt des einheitlichen Charakters. Das Kaisertum Karls d. Gr. ist von dem Ottos I. in seinem Wesen verschieden, und andrerseits steht die kaiserliche Gewalt, wie sie etwa Rudolf von Habsdurg ausübte, der des 16. Jahrhunderts innerlich näher als dem Herrschertum Friedrich Barbarossa. Bei der Erörterung der Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit stellt v. Below bewust Deutschland in den

Borbergrund und bemertt nur allgemein, daß in ben übrigen abenbländischen Staaten gewisse bistorische Erscheinungen fruber gutage getreten seien. Go bilben fich bei ben Bestmächten Sauptstädte bereits im Mittelalter aus, und mahrend nach v. Below im mittelalterlichen Deutschland Aussuhrverbote nur für bie einzelne Stadt vortommen, bat icon Friedrich II. ein folches für gang Sixilien gegen ben Kirchenftaat erlaffen, und am Ausgang bes 13. Jahrhunderts gehören Ausfuhrverbote, g. B. von Bolle ober bon Pferben, gu ben gewöhnlichen außenpolitischen Rampfmitteln ber englischen und ber frangofischen Regierung. Aber auch abgesehen von diesen Ginzelheiten. — Die weit verbreitete Reigung, für bas Mittelalter bas hauptgewicht auf Deutschland zu legen und bas Ausland zu vernachlässigen, trägt m. E. mit bazu bei, bieser Beriode ben Unschein eines einheitlichen Charatters zu verleihen, der ihr in Bahrheit fremd ift. Gehört benn der Staat Sarolds des Angelfachsen mit bem Edwards I. enger zusammen als biefer mit bem "neuzeitlichen" England Beinrichs VII. ober VIII.? Sind nicht die Monarchien Bhilipps bes Schonen und Ludwigs XI. ober Frang I. viel näher untereinander verwandt als ber haltlosen Berrichaft der erften Rapetinger? Das 13. Jahrhundert bringt England die Entstehung bes Barlaments und ben Berluft feiner wichtigften festländischen Beligungen. ber frangolischen Krone bie entscheibenbe Starfung ber Bentralgewalt, ben italienischen Territorien und Stadtstaaten den faktischen Fortfall der deutschen Berrichaft. Und für Deutschland beginnt mabrend bes 13. Jahrhunderts eine ber tiefgreifenosten Wandlungen seiner Geschichte: Die Berlegung bes politischen Lebens aus bem Reiche in die Territorien. Rimmt man bingu, wie grundlich sich die allgemeine Rultur Europas durch die Kreuzzuge verändert hat, so wird man, glaube ich, fagen burfen, baf bas 13. Jahrhundert neben bem 16. als Beriobengrenze anerkannt werben muß. (3ch beschränke mich in biefen Bemerkungen auf bie germanisch-romanischen Bolker und übergebe Ereignisse wie die Errichtung bes Mongolenreiches, die fur Ofteuropa und Afien fo ungeheuer viel bedeutet.)

So vermag ich eine Einheit des Mittelalters, wie sie v. Below behauptet, nicht anzuerkennen. Das Mittelalter bildet kein geschlossenes historisches Ganze, ebensowenig wie die Reuzeit. Das 13. Jahrhundert ist eine scharfe Grenze, und auch die ihm vorangehenden und solgenden Jahrhunderte (das "frühere" und das "spätere" Mittelalter) stellen in sich nur eine sehr unvollkommene Einheit dar. Tropdem pflichte ich v. Below darin bei: die Bezeichnung Mittelalter und ebenso Altertum und Reuzeit auszumerzen, hieße unseren Sprachschaft unerträglich vermindern. Ist man sich darüber klar, daß damit über das Wesen der geschichtlichen Erscheinungen nichts ausgesagt wird, so kann es keinen Schaden stiften, auch weiterhin den Ausdruck Mittelalter als bequeme Zusammensassung zu verwenden.

Die Beilage begründet v. Below mit der Bichtigkeit, die der Romantik "für die Gewinnung einer richtigen Stellung zu der Frage der historischen Beriodisierungen" zukommt. Er würdigt darin die Romantik als allgemein geistige Bewegung, insbesondere als Begründerin der geschichtlichen Auffassung. Das Wesen der romantischen Gesamtanschauung fast v. Below mit der Formel "Abhängigkeit des einzelnen von allgemeinen Mächten" zusammen.

Berlin.

Walther Rienaft.

Müller, Georg Hermann, Bon Bibliotheken und Archiven. Drei Borträge. Heling, Leipzig 1925. 73 S. 8°. = Arbeiten aus dem Ratsarchiv und der Stadtbibliothek zu Dresden. Bb. II.

Der Rerf, bat bier brei icon 1921 gehaltene Bortrage fast ohne Beranderung abgebrudt: 1. Die Bibliotheten und ihre Benunung: 2. Uber Archive und ben jegigen Stand bes Archipmelens: 3. Bibliotheten und Archive. Die beiden erften Bortrage geben einen geschichtlichen Überblick ber Entwicklung pom Altertum bis zur Gegenwart, ber natürlich febr fnapp fein muß. Go febr bie Forberung zu begrufen ift, baf bie Muhe bes Bibliothetars um bie Benuper wichtiger sein soll, als um ben Innendienst, so wird bas wohl in diesen Zeiten bes Abbaues gerade millenichaftlicher Einrichtungen ein unerfüllbarer Bunich bleiben. — Der 2. Teil lant die boch leicht mögliche Korrettur nach bem Stande ber Gegenwart vermissen. Go ift bas preufische Staatsarchip in Weblar 1924 aufgelöft worden und beift bas "Reichsarchip" in Munchen baberisches Sauptstaatsarchiv, wie überhaupt die 1920/21 erfolgte Umorganisation des bayerischen Archipmelens unberucklichtigt geblieben ift. Die beutichen Archipare find zweifach julammengeschloffen: im Rahmen bes Reichsbundes boberer Beamten und im Berband ber ftaatlichen Archivare. Db je ein (ludenhafter!) Bieberaufbau eines Reichsarchivs für bas alte beutsche Reich vor 1806 möglich ift, muß auch nach einem Unschluß Ofterreichs an Deutschland gang zweifelbaft erscheinen. Über den Rustand der russischen Archive unter den Bolichewisten barf man nach ben bisberigen Erfahrungen nicht fo fleptisch urteilen. Man vermift die Erwähnung bes Archivs bes Reiches ber Baulstirche, bas feit kurzem bom Reichsarchiv verwaltet wird. Das fog. "Reichsarchiv" Raifer Beinrichs VII. ift fein Archiv, fondern ein Reft der Ranglei biefes Berrichers. -3m 3. Teil fucht ber Berf., ber felbst bei ber Stadt Dresben bas Umt bes Urdipars und bes Bibliothefars verbindet, Die Gemeinsamkeiten beider Anstalten aus ihrer Geschichte aufzuzeigen. Sier wird man ihm nicht beiftimmen konnen. Denn Archive find aus einem Bedürfnis ber Bermaltung entstanden: in ihnen bewahrt ber Besiger vor allem ben botumentarischen Rachweis aller feiner Rechte auf. Bibliothesen suchen aber ben jeweiligen Schak an Wissen für bie zukunftigen Generationen zu erhalten. Unmöglich für größere Archive ift bie Forberung nach bem Mufter ber Schlagworttataloge ber Bibliotheten ein Berfonal- ober gar Realrepertorium ju ichaffen. Das icheitert ichon an bem mit Recht beklagten Mangel von Beamten jeder Art. Eher ift an den auch bon ber preußischen Archivberwaltung erftrebten Austausch von Sandschriften und Urkunden zu benten. — Der wissenschaftlich interessierte Laie wie ber Fachmann werben aus bem Buchlein Rugen und Anregung schöpfen können. R. Granier.

Erwin Hölzle, Die Joee einer altgermanischen Freiheit vor Montesquieu. Fragmente aus der Geschichte politischer Freiheitsbestrebungen in Deutschland, England und Frankreich vom 16. dis 18. Jahrhundert. VIII, 116 S. München u. Berlin, R. Oldenbourg, 1925. Beiheft 5 der Hitorischen Zeitschrift.

Der Entwicklungsgang eines politischen Leitgebankens wird hier an einer großen Fulle von Beispielen in einer recht forgsamen und aufschlußreichen Untersuchung nachgewiesen. Es zeigt sich auch hierbei ber Unterschied zwischen

der kontinentalen und der englischen Entwicklung. In Deutschland wird die altdeutsche Freiheitsidee zugunsten der fürstlichen Libertät angerusen, besonders von Herm. Konring; auch Hugo Grotius versicht mit ihr aristokratische Tendenzen; in Frankreich begleitet die altsränkische Freiheitsidee seit Franz Hotman den Namps der Stände, zumal des Adels, gegen den Absolutismus. In England dagegen, dem die Hälfte der Darstellung gewidmet ist, greist die entsprechende angelsächsische und "gotische" Freiheitsidee viel tieser und breiter, ist antinormannisch und zielt auf wirkliche Bolkksreiheit, auf allgemeine Staatsbürger- und Menschenrechte. Im Revolutionszeitalter hat sie literarisch und auch praktisch (Levellers, Diggers) starken Widerhall gesunden und dann nach Frankreich sinübergewirkt, wo vor allem Montesquieu sie aufgriff. Die Entwicklung der Zdee bei diesem, wie die in Deutschland seit Möser und Herber, liegt jedoch außerhalb des Rahmens der vorliegenden Schrist.

Selma Stern, Der Preußische Staat und die Juden. Erster Teil. Die Zeit des Großen Kurfürsten und Friedrichs I. (Beröffentlichungen der Addemie für die Wissenschaft des Judentums, Histor. Sektion, 3. Band.) Berlin 1925, C. A. Schwetschke & Sohn. Erste Abteilung: Darstellung XIII u. 159 S. — Zweite Abteilung: Akten 546 S.

Es ist erfreulich, daß auch abseits der Atten-Beröfsentlichungen der Archivverwaltung und der Acta Borussica Bestrebungen im Gange sind, das Material der Preußischen Staatsarchive sustematisch auszuschürfen. Dies Ziel hat sich auf dem ihr besonders zustehenden Gebiet die Atademie für die Wissenschaft des Judentums mit einer breit angelegten vierbändigen Attenpublikation über den Preußischen Staat und die Juden 1648—1812 gesetzt. Zurzeit liegt, aus der Feder von Selma Stern, der erste Band der Atten, die Zeit des Großen Kursürsten und Friedrichs I. umsalsend, sowie der dazu gehörige Textband vor. In der Trennung von Darstellung und Atten sowohl als in der Anlage des Attenbandes ist zwedmäßigerweise dem Beispiel der Acta Borussica gesolgt worden.

Den Inhalt ber Aften bilben zu einem großen Teil die wirtschaftlichen Belange ber preußischen Juden, b. h. Fragen ihrer Niederlassung, ihres Sandelsund Gewerbebetriebes; ju einem beinahe noch größeren die finanziellen Intereffen, die der Preugische Staat und ihm nachgeordnete Stellen an feinen Juden hatte. Erheblichen Raum nehmen auch die Regelung der Jurisdiktion über die Ruben und die Rompetengkonflitte ein, die fich in dieser Sinficht gwiichen bem Rurfürsten, einzelnen Behörden und Ständen ergaben. Dagwijchen mischen sich, wenn auch gegenüber ben hauptfragen gurudtretend, Berhand. lungen über Selbstverwaltung und religiose Dinge, vor allem die Anlage von Synagogen, die Anstellung von Kultusbeamten, Beiratsangelegenheiten. Bang wenig Material findet fich über eigentlich kulturelle Fragen, im Grunde nur einige Berordnungen über ben Drud hebraischer Bucher und über ben Schut getaufter Juben. - Den Berordnungen bes Rurfürsten und feiner Behörden stehen Bittgesuche und Rlagen ber judischen Gemeinden und einzelner judifcher Berfonlichkeiten gegenüber, ferner gablreiche Beschwerden, meift wirt-Schaftlicher Art, von Ständen und Innungen über die Juden. Bu bemerten ift in diesem Rusammenhang, daß fast allein der ländliche Abel als Berteibiger ber Juden auftritt. Ginen verhaltnismäßig breiten Raum nimmt ichlieglich ber Streit ber Suben untereinander in Sachen bes Rieberlassungerechtes und in Spnagogenangelegenheiten ein. Aus bem Gangen beben fich plaftisch einige in fich abgeschlossene Episoden von weitergebenbem Interesse beraus: Der 1650 gemachte Berfuch, Die Judenschaft von Salberstadt, Minden, Ravensberg Clepe und ber Mark unter ber Leitung bes energischen Berend Lepp zu pragnifieren: die Etablierung bes hollanbischen Ruben Mofes Jacobsohn be Jonge in Memel 1664 und die wirtschaftliche Bebeutung, die er im Kampf mit ber Raufmannichaft biefer Stadt bem öftlichften Ripfel ber Monarchie erwerben tonnte; die Aufnahme der Wiener Juden durch den Großen Rurfürften 1671: ichlieflich die Rolle, die ber erfolgreiche Lieferant und Bantier Soft Liebmann, und nach feinem Tobe feine Bitme Efther, an bem immer gelbbedürftigen Sofe Friedrichs bes Ersten gespielt haben. — Wenn man für bas behandelte Spezialgebiet pon einer Entwidlung innerhalb bes pon bem porliegenben Aftenbande erfakten Reitraumes fprechen will, fo wirtt fich bie in biefe Reit fallende abschließende Umwandlung des Territorialftagtes in den Ginbeitsstaat babin aus, daß Jurisdiftion und Finangoberhoheit über die Juden, die gu Unfang bes Reitraumes noch umftritten maren, befinitiv auf ben Rurfürften übergeben. In fultureller Sinficht bagegen konnen wir einen Fortschritt nicht eigentlich feststellen, namentlich - mas im Wiberfpruch ju gelegentlichen Bemerkungen ber Berfasserin bes Tertbanbes bemerkt fei - nicht in Richtung auf die Emanzipation. Als charafteristisch ist noch für die Reit Friedrichs I. bas Uberwiegen ber finanziellen Fragen zu bezeichnen, mabrend unter feinem Borganger bie wirtschaftlichen ben Borrang gehabt hatten.

Der die Darstellung enthaltenbe Band faßt ben Inhalt ber Aften unter einer Reihe bon Gefichtspunkten jufammen, Die fich aus ber Perfpettive bes brandenburgifch-preußischen Siftorifers ergeben. Die Darftellung läßt eine eingebenbe Durchbringung bes Stoffes ertennen und macht burch ihre Lebenbigfeit und Bielseitigkeit bie Lekture angenehm. Wenn ber Band in feiner Besamtwirfung bas Bild, bas wir bon ber Stellung ber Juden im Breufischen Staat des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts haben, nicht wesentlich ändert, sondern nur ergangt, und bier und ba michtige Schlaglichter auffent. fo liegt bies baran, bak bas einschlägige Gebiet, por allem auch bie betreffenben Alten, icon wiederholt eingebend burchgegrbeitet worden find, fo von Ronig, Beiger u. a. Der Wert ber vorliegenden Arbeit liegt por allen Dingen barin, bag man wohl annehmen barf, bag nunmehr für ben in Frage stehenden Beitraum keinerlei wesentliches Material mehr borhanden ift, bas ungenutt geblieben ware. In ber Fortfepung bes Bertes, für bas ein gang anders umfangreiches Rohmaterial borhanden ift, dazu aber auch gang neue Faktoren wirtschaftlicher und fultureller Art ber Berudfichtigung bedürfen, fteht der Berfasserin noch eine ebenso schwere wie bankbare Aufgabe bevor. Baul Ballich.

Kurt Tauk, Die Bibliothekare der Churfürstlichen Bibliothek zu Cölln an der Spree. Ein Beitrag zur Geschichte der Preußischen Staatsbibliothek im 17. Jahrhundert. (Zentralblatt für Bibliothekswesen Beiheft 35.) Leipzig, Harrassowik, 1925. 276 S. u. 4 Bildnisse.

Benn Ludwig Geiger seine Geschichte bes geistigen Lebens ber preußischen hauptstadt mit bem Regierungsantritt Friedrichs III. beginnt, so beweist bas vorliegende Buch, daß dieser Anfangstermin um mehr als ein Menschenalter

ju fpat gemählt ift. Über ber Tatfache, bag es bem Großen Aurfürften gelang, Brandenburg-Breugen in die europäische Politit einzuführen, barf nicht bergeffen werben, bag er verfuchte, feinen Staat auch ju einem Faktor bes europaifchen Beifteslebens zu erheben. Gelbft die Atademie, die feit bem erften Ronig ber fefte Rern für alle miffenschaftlichen Beftrebungen in Berlin murbe, nahm Friedrich Bilbelm mit bem weitschauenden Brojett, eine brandenburgifche Universaluniversitat "für bie Bolter, Biffenschaften und Runfte" gu grunden, gedanklich voraus. Bermirklichen konnte er aber zwei Blane, Die Grundung ber öffentlichen Bibliothet und bie Schaffung bes Amtes bes Staatshiftoriographen. Beibe liefen gunachft infofern in ber gleichen Bahn, als ber erfte Staatshiftoriograph, Joachim Subner, zugleich auch als erfter "bie Oberinfpettion und Direktion" ber Berliner Sofbibliothet und aller übrigen landesherrlichen Bibliotheten erhielt und ber bedeutenofte turfürstliche Bibliothetar, Christoph Hendreich, mit der Fortführung der von feinen Borgangern begonnenen Geschichte bes branbenburgischen Saufes und Landes beauftragt murbe. Gelang es Friedrich Bilbelm nach fünf verfehlten Berfuchen erft am Ende feines Lebens in Samuel von Bufendorf die geeignete Berfonlichfeit fur die Darftellung feines Lebens und Birtens ju finden (vgl. auch Ernft Fischer, Die offizielle branbenburgische Geschichtschreibung g. 3. b. Gr. Rurf., Bich. f. Preuf. Geich. u. Landestunde Jahrg. 15, 1878, S. 377 ff.). fo mar ihm bei ber Bibliothelsgrundung voller Erfolg beschieben.

Bur Geschichte bieses Instituts hat ber Berfasser bes vorliegenden Bertes mit großer Liebe alles erreichbare Material zusammengetragen, bas ihm bornehmlich die Atten ber Breug. Staatsbibliothet und bes Beheimen Staatsarchivs boten. Er formte barque 24 mehr ober minder umfangreiche Lebensbilder berjenigen Berfonen, die als bestallte Bibliothefare oder in freierer Berbindung der Bibliothet angehörten. Die Berufung bes erften furfürstlichen Bibliothetare im Jahre 1650, elf Jahre vor ber Eröffnung ber Bucherfammlung für das Publikum, und ihre Namensänderung in "Königliche Bibliothek" 1701 gaben die zeitliche Begrenzung feiner Darftellung. Da fich jede Lebensbeschreibung in die Borgeschichte bis jum Gintritt in die Bibliothet, die Tätigkeit in biefer, bas Privatleben und ichlieflich bie ichriffftellerische Leiftung mit genauem Schriftenverzeichnis gliebert, fo erwuchs bas Buch von einer Beschichte ber Berliner Bibliothet ju einem Ausschnitt aus ber Gelehrtengeschichte ber Beit. Co fraus, wie das Leben jener Manner, find die Themen ihrer Schriften. Die Mehrzahl von ihnen hatte wechselnde Lehrämter an Universitäten und Gymnafien inne, die fie gum Teil neben ihrer bibliothefarischen Tätigfeit beibehielten. Die Universität Frantsurt a. D. und bas 1650 nach Berlin verlegte Joachimstaliche Inmnafium fpielten babei eine besondere Rolle. Bon jener tamen Chriftoph Bendreich, Rundel und Urfinus von Bar, von biefem Raue, Borftius und Wilhelmi. Stard befleibete zugleich bas Umt eines Konreftors am Gymnafium jum Grauen Rlofter. Eller, ber jungere Benbreich, Acoluth und Anbreas Müller waren Prediger, ber leptgenannte Propft ber Nitolaifirche. Bu ihnen gefellte fich ber bes Chinesischen tundige furfürstliche Leibargt Christian Menpel. Alle Diese Manner arbeiteten im Schatten ber machtigen Berfonlichfeit bes Aurfürsten, ber mit unermublicher Rabigfeit anordnend, ermahnend, auch wohl icharf tabelnd die Forderung feiner Schöpfung perfonlich leitete. Auf die Bermehrung und Ratalogifierung, auf ben gleichmäßigen Ginband und die Errich. tung eines besonderen Bibliothetsgebaubes zielten vornehmlich feine Bunfche.

Man fann die Frage aufwerfen, ob die Auflösung ber Bibliothetsgeschichte in biographische Einzelbilder gludlich ift. Da die Mehrzahl ber behandelten Bersonen nur wegen ihrer Birtfamteit für die Bibliothet den Unspruch erheben barf, ber Bergessenheit entrissen zu werben, und ba die Schilderung ihrer gemeinsamen ober einander widerftrebenden Umtstätigfeit häufig Biederholung ber gleichen Umftanbe und gablreiche Berweisungen erforberlich macht, fo batte eine jusammenhängende Darftellung ber Geschichte bes Inftitute mit biographischen Bufapen bie fachlichen Berhaltniffe zweifellos beutlicher bor Augen geführt. Der Berf. mußte biefe Schwierigkeit baburch ju milbern, bag er über bie zwischen ben Bibliothekaren Raue, Borftius und fpater Beger einerseits und Chriftoph Benbreich anderfeits fich abspielenben Borgange nur in bem Benbreich gewihmeten Ravitel eingebend berichtete, bas infolgebellen fast zum britten Teil bes gangen Buches anwuchs. Bei ber engen Berflechtung ber verfonlichen und verwaltungstechnischen Fragen burfte auch bei biefer Unordnung bes Stoffes taum eine Seite bes bamaligen Bibliothelsgetriebes außer acht gelassen sein.

In dankenswerter Beise veröffentlicht der Bers. im Anhang 55 Altenftude als Beleg für seine Darstellung. Sie enthalten eine Fülle bibliothetsgeschichtlichen Materials. Chronologische Anordnung und eine kurze Inhaltsangabe am Ropf jeder Nummer hätte ihre Benusbarkeit erleichtert.

Das mit liebevoller Sorgfalt gearbeitete Buch soll nach der Borrede ein Baustein zu einem Corpus bibliothecariorum bilden. Wir möchten hoffen, daß der Berf. seine Studien sortsetzt. Ihm stände dann die lodende Ausgabe bevor, das Leben der beiden hervorragendsten Berliner Bibliothekare des 18. Jahrhunderts, La Croze und Friedr. Wilh. Stosch, zu schilbern.

Guftav Abb.

Michael Strich, Liselotte von Kurpfalz. Berlin 1925, Ullstein, 219 S. mit 8 Tafeln. ("Deutsche Lebensbilder.")

Es war fein schlechter Gedanke, in die Reihe ber vom Berlag Ullftein herausgegebenen "Deutschen Lebensbilder" auch eine Biographie der Lifelotte bon ber Pfalz aufzunehmen. Gehört boch biese prachtige beutsche Fürstin, bie burch ein gewisses romantisches Spiel bes Geschicks an ben Sof bes frangofischen Sonnenkönigs verschlagen wurde, seit langem zu den beliebteften und bekanntesten Frauengestalten aus der deutschen Geschichte. Ihre berühmten Briefe, nie gang in Bergeffenheit geraten, feit Ranke als hervorragende Quelle zur zeitgenössischen Geschichte geschätzt und zeitweise zweifellos auch überschätzt, gablen zu bem Schonften, mas uns an hiftorifcher Briefliteratur überliefert ift. Man tann getroft behaupten, daß der gebildete Deutsche - und nicht einmal ausschließlich ber Laie — die Zeit und ben hof Ludwigs XIV., diesen belebenden und kontraftierenden Sintergrund jum Befen und Birken Lifelottes, noch heute durchweg mit den hellen Augen der tapferen und fernigen Bfalzerin sieht. Aber auch die kritische Forschung wird bei keiner Arbeit aus dieser Epoche an den Urteilen und Beobachtungen von "Madame" vorübergeben können, sei es auch nur, um sie im einzelnen zu prüfen und zu berichtigen.

Stattlich wie die Überlieferung ihrer Briefe ist die Zahl und der Umfang der Ausgaben und der auf sie gestützten Darstellungen wissenschaftlichen und vollstümlichen Charakters; die von Helmolt, Strich u. a. gegebenen "Liselottenbibliographien" füllen allein schon ganze Bändchen. Der dankbaren, aber nicht

leichten Aufgabe, ben Stand unseres Biffens in gemeinverftanblicher Form barzustellen, hat sich Michael Strich mit großem Geschid unterzogen. Das auch außerlich hubsch ausgestattete Wert ergahlt Liselottes Lebenslauf von ben Tagen ber sonnigen Beibelberger und Sannoverschen Rinderzeit an über die ehren- und bornenvollen Jahrzehnte der Ehe mit "Monfieur", bem Bruder Ludwigs XIV., bis zu dem langen Lebensabend im Frankreich ber Regentschaft, gefällig, voll ehrlicher Begeifterung für feine Belbin, gludlich im Aufbau und in ber Berwendung bes überreichen Stoffes. Auf miffenschaftliches Beiwert, wie Rufinoten, Anmerkungen und leider auch auf ein Register, ift grundfatlich verzichtet worden. Man muß bas bedauern, zumal der Renner unschwer fpurt. wie fleißig und forgfältig, auf Grund jahrelanger Bertrautheit, die Quellen und die Literatur in die Darstellung hineingearbeitet sind. Sachlich ift taum etwas zu beanstanden. Rur gelegentlich fei fur eine munichenswerte Reuauflage angemerkt, daß Rurfürstin Sophie von Sannover (nicht Sophie Charlotte, wie es unter bem Bilbe heifit!) nicht wohl als "Gophie Stuart" bezeichnet werben tann (G. 22). Ihr Celler Schwager hieß Georg Wilhelm, mit Rufnamen Georg (S. 120), und die "prachtigen Lindenalleen" zu herrenhaufen (S. 32) find erft im 18. Jahrhundert entstanden.

Preußische Dinge werben naturgemäß nur wenig berührt; erst aus ben letten Lebensjahren Lifelottes besiten wir überhaupt in ihren Briefen an bie stönigin Sophie Dorothea eine engere Berührung mit ihnen.

Alles in allem eine recht erfreuliche Leistung. Wer die Briefe ber Liselotte liebt, wird seine Freude an dem stimmungsvollen Lebensbilde haben.

Charlottenburg. G. Schnath.

Victor Loewe, Ein Diplomat und Gelehrter Ezechiel Spanheim (1629—1710). Mit Anhang: Aus dem Briefwechsel zwischen Spanheim und Leibniz. (Historische Studien, herausgegeben von Dr. E. Ebering, Heft 160.) Berlin, Verlag von Emil Ebering, 1924. 8°. XI u. 204 S.

Unter ben Diplomaten bes Großen Rurfürsten fesselt burch bie Bereinigung von außerorbentlicher Gelehrsamfeit mit biplomatischer Tüchtigkeit und weltmannischem Auftreten ber aus einer Pfalzer Familie ftammenbe, in Benf geborene Salbfrangoje Ezechiel Spanbeim, ber feit feinem 51. Lebensjahre in ben fritischen Ausgangsjahren bes Rurfürsten bessen Bertreter in Baris mar und unter dem Sohne Friedrich Wilhelms noch einmal bort beglaubigt wurde, um ichließlich in hohem Alter bis jum Ende feines Lebens bas junge Ronigreich Breugen in London zu vertreten. Die Berbindung von Gelehrfamkeit und biplomatischer Geschidlichkeit ift, im Gegensat zu andern Landern, in Brandenburg-Breufen nicht häufig zu beobachten gemefen. Berfonlichkeiten wie Bilhelm b. Sumboldt, Riebuhr, Bunfen, Schloger find große Ausnahmen. Spanheim steht gewissermaßen an ber Spipe ber Reihe preußischer Diplomaten biefer Gattung. Der Gindrud feiner Berfonlichkeit auf feine Reitgenoffen mar beträchtlich, und es ift gewiß recht bankenswert, bag er jest einen Biographen gefunden bat, der mit großer Gorgfamteit alles erreichbare Material über ibn jusammengesucht und fritisch ausgebeutet hat. 3ch muß aber gesteben, daß eine gemiffe Entfagung dazu gehört, ein eingehenderes Bild biefes Mannes gu zeichnen, ba für uns feine ganze Wirkfamkeit etwas Langweiliges hat. Als Diplomat entbehrt er fehr ber perfonlichen Rote, und auch feine gelehrte Tatig. feit im einzelnen zu perfolgen, bat begrenztes Interelle. Bor mehr als einem Menichenalter fand ich mich auf Ersuchen Liliencrons in Ermangelung eines anderen Bearbeiters bereit, ben Spanbeim gebührenben Artitel für bie A.D.B. au fcreiben. Loeme icheint aus eigenem Antriebe an bas fprobe, jum Teil recht trummerbafte, sum Teil aber auch recht weitschichtige Material gegangen gu fein, aus bem er in ber Tat ein abgerundetes, bon trefflicher Sachtunde gengenbes Lebensbild zu gestalten vermochte. Gin besonderer Bludeumstand mar es für ihn, baf er noch turg bor bem November 1918 für die pfalgische Periode Spanheims nach Strafburg verschleppte Archivalien an Ort und Stelle benuten fonnte. Gie bilbeten eine mertvolle Erganzung ber Studie, meldie er bereits 1914 über Spanbeims Anfange in ber Reitschrift zur Geschichte bes Oberrheins peröffentlichte. Gemiffe Reismomente fpielen binein in bas Leben bes gelehrten herrn burch feine Berührungen mit zwei beutiden Fürftinnen. ber Bergogin Cophie von Hannover und ber Liselotte von Orleans, ebenso burch feine Begiehungen ju Leibnig und burch bie für bie Borgeschichte ber Alfademie ber Wiffenschaften wichtige Grundung ber Spanheimgesellichaft. Die genannten beiden Rurftinnen burften an ibm Gefallen gefunden haben. meil er nicht in bem Make, wie fonft bie Gelehrten feiner Reit, "fo narrifche Manieren" an fich gehabt und fich wie andere Menschenkinder gegeben zu haben scheint. Amufant ift bie Mitteilung, bag ber Haffifche Philologe in Spanbeim bei Durcharbeitung von Bufendorfs Wert über Rurfürft Friedrich Wilhelm. mit der er beauftragt mar, burch beffen schlechten Stil beleibigt murbe. In bas Gebiet ber Geschichtschreibung reicht Spanheims berühmte Relation de la cour de France, Die Loeme eingebend murbigt. Man mochte mobl bes Näheren miffen, wie biefer feine und gelehrte Salbfrangofe fich in der Berliner Umgebung gefühlt hat, in die er fieben Rahre bineingezogen murbe, ohne boch irgendwelche Berührungen mit ber bortigen Welt zu haben. Die gelegentlich aufgestellte Behauptung, bag er ein "guter Branbenburger" geworben fei, meift Loeme mit vollem Recht als irrig gurud. Doch ift Spanbeim ein lehrreiches Beispiel bafur, wie sich aus einem Fürstendiener ein Staatsdiener entmidelt.

Etwas unvermittelt gibt Loewe von der Berheiratung seines Helden (S. 32) Kenntnis. Der Name der Frau gehörte doch wohl in den Text und nicht in eine Anmerkung. Schon im November 1679 spricht Sp. von "Frau und Kind" (S. 40). Wir ersahren aber erst von der Geburt einer nachmals sehr vornehm verheirateten Tochter im Jahre 1681, der i. J. 1685 eine zweite folgte, von der nichts weiter mitgeteilt wird. Fuchs wird von L. irrig schon 1679 mit dem Abelsprädikat ausgeführt. Die Korrektur des Sahes läßt zuweilen zu wünschen übrig (z. B. S. 137).

Leider ist die Ausstattung des verdienstlichen Werkes etwas durftig. Die Bahl des Papiers scheint noch von der Inflationsperiode beeinflußt zu sein. Bielleicht traat die Bublikation dazu bei, den verschollenen umfangreichen

Bielleicht trägt die Publikation dazu bei, den verschollenen umfangreichen Rachlaß Spanheims, der in einer englischen Sammlung zu vermuten ist, ans Tageslicht zu bringen. Hetersborff.

Friedrich der Große und Wilhelmine von Baireuth. Bd. II: Briefe der Königszeit 1740—1758. Hrgb. und eingeleitet von B. G. Bolz. Deutsch von F. v. Oppeln-Bronikowski. Wit 16 Bildbeigaben. K. F. Koehler, Berlin u. Leipzig 1925. 459 S.

Der erfte Band diefer Beröffentlichung ift im porigen Sefte. S. 172. angezeigt worden, ber vorliegende zweite Band bringt bas Wert zum Abichlufi. Liegt bie Bebeutung bes im erften Banbe mitgeteilten Briefmechfels por allem barin, daß er eine ber wichtigften Quellen für die innere Entwicklung Friedrichs ist, so hört naturgemäß von dem Augenblick an, wo Friedrich als König in bas volle Licht ber Geschichte tritt, ber geschwisterliche Gebankenaustausch auf. eine fo einzigartige Quelle zur Geschichte bes Ronigs zu fein. Damit verringert fich nicht ber innere Wert ber zwischen zwei so geistig bebeutenden und an bervorragender Stelle stehenden Berfonlichkeiten gewechselten Briefe, und ber Lefer wird bas Buch, nicht ohne tiefe Einbrude von den Brieffdreibern gewonnen gu haben, aus der hand legen. Bor allem fesselt in diesem Bande die Beobachtung ber burch ben Ginfluß ber leidigen Bolitif in ber fo gartlichen geschwifterlichen Freundschaft hervorgerufenen Bandlungen. Die Trübung des Berhältniffes begann 1743 aus Anlag ber zwifchen ber Tochter Bilhelmines und bem Bergog Rarl Eugen von Bürttemberg geplanten Beirat, und es tam gum offenen Konflitt burch bie bon Bilhelmine gegen bes Könige Billen betriebene Berheiratung ihrer Sofdame v. d. Marwis mit bem Grafen Burghauf und burch bon Friedrich bitter empfundene Aufmertfamteiten bes Martgrafenpaares gegenüber Ofterreich. Der endgultige Bruch blieb jedoch vermieden, wobei Friedrich fich bas Berbienft guschrieb. "Jeder andere als ich hatte wohl offen gebrochen; ich aber habe nie vergessen, daß du meine Schwester bift, und baß ich bich gartlich geliebt habe" (Rr. 122, 16. 4. 1746). Auch Bilhelmine erkannte bies später an und nahm alle Schuld auf fich: "Durch reifliche Gelbstprüfung bin ich zu ber Einsicht gelangt, daß ich zeitlebens nur eine Schuld auf mich geladen habe, und zwar gegenüber einem Bruder, ber mir aus taufend Grunden teuer sein sollte" . . . (21. 2. 1748). Die Freundschaft ist banach nicht mehr getrübt worden, bis ber Tob fie ichied.

Während bes Bermurfniffes mit bem Bruber, in tranthafter Geelen-ftimmung find die gehäffigen Fassungen ber Dentmurbigfeiten Bilbelmines entstanben, beren Unglaubwurdigfeit die eigenen Briefe Bilhelmines bartun.

Auch in diesem Bande konnte bei der Fulle des noch erhaltenen Materials nur eine Auswahl z. T. mit starken Kurzungen geboten werden, er enthält 595 Stude, die zumeist bisher noch unveröffentlicht waren. Der Herausgeber hat auch hier wieder eine ausführliche Einleitung gegeben und die Texte mit sorgfältigen Erläuterungen begleitet.

Gustav Berthold Bolz, Friedrich der Große im Bilbe seiner Zeit. K. F. Koehler, Berlin-Leipzig 1926. 43 S. u. 40 Bildtafeln. 4°. Ganzleinen geb. 30 M. (Ausgabe B Text auf handgeschöpften Bütten Hibled. geb. 55 M.)

Über die hier von Bolz vorgelegte, auf sorgältigen Studien beruhende Auswahl der wichtigsten zeitgenössischen bildlichen Darstellungen des großen Königs tann man nur dankbare Befriedigung äußern. Wir besitzen bekanntlich nur aus der Kronprinzenzeit Bilder Friedrichs II., die in lebendiger Anschauung gemalt wurden und daher (namentlich die von Anobelsdorff und Pesne) eine sichere Borstellung von der äußeren Erscheinung ermöglichen. Als König hat Friedrich niemals einem Waler eine Porträtsitzung gewährt, und die meisten der vorhandenen, nach dem Gedächtnis angesertigten Bilder befriedigen und daher nicht. J. G. Sulzer hat im hinblid darauf geäußert (1786): "Alle Bilder,

die ich jemals von ihm gesehen habe, sind Karikaturen; es sind in seiner Physicognomie so viele Feinheiten, die noch niemand erreicht hat und niemand erreichen wird." Daß dieses Urteil viel Wahrheit hat, zeigt auch der Bergleich der Bilber mit der eindruckvollen Totenmaske, die Waldeher eingehend untersucht hat (Waldeher, Die Bildnisse Friedrichs d. Gr. und seine äußere Erscheinung, Berlin 1900). Eckstein, der die Waske abnahm, hat danach eine Büste geschaffen.

In dem vorangeschiedten Texte gibt der Herausgeber wertvolle Erläuterungen über das Zustandekommen der einzelnen Bilder und den Anteil des Königs daran. Reu ist die wichtige Feststellung, daß das Prosilbild von Knobelsdorff als Borlage für eine plastische Abbildung, wahrscheinlich auf Münzen und Medaillen, dienen sollte und in das Ende des Jahres 1734 zu verlegen ist, wo Friedrich mit dem baldigen Regierungsantritt bei dem anscheinend hoffnungslosen Zustand des Baters rechnete.

Rabezu ungählig sind die von Friedrich zumeist erst nach dem Tode angefertigten Porträts und Anekbotenbilder. Das vorliegende Werk mit seinen vortrefslichen Reproduktionen ermöglicht es, sich an der hand der besten Zeugnisse ein Urteil über die äußere Erscheinung des Königs zu bilden.

Karl Misch, Barnhagen von Ense in Beruf und Politik. F. A. Perthes, Gotha u. Stuttgart 1925. 8°. 178 S.

Barnhagens Berfönlichkeit und Wirken einmal gründlich wissenschaftlich au beleuchten, ift zweifellos ein interessantes und nübliches Unternehmen Dak lich bisber noch niemand baran gemacht bat, ist eigentlich auffällig. Es hat wohl darin seinen Grund, daß diese Berfonlichkeit zu viel des Unsympathiichen an fich tragt. Das Bild, bas Treitschle von B. in feiner Deutschen Geichichte entworfen bat, ermutigte auch wohl nicht gerade bazu, obwohl man merten tonnte, daß bas barte Urteil, das Treitschte über ben Gatten ber Rabel fällt, auf mancherlei, großenteils verhaltenen Biberfpruch ftieft. Auch die bier vorliegende, von Erich Mards angeregte Arbeit, die fürzlich noch in einem Auffat besielben Berfasfere in Diefer Reitschrift gemissermaken eine Ermeiterung erfahren hat, gibt fein Totalbild von B.s Berfonlichkeit und Tätigkeit, sondern fucht gemissermaßen Erganzungen zu bem bisber Befannten zu liefern, indem ihr Berfaffer angibt, bisher fei B. hauptfächlich von der literarischen Seite betrachtet worden, er wolle ihn in seinem Berufe und als Bolitiker schilbern. Man wird bas fleine Buch eine gang ausgezeichnete Stubie nennen burfen. Die burch reifes, ruhiges Urteil, flare und ansprechende Darftellung, methobische, eindringende Untersuchung jedermann fesselt. Misch erflärt, mas Treitschke als Beleg anführe, fei im Tatfachlichen unanfectbar, und auch in beffen Deutung feien hochstens Schattierungen zu beffern. "Die Ginordnung in ben großen Rahmen hat Treitschke mit hoher Kunst und treffficherer Sand ausgeführt, nur daß die Einordnung unvollständig ift, daß das Mosaiksteinchen mit der verfehrten Seite eingelassen wurde, bas ift es, was Treitschfes Bemerkungen über B. boch nicht voll befriedigen läßt." Es ist nicht zu verwundern, daß das Bild, bas Treitschfe entwirft, an ber Sand ber Untersuchungen Mische einige Berich. tigungen erfährt. Go wird die Urfache ber Abberufung B.s aus Karlerube auf Grund fritischer Durcharbeitung alles erreichbaren Materials richtig und von Treitschfe sehr abweichend bargestellt. Das Bild bes Politikers B. zeigt wesentlich gunstigere und beachtlichere Zuge, als Treitschle wahrgenommen hat. Gerade in dieser hinsicht hat Misch ein tuchtiges Stud Forscherarbeit geleistet.

27

indem er der umfangreichen journalistischen Tätigkeit B.s im einzelnen nachging und beispielsweise seine Tätigkeit als Berausgeber einer Kriegszeitung und fpater im Cottafchen "Zeitungstonzern" ("Deutscher Beobachter", "Lootfe", "Narauer Beitung" ufw.) ans Tageslicht zieht. Aber ber haupteinbrud, ben man bon biefem gewandten und allerfeits gefürchteten Schriftfteller mit fich nimmt, ift boch auch in diesem Buche hochft unangenehm, bon seiner Kriegsverdienertätigfeit, für bie Mifch recht intereffantes Material beibringt, bis zu feiner Doppelgungigkeit und seiner Rachsucht auch noch im Alter. Misch vermißt bor allem an ihm die Billenstraft wie die Entfagung und ben perfonlichen Dut. Bu febr ftanb bas Sinnen biefes leibenschaftlichen Demokraten (ber er von Anfang an war) auf außere Ehrenzeichen, auf Gunftbezeugungen und Titelverleihungen. "Die perfonliche Gitelfeit, die Unfachlichkeit ift ber bestimmenbe Bug feines Befens." Man begreift es, bag ein Mann wie Treitschte vor ihm Etel empfand. Es ging ihm wie einem andern rein empfindenden Manne, Bilbelm Grimm, ber im Jahre 1810 über ben bamals 25 jährigen Barnhagen an Brentano fchrieb: "Wir haben in diefen Tagen einen Berliner zum Befuch gehabt, ben Barnhagen: ein Mensch, ber mir aus allen Kräften zuwider ift und auf bem Leben mit einer matten, geiftlosen Frechheit fteht. Es scheint, nach bem mas er fpricht, als ob er feinen Lebensbaum, an dem auch nicht ein einziges frisches, grunes Blatt hangt, mit allen möglichen Erfahrungen ausputen werbe."

S. b. Betersborff.

Heinrich Kretschmahr, Maria Theresia. Wit 32 Bildbeilagen. Der Flamberg Verlag, Gotha 1925. 286 S.

Die obige Biographie gehört zu ber vom Flamberg Berlag herausgegebenen Sammlung "Deutscher Führer", die in dem Jammer der Gegenwart dem deutschen Bolke "Borbilder großen Wollens und großen Tuns" vor Augen stellen sollen. Bon dem Standpunkt "deutscher nationaler Betrachtung" zeichnet der Berf. in Maria Theresia das Bild der "deutschen Frau" auf dem Habsburgerthron; er zeichnet in scharfumrissener und bewegter Darstellung ihr Wirten als herrscherin auf dem Gebiet der äußeren und der inneren Politik und ihre Persönlichkeit, die noch im einzelnen durch die in den "Anlagen" mitgeteilten Stellen aus ihren Briefen und sonstigen Aufzeichnungen näher beleuchtet wird.

Der Kampf, den sie mit Friedrich dem Großen auszusechten hatte, steht sur uns im Bordergrund des Interesses. Dankbar erkennen wir das Streben des Berf. an, dem König volle Gerechtigkeit widersahren zu lassen, war man doch in Osterreich noch dis in unsere Tage geneigt, ihn allzu einseitig, gleichsam nur mit den Augen seiner großen Gegnerin zu betrachten. So charakterisiert er das schlessische Unternehmen, das Friedrich 1740 begann, als diktiert von der "Staatstaison", als "preußische Lebensnotwendigkeit": "Dieses Kreußen mußte wachsen oder vergehen" (S. 37 f.). Als der König 1744 abermals zum Schwerte griff, fragt er (S. 65): "Konnte er anders?" Und ebenso erklärt er zu Friedrichs Losbruch im Jahre 1756: "Der König hatte keine Wahl" (S. 127).

Ein Stud beutscher "Tragödie" rollt sich in diesen Kampsen zwischen Preußen und Ofterreich bor unferen Augen ab. Wir verstehen, wenn der Berf. die "großdeutsche Lösung" vertritt, ebenso wie wir für uns das Recht des Standpunktes der "kleindeutschen Lösung" der deutschen Frage in Anspruchnehmen.

Mag man vielleicht auch über Einzelheiten anbers urteilen als der Berf., wir haben es mit einer wissenschaftlich hochstehenden Leistung zu tun, und so wünschen wir dem auch bildlich glänzend ausgestatteten Werke aufrichtig die weiteste Berbreitung.

Berlin-Lichterfelbe.

Guftab Bertholb Bolg.

Hans Wahl, Prinz Louis Ferbinand von Preußen. Ein Bild seines Lebens in Briefen, Tagebuchblättern und zeitgenössischen Zeugnissen. Einhorn-Berlag Dachau b. München [1925]. 268 S. Preis br. 6,50 M., geb. 10 M.

Das Buch ist keine Reuerscheinung, als die es sich ausgibt, sondern ein wörtlicher Abdruck (mit einigen Kürzungen) der unter dem gleichen Titel von demselben Autor im Berlage von G. Kiepenheuer in Weimar 1917 erschienenen Beröffentlichung.

Daß in bem Bormort jeder Sinweis auf ben früheren Drud und eine Motivierung bes Reudrucks und ber babei burch einzelne Streichungen erzielten Underungen fehlt, muß Befremben erregen. Die vorgenommenen Rurzungen erscheinen auch nicht erwunscht und glüdlich. 3. B. beginnt G. 141 eine Unetbote: "Auf eben biefer Reise befand er sich . . . ", bas borhergebenbe Stud, in welchem gesagt war, um welche Reise es sich handelte, ift geftrichen worben, ohne burch eine Anmertung Erfas zu geben. Bereinzelte Drudfehler find übernommen und die Streichung bes Namenregisters am Schlusse, bas eine Neubearbeitung bei ben beranberten Seitenzahlen erforbert hatte, bedeutet eine erhebliche Berichlechterung ber früheren Ausgabe, bie auch in ber äuferen Aufmachung vorteilhafter wirfte. Gine unveranderte Neuauflage mare beffer gemesen. Die portreffliche biographische Stizze bes Bringen Louis von Bailleu (Deutsche Rundschau Bb. 45, 1885) ift leider nur schwer zuganglich, um so mehr war es zu begrußen, bag 28. burch Rusammenftellung ber wichtigften Beugnisse über ihn und eine Auswahl feiner Briefe die Gestalt bes begabten Sobenzollernpringen einem breiteren Bublitum naber gebracht bat.

Franz Schnabel, Deutschland in den weltgeschichtlichen Wandlungen des letzten Jahrhunderts. IV, 258 S., 16 Bildnisse. B. G. Teubner, Leipzig u. Berlin 1925.

Der Berfaffer. Ordinarius für Geschichte an ber Technischen Sochichule gu Rarlsrube, hat seinem vortrefflichen Abrisse über bie allgemeine Geschichte ber neuesten Zeit (1789-1919, Teubner, 1924) die vorliegende Darftellung ber beutschen Geschichte in bem gleichen Zeitraum folgen lassen, mit ber ausgefprocenen Abficht, die in jener "Ginführung" abfichtlich fehlende Ergablung für ben Bereich ber beutschen Geschichte zu liefern. Das Buch schilbert aus bem Bedürfnis ber Gegenwart heraus und mit bem burch bas neue Erleben bertieften Blid unfere Bergangenheit und ihren Rusammenhang mit bem allgemeinen Geschehen allgemein berftanblich und boch bon bober Barte aus, in äußerlich schlichter und boch kunstvoll beherrschter und geordneter Erzählung. In einem einleitenden Abichnitt werben bie beherrichenden Brobleme ber beutschen Geschichte in meisterlicher Rurge aufgezeigt; aus ber mit bem Enbe bes alten Reiches einsependen eigentlichen Darftellung ift die Schilberung ber Perfonlichkeit und bes Bertes Bismards, sowie die ber neuen wirtschaftlichen Entwidlung als besonders gelungen und padend hervorzuheben. Die Bewertung ber leitenden Berfonlichfeiten und ber allgemeinen Tendengen halten fich

in glücklicher Beise die Bage; das Kulturgeschichtliche ist starter berücksichtigt als meist üblich, immerhin hätten die gewaltigen kulturellen Bandlungen der letten Jahrzehnte mehr Beachtung verdient. Das auch sonst geschmackvoll ausgestattete Buch zeichnet sich besonders durch die vortressischen Bildnisse in Kupfertiesbrud aus. Es ist hierbei bezeichnend, daß von Herrscherbildnissen gänzlich abgesehen ist, dasur aber neben Staatsmännern und Feldherrn — Bismard, Gneisenau, Stein, B. v. Humboldt, Moltse, hindenburg —, neben Goethe und Treitschse Führer des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens gedracht werden: Friedr. List, Görres, H. v. Gagern, Justus Liebig, Ketteler, Lassale, Werner Siemens, F. Raumann.

F. Kabe, Schleiermachers Anteil an der Entwicklung des preußischen Bilbungswesens von 1808—1818. Mit einem bisher ungedruckten Botum Schleiermachers (vom 10. Juli 1814). Leipzig, Quelle & Meyer, 1925. X, 208 S.

Es ift fehr bantenswert, bag ber Berfasser jum erften Dale ben berborragenden Anteil, ben Schleiermacher feit 1808 für ein großes Sahrzehnt an ber preußischen Unterrichts- und Erziehungsreform bon ber Bolfsichule bis gur Sochichule und gur Atademie ber Biffenschaften genommen hat, auf Grund grundlicher und verständnisvoller Archivstudien attenmäßig barlegt. Rachweis ist Rabe zweifellos gelungen, bag biefer Anteil bes auch auf biefem Bebiete burch Beift, Initiative und Pflichtbewußtfein ausgezeichneten berehrungswürdigen Mannes weit größer und tiefer war, als man bisber annehmen tonnte, und daß Schleiermacher babei in vielen Källen als ber eigentlich Gebenbe auftrat, fo bag namhafte Mitftrebende wie 28. b. humboldt und Gubern unter seinen bestimmenden Einfluß gerieten. Darüber hinaus bemuht sich Rabe, in einem feffelnden, freilich nur ffizzenhaft angelegten und nicht gang zu Ende geführten Schluftapitel, gegenüber einer neuerdinge gur Berrichaft gelangten, hier überzeugend fritifierten Anficht, die weitgehende übereinstimmung zwiichen Schleiermachers pabagogischer Theorie und feiner prattischen Reformarbeit an anschaulichen Beispielen barzulegen. Man barf es als eine gludliche Formulierung bezeichnen, wenn hier von Schleiermacher gefagt wirb: "Diefer Aristotrat bes Beiftes ift ein Demofrat bes Lebens", wenigstens insofern, als bei ihm padagogische Theorie und Braris, wenn man sich an die ihnen zugrundeliegende Gesinnung halt und nicht über Borter ftolpert, einen gemissen bemotratischen Grundzug erkennen laffen. Seine befondere Farbung mare bei einem Bergleich mit Sichte, Urndt, Urnim und andern pabagogischen Gefinnungsgenoffen noch beutlicher hervorgetreten. Auch fonft hat fich ber Berfaffer in ber ibeengeschichtlichen Einordnung ber bon ihm neu erschloffenen wichtigen Materialien zu große Beschräntung auferlegt, wie benn auch die sonstige Charafteriftit bes helben besonders am Anfang zu allgemein gehalten ift. Auch Schleiermachers theoretische und praftische Babagogit murbe burch einen näheren Bergleich mit ben gablreichen andern Betätigungen biefes reichen und raftlofen Beiftes nur gewinnen. Eben aber eine noch ausstehenbe ideengeschichtliche Gefamtwurdigung bes feltenen Mannes im weitesten Rahmen und im Sinne Dilthens und Sprangers wird bem Berfaffer fur bas breite und folibe Fundament zu Dank verpflichtet sein, das er mit seiner fleißigen und von wahrer Biffenschaftlichkeit erfüllten Arbeit gelegt bat.

Röln.

3. Sashagen.

G. Lüttgert (†), Preußens Unterrichtstämpfe in der Bewegung von 1848. Ein geschichtlicher Rudblid. Berlin, Trowipsch & Sohn, 1924.

Die Ummalaung bes Jahres 1918, bie bie Staatsform umgestürzt und bie politischen Berhältnisse von Grund aus umgewandelt hat, bat auch auf bem Gebiete bes Unterrichtswesens eine Bewegung berborgerufen, Die mit einem pollständigen Neubau der padagogischen Einrichtungen geendet bat. Bas unter bem Eindruck ber staatlichen Revolution fich burchaesest bat, ift aber nichts schlechthin Reues. Alle ein erftrebtes Ibeal hat es langft in vielen Ropfen gelebt, und es hat auch eine Reit gegeben, wo die jest verwirklichten Forberungen icon einmal offen und laut erhoben wurden. Das ift bas Sahr 1848 gewesen. wo nach ber Sprengung verhafter Reffeln es jebem erlaubt mar, die weitgebenbiten Gebanten auszulprechen und ungescheut für ihre Bermirklichung einzutreten. In ber Tat ist Die Unterrichtsbewegung jener Tage in vielen Sinfichten ber gegenwärtigen zu vergleichen, und es ift wohl zu verfteben, baf ber Berfalfer obiger Schrift eine lohnende Aufgabe barin erblidte, die Unterrichtstampfe bes preufischen Staats im Sahre 1848, die bisher noch nicht auf Grund umfallenden Aftenftudiums bearbeitet waren, jum Gegenftand ftreng miffenicaftlicher Behandlung zu machen. Er bat babei ber Berlodung wiberstanben. bei ber Schilberung biefer Reinungstampfe in Die Schlachtentenne bes Barteiftreites berabzusteigen ober auch nur bom Standpunkt bes praktischen Babaapgen ein entschiedenes Urteil über die behandelten Anschauungen abzugeben. vielmehr mahrt er ben Standpuntt bes geschichtlichen Berichterftatters, ber alles Geschehen als Teil der vaterländischen Staats- und Bolkgeschichte betrachtet und bewertet.

Ein febr reichlicher Quellenftoff ift von bem Berfasser verarbeitet. Die Flut ber pabagogifchen Flugschriften, Die Fachzeitschriften und Tagesblatter bes Nabres, die Barlamentsberichte der Frankfurter Baulstirche, ber preußischen Rationalberfammlung und ihrer Nachfolgerinnen, die umfangreichen Attenbestände bes breukischen Unterrichtsministeriums sowie die gebrudte Literatur find forafaltig burchgearbeitet. Auf Grund biefes überaus ergiebigen Stoffes aibt nun Luttgert eine Darftellung ber Reformbewegung auf bem Gebiete bes Unterrichtswesens im Revolutionsjahre. Die Gestaltung bes Stoffes hatte ihre großen Schwierigkeiten, ba die brei Gruppen Bolksichule, bobere Schulen und Universitäten wohl einige Berührungspunfte haben, aber im Grunde boch iebe ihre eignen Bege geben. Am gewaltigften murben bie Bolfsichullehrer von der Boge der Umwälzung ergriffen. Auf ihnen laftete der ftartfte Drud, verschärft burch die außere Rot. Daber ber fturmische Ruf unter ihnen nach Abschüttelung ber firchlichen Bevormundung und ber bier besonders ftart bervortretende Drang nach politisch freiheitlicher Betätigung. Weniger leibenicaftlich mar die Stimmung in ben höheren Schulen. Benn auch hier einige Seikiporne eine grundstürzende Umwandlung ber Schulverfaffung anftreben und bemofratische Bolitit in die Schulftube tragen wollen, fo ift boch bie Dehrheit ber Schulmanner mehr auf Lojung ber Unterrichtsfragen bebacht, für bie gedankenreiche und gebiegene Borichlage aus ber Feber von Mannern wie Friedrich Lubter und Bonis bei bem Ministerium einlaufen.

Unter ben Resormwunschen tritt hier die Beteiligung an der Schulleitung, bie stärkere heranziehung von Fachmannern zur Unterrichtsverwaltung, die zeitgemäße Fortbilbung ber Lehrpläne auf ben Ghmnasien und die Gleich-

berechtigung zwischen diesen Anstalten und den Realschulen in den Bordergrund. Merkwürdigerweise wird der Gedanke der Einheitsschule in diesem Kreise eifriger behandelt als unter den Bolkschullehrern. Die Universitäten hatten sich im ganzen nach der schlimmen Zeit der Demagogenversolgungen schon etwas freier bewegen können. Sie forderten und erreichten jest natürlich die Befreiung von einengender Staatsaufsicht, wie sie seit den Karlsbader Beschülsen durch die Einsehung außerordentlicher Regierungsbevollmächtigter den Hochschulen ausgedrungen war. Im übrigen bewegte der nötige Ausgleich zwischen den Rechten der ordentlichen Professoren und der jüngern Dozenten die Geister, und das erregte Bölkchen der Studenten war natürlich dem Freiheitstausche der Revolutionstage besonders zugänglich.

Die Entwicklung dieser ganzen Bewegung in eine zusammenhängende Darftellung zu zwingen, mar nicht leicht, einmal wegen ber fehr auseinandergebenben Interessen ber verschiedenen Lehranstalten, von der Bolfsichule hinauf bis zu ben Sochichulen, fodann auch wegen ber bermirrenden Mannigfaltigfeit ber Ansichten und Bestrebungen. Lüttgert bat ben roten Faben ber Ereignisse barin gefunden, daß er die Borbereitung bes preußischen Unterrichtsgesebes in ben Mittelpuntt seiner Darftellung rudt. In ber Tat hat ja ber Rultusminifter bon Labenberg mit feinen Raten zielbewußt barauf bingearbeitet, mas b. Maffow und Guvern einft geplant, nun zeitgemäß gefesgeberisch zu verwirklichen, und die geistige Borarbeit biergu, die die padagogifchen Beitgenoffen in Flugschriften und Breffeaugerungen, in parlamentarifchen Beratungen, in Landesichulkonferenzen geleiftet haben, ift ber wertvolle Inhalt des größten Teils des vorliegenden Buches. Dag diese gewaltige Arbeit eigentlich gang vergeblich aufgewendet worden ist, daß bas höchst forgfältig porbereitete Unterrichtsgeset nicht auftande tam, ift bie Schuld ber preufischen Reaktion, die der Berfasser wohl etwas zu milbe beurteilt. Die Bolksfcule murbe bamit wieder in die alten Geffeln ftrengfter firchlicher Bevormundung eingeschnürt, und die Stichlichen Regulative, die als Norm des Seminarunterrichts bie Borbilbung für die einflaffigen Landichulen festfette, und zwei Sahrzehnte maggebend blieb, find berantwortlich zu machen fur die tiefe Erbitterung, die feitbem einen großen Teil ber Elementarlehrer beherrichte und vieles in der neuesten Geschichte ertlart. Bufammenfaffend barf gesagt werden, bag Luttgerte Buch uns ein außerordentlich lehrreiches Bilb ber preufischen Unterrichtsbewegung des Revolutionsjahrs 1848 gibt. Umfassende Renntuisse, besonnenes Urteil, flare Unordnung zeichnen bas Werk aus. Bielleicht murbe die Darftellung noch lebendiger wirken, wenn es möglich gemejen ware, die Dinge ber Beitfolge nach ju berichten. Denn es ift ja flar, bag bie revolutionare Stimmung wie ein Raufch raich gewaltig anwuchs, allmählich abilaute und verflog und endlich burch harte Bewalt, wo es erforderlich ichien, unterdrudt murbe. In ber fachlich geordneten Darftellung des Berfaffers erscheint mancher Gegensat der Unsichten durch Berhältnisse und Bersonen begrundet, ber offenbar aus veranderter Zeitstimmung zu erklaren ift. Das ift aber nur eine Folge ber großen Schwierigfeit, bie eine berartige Darftellung hat und beeinträchtigt feineswegs ben augerordentlichen Wert des auf tiefes Altenstudium gegrundeten gediegenen Bertes. Gin Berfonen- und Cach. verzeichnis murbe bie Benugung erleichtern.

Lito Tichirch.

F. Salomon, Die beutschen Parteiprogramme vom Erwachen des politischen Lebens in Deutschland dis zur Gegenwart. 3. Aufl. Heft 1. 1845—1871, VIII u. 167 S.; Heft 2 1871—1918, VIII u. 194 S. Leipzig, B. G. Teubner, 1924. Preis 3 M. u. 3,60 M.

Es erübrigt fich, bie Bebeutung biefer Quellenfammlung naber zu begrunden, die in britter Auflage in wesentlich veranderter und erweiterter Form erscheint. Runachst als ein Wegweiser für die studierende Rugend gedacht. bilbet fie barüber hinaus ein ausgezeichnetes Sandbuch für jeben, ber fich ernsthaft mit bem bolitischen Leben unseres Bolles befaßt, indem fie an ber Sand ber von Barteiftellung unbeeinfluften Darbietung bes Materials es ermöglicht, ein fachliches Urteil über Entstehung und Entwicklung bes politischen Barteiwillens zu finden. Die erfte Auflage (1907) umfaßte bie Reit von 1844 bis 1900. Ein brittes Seft, bas gesondert von den bereits vergriffenen erften Beften 1920 ericbien, gab eine Ausammenstellung bes wichtigften Materials Bur Barteigeschichte ber neuesten Reit. Die porliegende neue Auflage ber ersten beiben Sefte ift erheblich erweitert und bringt, indem die Sammlung bis 1918 ausgebehnt murde, ben Anschluß an bas britte Beft. Auch in ber Auswahl bes Materials für die frühere Reit hat der Berausgeber erhebliche Anderungen vorgenommen, die Entstehung ber sozialbemofratischen Bartei bat babei ftartere Berudichtigung gefunden, bas tommunistische Manifest, bas mit Rudficht auf den Umfang in der ersten Ausgabe nicht erneut abgedruckt mar, bat jest vollständig Aufnahme gefunden. Fortgelaffen find bie erften fünf Rummern aus bem Jahre 1844. Da auch noch weitere Stude ber erften Auflage ausgeschieden sind, bilbet biese immer noch eine teilweise Erganzung ber Reuausaabe.

Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des Botschafters Joseph Maria von Radowit. Hrgb. von Hajo Holborn. Deutsche Berlagsanstalt Stuttgart-Berlin-Leipzig 1925. Bb. I VII u. 372 S.; Bb. II 339 S.

Joseph Maria von Radowit, Briefe aus Ostasien. Herausgegeben von Hajo, Holborn. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1925. VIII u. 128 S. Breis geb. 6 M.

R. begann mit der Aufzeichnung seiner Erinnerungen im Jahre 1900, bei seinem Tode (1912) war das Manustript nur dis zum Jahre 1890 gediehen. Mit der Entlassung Bismards, die auch im Leben R.s eine Spoche bedeutete, bricht die Erzählung ab.

Für die Geschichte des Zeitalters Wilhelms I. und Bismarck liegt in den Erinnerungen des an den Ereignissen hervorragend beteiligten Diplomaten eine neue wertvolle Quelle vor. Es sind Erinnerungen, nicht Tagebuchaufzeichnungen, die hier geboten werden, doch konnte sich der Berf. bei der Niedersichrift z. T. auf ein Tagebuch und auf die brieflichen Mitteilungen an die Mutter stüten. Für die wichtige Zeit von 1868—1880 sehlten jedoch Tagebuchauszeichnungen ganz; seit dem Eintritt in das Auswärtige Amt (1872) hatte R. mit voller Absicht Abstand von einem Tagebuch genommen, da ihm die Führung eines solchen als unverträglich mit der von ihm zu beobachtenden Diskretion erschienen war. "Es schien mir und scheint mir auch heute noch

eine direkte Pflichtverletzung, wenn ein aktiver Beamter am Auswärtigen Ministerium für seinen Privatgebrauch über das, was er täglich ersährt, Buch führen will" (S. 253). Dieses Berantwortungsgefühl, das Diskretion zur ersten Pflicht des Diplomaten macht, hat auch bei der Absassigung der Erinnerungen eingewirkt, die nicht mit Enthüllungen prunken wollen und sich daher wohltund abheben von anderen Memoirenwerken der letzten Zeit. Ihr geschichtlicher Quellenwert ist darum ein nicht geringerer.

Als Sohn bes bekannten Unionspolitikers hat R. die väterlichen Zdeen in seiner Jugend in sich ausgenommen, und sein politisches Programm war dadurch bestimmt, das bereits 1862 "die denkbar stärkste Machtentwicklung für Preußen, das Ausscheiden von Osterreich aus Deutschland und, wenn es dazu nötig sei, Arieg" verlangte. So betrachtete er auch die Ergebnisse von 1866 und 1871 als Erfüllung der Bestrebungen des Baters.

Eine ausgezeichnete Geistesbildung, Begeisterung und eindringendes Berständnis für Musik, Kunft und Wissenschaft ließen R. neben seinem Beruf innigen Anteil nehmen am Geistesleben der Zeit, und die Schilderungen des Mannes, der sich als guter Beobachter kundgibt und reizvoll zu erzählen versteht, bieten auch einen literarischen Genuß, so daß es gerechtsertigt erscheint, wenn der Herausgeber Zurüchaltung in Streichungen übte.

22 jährig trat R. 1861 in ben biplomatischen Dienst als Gesandschaftsattaché bei Graf R. v. d. Goly in Konstantinopel, wo ihm das besondere Intereffe und Berftandnis fur ben Drient erwedt murbe, galt er boch fpater auf diesem Gebiete als erster Spezialist. 1862 begleitete er die Mission, welche bie von Graf Eulenburg angebahnten Beziehungen festlegen follte, nach China und Japan, und hier hat ber jugendliche Diplomat burch fein erfolgreiches und energisches Auftreten seinen Befähigungenachweis erbracht. Die Briefe, welche R. auf dieser Reise vom Juni 1862 bis jum Februar 1865 an feine Mutter gerichtet hat, bilben ben Inhalt einer besonderen Beröffentlichung. Reiseberichte, von welchen auch Raifer Wilhelm I. mit Interesse Renntnis nahm, enthalten eine fehr lebendige Schilberung ber Erlebniffe und ber bamaligen Berhältniffe in China und Sapan. 1865 nach Berlin gurudgefehrt, machte er bie erfte Befanntichaft feines Chefs, bes Grafen Bismard, bem er unter bem Ginfluß des Grafen Goly bis 1866 noch ftartes Migtrauen entgegenbrachte. Als zweiter Botichaftefefretar beim Grafen Goly in Baris (1865-1867) trat R. in ben Brennpunkt ber europäischen Politik. In ben Schilberungen biefer Beriobe fallen intereffante Streiflichter auf bas Berhaltnis zwifchen Bismard und b. b. Goly. Befonders bemerkenswert ift die Ergahlung bon ben Auseinanderfetungen gwischen ben beiben im Ottober 1865 in Biarrit (G. 81), wo Bismard fich in ungemein icharfen Augerungen gegen ben Rronpringen erging. Über biesen Borfall befinden sich in einem Privatarchive eingehende Rachrichten. Goly galt Bismard als ber prajumtive Minifterprafibent bes Aronpringen, und B. wollte Goly offenbar in einer allerdings auffallenden Beife einschüchtern, in ber hoffnung auf einen balbigen Thronwechsel felbständige Politik im Sinne bes Kronprinzen zu machen. Bielleicht auch wollte er ben Botichafter burch feine ftarte Rudfichtelofigfeit gu Ertlarungen reigen. B. hat damals ben Gedanken ausgesprochen, B. wollte wohl felbst Berricher von Deutschland werben. Eine Entfernung G.s von dem Botichafterpoften scheint babei feinesfalls bas Biel B.s gewesen zu fein. Db ber Ronig, wie es von Goly beabsichtigt mar, Kenntnis von biefem Borgang erhalten bat, ließ

sich nicht seststellen. Während des Krieges 66 befand sich R. im hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl. — Bemerkenswert sind aus der Folgezeit: eingehende Mitteilungen über den Berlauf der Napoleonischen Anregung eines Bertrages mit Preußen zur Aufrechterhaltung des Kirchenstaates, Außerungen des Großherzogs von Baden (1867) für eine zentralistische Gestaltung Deutschlands (S. 150).

Seit 1866 vollzog sich der entscheidende Bandel A.s in seiner Stellung zu Bismard und damit ein innerer Gegensatzu Golt, den er im Sommer 1867 daher nicht ungern verließ, um nach München überzusiedeln. Hier vermählte er sich mit Radine Dzerow und sand seine Kunstbegeisterung reiche Rahrung im intimen Berkehr mit Künstlern, insbesondere Hans und Kosima d. Bülow, R. Wagner, List, auch Döllinger trat er nahe. Bon Ansang 1870 bis 1871 vertrat er als Generaltonsul in Bularest wirkam die deutschen Interessen gegenüber einer sehr deutschseindlichen Bevölkerung. Die ihm 1871 angetragene Reichstagskandidatur für die Zentrumspartei lehnte er ab. Erwähnt sei eine Außerung des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern, daß Bismard ihn und seinen Sohn mit der spanischen Thronkandidatur mißbraucht habe. Bom Herbst 1871—1872 war R. Geschäftsträger in Konstantinopel. In dem damals beginnenden Kulturkamps stand der Katholik R. durchaus aus seiten der Regierung.

Enbe 1872 trat R. als vortragender Rat, insbesondere mit bem Referat über orientalische Fragen, in bas Auswärtige Amt ein. Besonberes Interesse verbienen feine Schilberungen ber bortigen Berhaltniffe und Berfonlichkeiten, unter letteren besonders von Bucher und Morit Bufch. Bufch wird außerorbentlich ungunftig eingeschatt und fur bie Beurteilung feiner Beröffentlichungen erhalten wir interessante Mitteilungen. R. gahlte auch zu ben Intimen ber "Bonbonniere". Herborguheben sind bie Mitteilungen über bas Sahr 1875, insbesondere R.s Mission nach Betersburg Anfang 1875, die feinerzeit Auffehen erregte und durch Ausstreuung Gortschakows die Deutung erfuhr, daß Bismard damals die Allianz ober Reutralität Ruflands für den Fall eines beutsch-frangofischen Rrieges gesucht und bafür Unterftusung im Drient angeboten habe, woraus die Angriffsabsicht gegen Frankreich tonftruiert murbe, welche Gortichatows haltung vereitelt haben follte. Demgegenüber zeigt R., ber diese unbegrundeten Behauptungen bereits nach ihrer Berlautbarung öffentlich zurudgewiesen hatte, bag feine Aufgabe nur barin bestand, bas gute Berhaltnis mit Rugland zu mahren und eine rudfichtsvollere Geschäftsbehandlung bon seiten Gortschafows burchzuseten1). Auch die Darlegungen bezüglich ber vielfach beleumbeten Unterredung R.s mit bem frangofischen Botschafter Gontaut-Biron, in ber er bon ber Möglichkeit eines Braventivkrieges gesprochen haben follte, durften ben Sachverhalt im wefentlichen endgultig farftellen.

Den zweiten Band eröffnet das Kapitel über den Berliner Kongreß, an bessen glücklicher äußerer Abwicklung R. als "Secrétaire du Congrés" erheblichen Anteil hatte. Der dabei "am meisten Angespannte und Geplagte" gewann naturgemäß die besten Einblicke, und seine sachliche Schilderung des Kongresverlauses ist besonders hervorzuheben. R. hat sich damals die unversöhnliche Feindschaft Holsteins zugezogen, den er als einen jeder konsequenten



<sup>1)</sup> Hierzu ist noch eine besondere Untersuchung des Herausgebers zu nennen: H. Holborn, Bismards europ. Politit zu Beginn der 70er Jahre und die Mission Radowis. Berlin, Deutsche Berlagsgesellschaft f. Politit u. Geschichte.

Arbeit abgeneigten Mitarbeiter bei ber Protokollrebaktion beiseite geschoben hatte. Auch die Ungnade der Kronprinzessin zog sich R. bald danach seiner Ansicht nach zu, indem er aus Anlaß der Urteilsvollstreckung an Höbel, ihren Bemühungen dagegen sich nicht anschloß, er gewann damals zuerst die Empfindung, daß diese Frau einmal eine berhängnisdolle Rolle spielen könne. Demgemäß erfährt sie auch als spätere Kaiserin eine scharfe Kritik.

Sehr wichtig sind dann die Mitteilungen über den Anteil an dem Zustandetommen bes beutsch-öfterreichischen Bundniffes, wobei R. wiederholt durch felbständiges Sandeln fein Beschid im rechten Erfassen ber Situation befundet hat. Außerorbentlich bramatisch wirkt nach ben Tagebuchaufzeichnungen bas beftige Ringen amischen Raiser und Rangler. Auch R.s Außerungen bestätigen, baß B. mit biefem Bundnis nicht eine Abwendung von Rugland vollzieben wollte, im Gegenteil. (S. 102 Bismards Augerung: "3ch wußte es, ber Ruffe wurde uns tommen, wenn wir erft ben Ofterreicher festgelegt haben.") Die Stimmung bes in ichwerften Gemissenstonflitt gebrachten greisen Monarchen zeigt eine mitgeteilte, bisber nicht bekannte Aufzeichnung bes Raifers bom 28. September 1879, die nicht in die Atten gelangte (S. 103). Intrigen Solfteins vereitelten nach R.s Unficht feine Ernennung gum Staatsfefretar, er ging junachft 1880 als Vertreter bes Botichafters hohenlohe nach Paris, um alsdann feinen Gefandtenpoften in Athen wieder zu übernehmen. Bei ben Mitteilungen über die Bersonalfragen im diplomatischen Dienste fallen intereffante Streiflichter auf bas Berhältnis Bismards ju feinen Mitarbeitern und jum hofe, und die befannte Schwäche bes Ranglers, vielfach Intrigen gegen sich zu vermuten und Ginflufterungen in dieser hinficht Glauben zu schenken, tritt auch hier entgegen. R. stellte sich felbst als ein Opfer Diefer Leichtglaubigkeit seines Chefs hin, ob R. dabei gang ohne Schuld war, muß dahingestellt bleiben. Daß selbständige Berfonlichkeiten in dieser Atmosphäre nicht gedeiben tonnten, hat fich nur ju febr gezeigt.

Das Jahr 1882 brachte R. auf ben erwunschten Botschafterposten in Konftantinopel, ben er bis 1892 inne hatte, um ihn alsbann mit bem in Mabrid zu vertauschen. Die Angelegenheiten bes Orients und Balkans stehen in bieser Reit im Borberarunde.

3m Mai 1888 besuchte R. bei einer Unwesenheit in Berlin Bismard, Raiferin Augusta und bas Kronprinzenpaar, ben neuen taiferl. Hof jedoch mied er, und die schnelle Beendigung biefer Regierung begrüßte er als eine Notwendigfeit. Die Gindrude, die R. von bem Bringen und fpateren Raifer Wilhelm II. notiert, find recht gute (S. 75, 249, 287), wenn er auch die Gefahren des ausgesprochenen Eigenwillens nicht verkannte. Auch die Außerungen Bismards zu R. über ben jungen Kaifer im Mai 1889 lauteten zufrieden. Bemerkenswert find die Gespräche R.s im Mai 1889 mit Balberfee und Dinifter Berdy, die fich für den Krieg mit Rugland aussprachen und Bismard abfällig fritisierten (S. 296), in gang abnlichen Außerungen erging fich auch ber Raifer in einer Unterredung mit R. — Das Schlußkapitel handelt von der Bismardfrisis, die R. in ihrem tragischen Ausgange perfonlich miterlebte, ba er am 16. Marg 1890 in Berlin eintraf. Er hat fich bann bemuht, Berbert B. gum Bleiben zu bestimmen. Um 20. März hatte er eine lange Unterredung mit bem Raifer, wo auf beffen Austaffungen er nur die Antwort fand: "Majeftat, ich beklage bas Banze und halte es für ein nationales Unglud." R. wurde bamals auch als Kandibat für ben Poften bes Staatsfefretars genannt. Der dann berusene Marschall wird sehr abfällig kritisiert. Am 25. abends war R. bei Bismard, der Fürst äußerte sich bitter über den Kaiser und sprach sich u. a. günstig über die Zusammenarbeit mit der Kaiserin Viktoria aus. Am 27. März besuchte R. Caprivi, der seinen Rat in der auswärtigen Politik erdat. R. hat sich dabei gegen den Abschlüß des geheimen Vertrages mit Russand ausgesprochen, da ihm Caprivi nicht als der Mann erschien, eine solche nur auf Bismard zugeschnittene Aufgabe durchzusühren, er empfahl ihm daher: "Festhalten an der Tripelallianz mit Vermeidung von allem, was dagegen Mißtrauen erregen könnte, namentlich in Wien." Caprivi hatte darauf erwidert, daß nur Bismard mit drei Rugeln habe jonglieren können, ihm würde es schon mit zwei hinreichend schwer sallen. Die Regentensähigkeiten des neuen Kaisers, dessen "Sprünge" Kopsschulen erregen, begegnen in den Auszeichnungen R.s dieser Tage bereits starken Bedenken.

Der Herausgeber hat aus Raummangel leider von Anmerkungen ganz abgesehen, obwohl solche gelegentlich das Berständnis erleichtern und vielleicht auch Ergänzungen aus dem weiteren literarischen Nachlaß des Botschafters hätten beibringen können. Die in Aussicht gestellte Biographie vermag zunächst diesen Wangel nicht auszugleichen. Wenn der Berlag sich engherzig auf eine Bogenzahl sestgelegt hatte, so wäre der nötige Raum wohl durch einige Streichungen zu gewinnen gewesen. Der Biographie dürsen wir jedoch mit großem Interesse entgegensehen.

Hans Ruider, Bismard und die öffentliche Meinung in Bahern 1862 bis 1866. (Deutsche Geschichtsbücherei, hrgb. von Doeberl u. Leidinger, Bd. I.) 152 S. München, Hugo Schmidt, 1924.

Die Arbeit hat fich jum Ziel gefest, "bie öffentliche Meinung in Bayern gu befragen über Bismards Berfonlichfeit und Birten in ben Jahren bon feinem Eintritt ins Ministerium bis jum Musbruch bes beutschen Rrieges". Die Durchführung biefes Programms entspricht indeffen nicht ben Borten ber Einleitung. Mit großem Bleig hat ber Berfasser bie einzelnen Beitungs. und Flugschriftenstimmen zusammengetragen, die uns bas für bie bamalige Beit befannte Bild: Bismard, ber bestgehaßteste Mann, zeigen. Der Berfaffer schränkt also feine Untersuchungen auf die Breffe ein. Diese mit ber "öffentlichen Meinung" ohne weiteres gleichzuseten, ift nicht angängig. R. empfindet auch felbst, daß die Arbeiten M. Spahns und B. Bauers, die auf den tomplizierten Charafter ber fog. "öffentlichen Meinung" hinweisen, fich nicht einfach beiseite schieben laffen. Wenn er jedoch erflart, daß "eigentlich bestimmend und gestaltend nur die intellektuellen Rrafte ber Breffe" feien, fo liegt barin boch eine auch fur die bamalige Beit nicht julaffige Bereinfachung bes Begriffes "öffentliche Meinung". Aber felbst wenn man die R.iche Gleichstellung beiber Fattoren hinnimmt, so enthält seine Arbeit einen Fehler, ben sie mit anderen Untersuchungen über die Bresse teilt. Es ift gewiß interessant, wie sich die Bresse gur jeweiligen politischen Lage außert; viel wichtiger aber als bie Rusammenstellung ber einzelnen Außerung ift bie Feststellung, auf welchem Boben, aus welcher Feber die verschiedenen Artifel entstanden find. Die Berbindung zwischen Breffe und Bolitif muß hergestellt werben. Erst bann gewinnt die Kompilation bon Zeitungserzerpten Leben. Uber biefe Seite erfährt man aus R.s Arbeit leiber wenig. Wenn R. es als aussichtslos bezeichnet, die Verfasser ber Leitartitel und bie Sauptforrespondenten ausfindig zu machen, fo trifft bas boch nicht gang zu.

Die Reitungsarchive felbst find allerdings vielfach unergiebig. Dagegen gewähren die Aften der Ministerien intereffante Einblide. Saufig ift es nur die Baraphe bes ministeriellen Breffechefs, öfters werben aber auch nabere Anhaltspuntte gegeben. Parteiarchive, Rorrefpondenzen führender Bolitiker, sowie die umfangreiche Literatur für jene Beit enthalten weitere Sinweise und Erganzungen. Riklings Geschichte bes Rulturtampfes burfte ermahnt werben; bie Arbeit von E. Schult gehört nicht hierher, benn wie ihr genauer Titel befagt, befaßt fie fich mit "Bismards Ginfluß auf die beutsche Breffe im Juli 1870". Bei ber "Gubbeutschen Zeitung" ift es nicht uninteressant, bag fie eine Beitlang von ber preußischen Regierung subventioniert murbe. Sollten nicht andere Blatter ebenfalls bon ber einen ober anderen Regierung benutt worden fein? Der öfterreichische Ginfluß ift boch bekannt, ebenso miffen mir, daß die frangofische Regierung ber ausländischen Breffe ihre Aufmertfamteit widmete. Bei allem Fleiß, ben R. auf seine Untersuchung verwandte, wird ber hiftoriter tiefer icurfen muffen, um ben Bert ber öffentlichen Meinung als politischen Fattot richtig wurdigen zu tonnen. Dehr als eine Borarbeit tann in R.s Buch nicht gefeben werben.

Frankfurt a. M.

Rurt Rheindorf.

Kaiser Friedrich III., Das Kriegstagebuch von 1870/71. Herausgegeben von Heinrich Otto Meisner. Berlag von K. F. Koehler, Berlin u. Leipzig 1926. 8°. XXVI u. 512 S. Wit 16 Abbildungen. Preisgeb. 15.— M.

Das im Ottoberheft ber "Deutschen Rundschau" von 1888 burch Seinrich Beffden im Auszuge veröffentlichte Kriegstagebuch Raifer Friedrichs von 1870/71 wird jest von Staatsarchivrat Meisner auf Grund bes im Sobensollernichen Sausarchiv zu Charlottenburg beruhenden Originals vollständig herausgegeben. Es hat, nicht zum wenigsten infolge bes Immediatberichts Bismards bom 23. September 1888, bereits einen weltgeschichtlichen Ruf. Billigerweise wird man baber bie neue Beröffentlichung, bie im Bergleich ju Geffdens Bublitation einen minbeftens zwanzigfachen Umfang hat, mit gespannter Erwartung in Empfang nehmen. Die von Bismard gur Anfechtung ber Echtheit beigebrachten Einwände gerrinnen jest, wie M. im einzelnen barlegt, in nichts. War jener Immediatbericht boch wohl nur ein Bluff bes Reichstanglers, um ben ungunftigen Gindrud gemiffer Stellen bes Tagebuche auf Subdeutschland abzuschwächen und alte gegnerische Rreife, die fich einft um ben Kronpringen Friedrich Wilhelm gruppiert hatten, auf ben Ropf zu treffen. Bie wenig ernft die Begrundung des Bismardichen Borgebens vielfach genommen murde, zeigt eine Außerung Rleift-Repows, der damals ichrieb, er ware überzeugt, daß es bem Rangler bei ber Saussuchung bei Beffden lediglich auf die Ermittlung von Briefen der Raiferin Augusta angekommen sei. Der gange Borftog hat fich ale Miggriff erwiesen. Auch Erich Mards und Bil helm Schufler haben ben Immediatbericht preisgegeben. Er wirfte vor allem wie ein Angriff auf Kaifer Friedrich felbst und hat zweifellos in ber Folge bagu beigetragen, bas Bertrauensverhaltnis Wilhelms II. ju Bismard gu trüben.

Wie wir aus den lehrreichen Borbemerkungen des herausgebers erfahren, liegen vier Redaktionen des Tagebuches vor. Es ist sehr möglich, daß es noch mehr gegeben hat. Die lette der vier erhaltenen Redaktionen, die etwa aus

bem Jahre 1872 stammt, ist vom Kronprinzen selbst für die Zeit nach Ablauf des Jahres 1922 zur Beröffentlichung freigegeben worden. Sie hat der Gesschafchen Publikation zugrunde gelegen, was merkwürdigerweise bei der Untersuchung 1888/89 nicht sestzustellen gelang, weil dieses Manuskript durch einen Zufall nicht aufgesunden wurde. Sie ist auch bei dieser Publikation zugrunde gelegt.

Das Tagebuch bes Erben ber beutschen Kaiserkrone über die große Zeit, in der durch Blut und Eisen die deutsche Frage gelöst, Straßdurg und Met wiedergewonnen und die Kaiserkrone geschmiedet wurde, in authentischer Gestalt zu erhalten, darf in der Tat als ein kaum zu schägendes Geschenk sür die deutsche Ration betrachtet werden. Mit heißem Herzen sehen wir jene herrliche Zeit in der lebendigen Schilderung des in der Blüte der Mannesjahre stehenden Kronprinzen wieder an uns dorüberziehen. Mir kommt ein Wort Kankes in den Sinn: "Das ist gar so süße, all die Helden zu sehen von Aug zu Aug, mitzuleben noch einmal." Das ganze Wesen des damals Reununddreißigsährigen strömt Gesundheit, Frische, Tatendrang, seuriges Streben aus. Es spiegelt sich auch reizvoll in dem dem Buche beigegebenen Camphausenschen Bilde: "Kronprinz Friedrich Wilhelm bei Wörth." Wer nicht helle Freude an dieser edlen, menschenfreundlichen, ossen, osn hohem Schwunge der Seele erfüllten Versönlichkeit hat. dem ist nicht zu bessen.

Der Tagebuchschreiber fühlte sich, wie bekannt, febr gur Fortschrittspartei hingezogen. Die Manner, Die ihn umgaben ober mit benen er fich auszufprechen pflegte, maren, abgesehen von Militars, fein Schwager Großherzog Friedrich von Baden, Albrecht von Stofch, Diefer als Bolititer betrachtet, ber Coburger, Roggenbach, Gustav Frentag, Samwer, auch Simson und Bennigsen: alles burchaus Liberale. Besonbers Roggenbach und Samwer tommen in Betracht, bon benen jener bom 5. August bis minbestens jum 18. Robember, Diefer bom 26. September bis 15. November um ihn weilte. Sein Lieblingsblatt war die fortschrittliche "Boltszeitung", die Roon im Beere ju verbieten fich veranlagt fab. Auch in ber Babl ber Abjutanten ertennt man bie libergle Richtung bes Kronpringen. Es find borwiegenb Burgerliche, Er fühlt fich in scharfem Gegensage zu bem eigentlichen Reichsschmieb, ber ihm unbeimlich ift und der ihn seinerseits möglichst in Unkenntnis von dem halt, was sich vorbereitet. Aus jenen liberalen Rreifen ftammt manche bofe Ginflufterung, Die ben Kronpringen verhinderte, ben leitenden Staatsmann richtig gu murbigen. Sein ehrliches Gemut mar auch für bas politische Sandwert noch gar zu wenig bisponiert. So mutet es sonderbar an, wenn er ausspricht, bak die Beröffentlichung von Benedettis geheimem Traftatsentwurf, die ein genialer Schachzug Bismards war, die deutsche Politik um ihren guten Ruf gebracht habe (76, 286. 303). Dag er aber nachträglich beeinflußt worben ift in biefem Buntte, zeigt beutlich feine erfte Aufnahme ber Tatfache, wo er bie Ruglichkeit ber Beröffentlichung hervorhebt (19). Durch Frau und Schwiegermutter ftand er vollftanbig im englischen Banne. Das tritt fast auf jeber Seite hervor. Mit Borliebe unterhielt er fich mit ben beiben Ruffells, bem Times-Rorrefponbenten und dem Diplomaten Odo. Aber noch mancher andere Brite wurde von ihm herangezogen ober brangte sich an ihn. Er erwog gelegentlich, ob es nicht bas Befte mare, wenn man fich mit England in ber Beife verftanbigte, bag beffen Flotte für das Reich zur See das leiste, was das deutsche Heer für Englands Bohl zu Lande vermöge. In seiner Englanderfreundlichkeit entging es ihm, baß es die auf die Briten wegen ihrer die Franzosen begünstigenden Haltung erbitterten deutschen Militärs befremden mußte, wenn er am Tage der Kaiserproklamation den Hosenbandorden anlegte.

Buweilen versteigt er sich einigermaßen in seinen Urteilen, so wenn er am 4. September kurzab erklärte: "unsere maßgebenden Elemente werden wenig Abgerundetes zustande bringen", und wenn er mit einem Blid auf Bismard am 2. November schreibt: "Königlich preußische Beamte vermögen sich nun einmal nicht über die Berliner Kleinstaaterei zu erheben", wenn er am 13. November Roon, Poddielski und Tresdow als "unerhört kleine Geister" bezeichnet, von denen Deutschlands Bohl und Behe abhinge, oder wenn er gar am 12. Dezember, mit einem ungleich Größeren sich gleichsam in Parallele stellend, niederschreibt: "Die Ausgabe der Zukunst wird es sein, dem gegenwärtig Geschaffenen Lebenssähigkeit zu verleihen, wie einst Friedrich der Größeberusen war, der eben entstandenen jungen preußischen Krone das ersorderliche Ansehn zu erwerden."

So ftart bie Begnerichaft gegen Bismard fich zeigt, fo falfch und ungerecht er ibn auch oft beurteilt. fo groß feine Empfindlichfeit gegen jenen begreiflicherweise war, weil er ihn ununterrichtet ließ, tritt boch auch ein lebhaftes Beftreben berbor, ihm ju belfen und ihm gerecht ju werben. Der Bortrag bes Bundestanglers am 15. Juli im Gifenbahnguge und wieder ber am 20. Auguft machte ftarten Gindrud auf ihn. Wir miffen ja aus Lucius, wie machtig folche Darlegungen Bismards wirkten. Satte er öfter Gelegenheit erhalten, berartigen Bortragen beigumohnen, fo murbe er vielleicht icon bamals Bismardisch benten gelernt haben. Noch am 6. Ottober billigt er es. bag Bismard nichts überfturgen und nicht burch Gewaltmagnahmen einschüchtern will. Dann aber wird er ungebuldig, und am 5. November tritt er im Gefprach mit Delbrud für Gewaltmagregeln (gegen die Guddeutschen) ein, am 13. und 16. (in ber berühmten Unterrebung, die wir aus Geffden tennen) wieberholt er biefe Gebanten Bismard gegenüber, und am 9. Dezember beflagt er, bag Bismard die Bayern nicht "gezwungen" habe. Er hatte eben noch nicht die rechte politische Schulung; zubem laftete auf ihm noch nicht eigentliches Berantwortungsgefühl. Buweilen blist in ihm aber boch richtiges Berftandnis für Bismards Bolitif auf. Das zeigt die Sylvesterbetrachtung, die im übrigen ber hauptfache nach eine leidenschaftliche Anklage ber Bolitit bes großen Staatsmannes barftellt. Da beift es nämlich: Bismards Genie beftunde bornehmlich barin, Auswege aus unbequemen Berpflichtungen zu finden. Wenn man fich nicht auf ben Ausbrud "Berpflichtungen" fteift, lagt fich bas febr boren. Rachbenklich hört er boch die fich immer wiederholenden anerkennenden Berichte über Bismards Geschidlichkeit bei ben Friedensverhandlungen an. Dan hat bas Gefühl, bag er fich balb zu einer gerechteren Burbigung bes Gewaltigen durchgerungen haben murbe.

Es ist von unsagbarem Reize, das Ringen um die Reugestaltung der deutschen Dinge in diesem Tagebuche zu versolgen. Den größten Auhmestranz slicht der Schreiber seinem Schwager, dem Großherzog Friedrich von Baden. Die Sohnesliebe zeichnet das Bild des greisen Königs voller Bietät. Auch Wilhelm I. ist öfter in Unkenntnis geblieben über entscheidende Dinge, die sich vordereiteten. So wirkt es spaßhaft, zu ersahren, wie vollständig ununterrichtet er über das vermöge Holnstein mit Ludwig II. von Bayern abgesartete Spiel geblieben ist. Ebenso war er durch die Lossgagung Auglands vom Pariser

Bertrage, bie boch Bismard eingefäbelt hatte, peinlich überrascht. Bir erhalten interessante Ginblide in bas Berhaltnis bes Kronprinzen zu seinem Better Friedrich Rarl, ju feinem Dheim Großherzog Carl Alexander von Beimar ufw. Manches Licht fällt auf die Geschwifter Konig Bilhelms, insbesonbere ben Bringen Rarl und die Bringessin ber Rieberlande Quise. Biele andere deutsche Fürsten treten beutlich in Erscheinung. Der Gesamtheit berfelben lieft ber Kronpring in seinen Aufgeichnungen bisweilen mit herben Worten ben Text. Auf fällt, daß ber Augustenburger fühl behandelt wird. Mit mahrhaftem Bergnugen lieft man die Schilberung einzelner Militars, Molttes, Blumenthals, Gottbergs, Bobbielstis, Roons, Manteuffels, Rirchbachs, Stiehles ufm. Bemertenswert ift bie fast unausgesett tabelnde Rritit an ben baperifchen Truppen. Das preußische Auge bes Rronpringen verleugnet sich nicht. Reu scheint mir bie Tatfache, daß ber Kronpring fruh und energisch auf die Offensive gegen Die Loire gedrängt hat und wohl berjenige gewesen ift, ber fie bei Moltke durchfette (199, 201, 204). Einige Streiflichter fallen auf Ofterreichs haltung. Das wichtigste Aftenstud in Dieser Beziehung ift ber im Anhang mitgeteilte Bericht bes Gefandten v. Schweinis vom 1. Februar 1871. Ein Irrtum bes Tagebuchschreibers ift mir aufgefallen. Der Rommanbant von Bfalgburg bieg nach bem Generalftabswert Taillant, nicht Denfer(t), wie G. 271 angegeben wirb. Denfert war ber ruhmvolle Berteidiger von Belfort.

Der Herausgeber hat sich, wie er sagt, "für besugt gehalten, an bem Text zu ändern", weil, so drückt er sich aus, sich in der schriftlichen Fizierung der Eindrücke des Kronprinzen "eine rührende Unbeholsenheit in Ausdruck, Sahbau und Bildschmuck" offenbare. Er gibt an, er hätte in dieser Beziehung "lieber zu wenig als zuviel getan" und nur geändert, "wo es wirklich nicht anders ging". Das angedeutete Bersahren scheint uns bedenklich. Es handelt sich nicht etwa um die noch nicht ganz abgeschlossenen Auszeichnungen eines Mannes minderen Ranges wie beispielsweise des Grasen Waldersee, sondern um das Tagebuch einer weltgeschichtlichen Persönlichkeit, gewissernaßen in der Fassung "lebter Hand". Der Kronprinz hat gewollt, daß es in dieser vierten Redaktion verdsenlicht würde. Unseres Erachtens durste diese Fassung nicht umgestaltet werden. Es nimmt doch einigermaßen wunder, daß gerade ein Archivar sich zu Umänderungen für berechtigt hält.

Leider vermögen wir nicht festzustellen, wie weit die Eingriffe M.s gehen. Nur wenige Male gibt er uns Anhaltspunkte bafür, und in allen diesen Fällen glauben wir seinen Anderungen widersprechen zu muffen.

S. 111 heißt es: "Der General v. d. Tann ist brav wie sein Degen, muß nur sein seuriges Temperament zügeln." Statt "seuriges Temperament" steht in der Borlage "tochendes Feuer". Sprachlich ist eine solche Bermengung der Bilder natürlich unschön. Aber warum sollte der Ausdruck nicht stehen bleiben können? Jeder versteht, was der Tagebuchschreiber sagen will, und man lächelt höchstend. Die stillstische Entgleizung ist gerade charakteristisch. Um 4. Dezember zitiert der Kronprinz seinen gesiedten Schiller etwas ungenau: "Borbei ist die kaiserlose, die schreckliche Beit!" Meisner verbessert im Text: "Geendigt war" usw. Unseres Erachtens hätte er die Berbesserung nur in einer Anmerkung anbringen dürsen. Um 10. Dezember spricht das Tageduch von den Vereinigten Staaten von "Nordamerika". Der gestrenge M. korrigiert im Text von "Amerika". War das wirklich nötig? Am 18. Februar heißt es im Tageduch von einer Wendeltreppe, auf ihr könnten zwei Personen neben-

einander heraufgehen, ohne sich zu "begegnen". Daraus macht M. "berühren"! Richtig wäre gewesen, ben Text unverändert zu lassen und in einer Anmerkung die Bermutung auszusprechen, es müsse offendar "berühren" heißen. Ganzschlimm ist eine Anderung, die sich der Herausgeber S. 298 erlaubt hat. Da werden Außerungen Wilhelms I. mitgeteilt. Der König sührt aus, daß ihm die Kaiserkrone unersehnt in den Schoß salle, "mir, der niemals dieselbe (d. h. diese große Umgestaltung Deutschlands) als seine Ausgabe erkannt oder gar danach gegeizt hatte". Aus dem Worte "gegeizt" hat Meisner im Text "bezehrt" gemacht. Hier mußte die Wiedergabe, da es sich um wörtliche Außerungen des Königs handelt, unter allen Umständen wortgetreu erfolgen. Außerdem enthält die Änderung keine Berbesserung, sondern eine starke Berflachung des Ausdrucks. Das Wort "gegeizt" ist unendlich sinnsälliger als "begehrt".

So sind wir etwas mißtrauisch gegen die vorgenommenen Anderungen. Möglich, daß es ohne solche vielsach nicht ging. In solchen Fällen hätte aber boch wohl in Anmerkungen der Text der Borlage angegeben werden können. So war es disher in archivalischen Editionen Brauch. Ich habe den Eindruck, daß M. seinem stillstichen Feingefühl zu viel Einfluß eingeräumt und sich dadurch eine wirklich nicht erforderliche Arbeitslast ausgebürdet hat. Trop einiger Unebenheiten des Stils liest sich das Tagebuch übrigens unseres Erachtens leicht und gut. Der Kronprinz verfügt geradezu über eine höchst anschauliche Dar-

ftellungsgabe.

Das Register, das M. gibt, genügt leider wissenschaftlichen Ansprüchen durchaus nicht. Der Herausgeber darf natürlich geltend machen, daß es sich hier nicht um eine wissenschaftliche Ausgabe im strengen Sinne handelt. Da aber niemals eine besondere wissenschaftliche Ausgabe des Tagebuchs zu erwarten ist, bleibt dieser Mangel zu beklagen. Aber auch aus nationalen Gründen wird die Unvollständigkeit des Registers bedauert werden. Das Tagebuch Kaiser Friedrichs ist für die deutsche Ration ein so wertvolles Dokument, daß jede Familie sich glücklich schaft, wenn sie im Register einen Angehörigen nachweisen kann, und auch den natürlichen Bunsch hat, darin alle Stellen angeführt zu sehen, an denen ihr Mitglied erwähnt wird.

Wenn ich mich im folgenden zu einer etwas ausführlicheren Betrachtung bes Registers veranlagt febe, fo muß ich junachst um ber Gerechtigteit willen betonen, bag, wie bie gange Ausgabe im allgemeinen mit feinem fritischen Berftandnis, großer Sachfunde und vielem Fleiße gearbeitet ift, auch bas Register nach Gesichtspunkten angefertigt wurde, die sich verteidigen laffen. Der Berfasser hat das Register knapp gestalten wollen und darum Unwesentliches ausgeschieden, um das Register nicht zu verstopfen. Es war aber u. E. unerläflich, eine babingebenbe Bemerkung am Ropfe bes Registers anzubringen. Ein Register schließt an sich Unvollständigkeit aus. Nun ist aber ber Begriff "unwesentlich" außerst behnbar und subjektiv. An gabllofen Stellen wird man anderer Meinung sein können als ber Herausgeber. Und barum war es boch wohl nicht gludlich, auf die Bollständigkeit zu verzichten, auch abgesehen von ben oben für diese angeführten allgemeinen Grunden. Es tommt hingu, daß eine große Fulle von Stellen, die M. im Register nicht beruchichtigt hat, zweifellos auch von ihm ohne weiteres als fehr wichtig anerkannt werden burften. So fehlt ber name Ronig Wilhelms für G. 298 ff., wo es fich um die oben bei Besprechung der Textanderungen angeführten Außerungen über die Raisertrone handelt; es fehlt die Erwähnung Wilhelms für S. 306, wo der Trinfspruch auf "Wilhelm den Siegreichen" ausgebracht wird. Es ist der Name Friedrich Karl für S. 372 nicht verzeichnet, wo eine charakteristische Begegnung mit ihm erzählt wird. Der Name "Friedrich der Große" sehlt im Register, und doch konnten wir vorhin auf eine höchst wichtige Stelle hinweisen, wo er vorkommt. Der Name Schweinig sindet sich nicht, und doch enthält der Text zwei bemerkenswerte Stellen, die ihn betreffen. Der Hinweis auf den Passus S. 274, wo die Kronprinzessin als Hauptursache des Unterbleibens der Beschießung von Karis bezeichnet wird, sehlt. Warum gerade die Stelle, wo Roggenbachs Ankunst verzeichnet wird, wegblieb, ist ebenfalls nicht ersichtlich usw. Ganz versehlt ist die Registrierung der Regimenter und Armeekorps im Register. Diese Stichworte müßten bei Bollständigkeit mindestens das Zehnsachen angegeben, sondern beliedige Stellen herausgegriffen. Hier liegt offendar ein schlimmer Organisationssehler vor.

Ich könnte die Zahl der Lüden ins unendliche vermehren, will aber nur noch einiges bemerken. Bei bem Namen Wilhelm I. hat das Register 71 Nummern; ich habe 89 weitere notiert. Die Kronprinzessin tommt im Register nur 18 mal vor; ich habe noch weitere 39 Seiten gegahlt. Rapoleons III. Rame begegnet uns im Register 32 mal; meine Rotizen verdoppeln diese Zahl. Bismard ift mit 74 Bahlen im Register vertreten; ich habe noch etwa 40 weitere Seiten gegablt. Die Ronigin Augusta findet sich im Register 9mal; ich konnte die Rahlenreihe mehr als verdoppeln. Uhnlich verhalt es fich mit Ronig Ludwig II. von Bavern. Namen wie ber Napoleons I. und Ludwigs XIV. fehlen ganz, und boch habe ich jenen neunmal, Ludwig XIV. mehr als ein Dugend mal gefunden. Dabei hat M. nicht etwa Bersonen aus früherer Zeit ausgeschaltet. Denn beispielsweise werden Ludwig XV. und XVI., Friedrich I. und Friedrich Wilhelm III. gelegentlich aufgeführt. Es fehlen ferner Ramen wie Louis Blanc (378), Cadorna (119), Chandorby (381), Faibherbe (318, 333, 339, 347, 372, 378), Fontane (165), Achille Fould (172), Glabstone (452), Großfürstin Belene (56), General v. Rleift (140), Lamartine (51), Laster (178), Lauer (419), Luther (51), Marbefelb (335), Mignard (141), Pufenborf (335), Bauban (118), Leonardo da Binci (386), Birchow (382), General v. Zastrow (293, 294, 305). Auf den Erbarofiberzog von Sachsen-Weimar Rarl August wird S. 507 bei Sachsen-Weimar verwiesen. Er findet sich aber unter Rarl August G. 501 nicht, obwohl er nach meinen Notizen fünfmal genannt wird (16, 94, 327, 340, 377). Der Berausgeber ift hier vielleicht feiner eigenen Finesse zum Opfer gefallen, ba er ben Bater Rarl Augusts, ben Groffbergog Carl Alexander, mit archivalischer Afribie richtig unter & und nicht unter R bringt. Auch die Trennung bon Bictoria und Bittoria im Alphabet scheint Finesse zu sein. Warum ber spätere Gouverneur von Belgien Biffing für S. 160 genannt wird, aber nicht für G. 214 und 247, ift nicht ertennbar, ebenso nicht, warum Rudolf Delbrud S. 146, 179, 232, 253, 372 übergangen wird. Marie Antoinette S. 77 wird aufgeführt, aber nicht S. 137. Bourbatis Rame tommt in bem bon mir angelegten Berzeichnis außer an ben von M. angeführten 9 Stellen noch 14 mal bor, Changy ftatt breimal noch achtmal. Bei ben für bas Sachregister ausgeworfenen Stichworten vermiffe ich "Beschießungsfrage".

Ein Teil der Luden erflärt sich daraus, daß ber herausgeber bei dem übrigens sehr inhaltreichen Anhang, wie es scheint, nur Stichworte hervorgehoben

Forichungen g. brand. u. preuß. Geich. XXXVIII. 2.

Digitized by Google

28

hat. Ich halte das für versehlt. Zum mindesten hätte das angegeben werden mussen. Gar nicht berücksichtigt wurden im Register (und auch nicht bei meiner Aufzählung von Lüden) die Borbemerkungen. Mir scheint aber doch, daß auch diese, die 26 Seiten umfassen, in das Register hineingezogen werden mussen, weil der Inhalt der Borbemerkungen zu dem Wesentlichsten der Ausgabe gehört.

Durch Bollständigkeit des Registers würde der Umfang der Ausgabe gar nicht sehr anschwellen. Es würde sich nur um wenige Seiten handeln. Diese können erstens dadurch ausgespart werden, daß die Ortsnamen wegbleiben, deren Bollständigkeit doch zu weit führen würde, serner daß die Stichworte "Armeekorps" und "Regimenter" aussallen, desgleichen der sich immer wieder-holende Zusah in den betressenden Anmerkungen, daß Gesschaft Exzerpte nach Redaktion D angesertigt sind, auch der Zusah der Regimentsnummer bei vielen Ramen. Ebenso wären viele der Bornamen entbehrlich. Aber auf sie wird der Herausgeber nicht verzichten wollen, da er sie sicher nur mit großer Mühe sestgestellt hat. Der Sak könnte bei einzelnen Stichworten des Registers noch Konomischer gestaltet werden. Die Ramen Wilhelms I. und Bismarck könnten ganz weggelassen werden, weil sie saft auf jeder Seite vorkommen; die Zahlen, die gebracht werden, sind doch irresührend.

Wie viel ist über Poschingers liederliche Register geschmält worden! Ich habe bei der Kontrolle des Meisnerschen Registers die Empfindung gehabt, daß Poschinger nicht ein Gefühl eines gewissen Triumphs unterdrücken würde, wenn er Meisners Arbeit mit der seinigen vergleichen könnte. "Seht ihr, selbst ein geschulter Archivar macht es nicht besser dich!" würde er rusen. Daß M.s Arbeit ganz anders gewertet und beurteilt werden muß, habe ich oben hervorgehoben. Ich glaube aber dargetan zu haben, daß ein neues Register wünschenwert ist. Etwaige Widerstände des Berlags müssen überwunden werden. Cotta, die Deutsche Berlagsanstalt, Hirzel haben sich bemüßigt gesehen, zu einzelnen Wersen noch nachträglich mustergültige Register herauszugeben. Dasur war horit Kohl der verdienstvolle Bahnbrecher. So, hossen wir, wird es auch Koehler machen.

Für eine neue Auflage wird es sich auch empfehlen, besseres Papier zu wählen. Ich sinde, daß die vorliegende Ausstattung für das Kriegstagebuch Kaiser Friedrichs nicht würdig ist. Auch die Bilber könnten besser sein. Wer wird nach dem Bilbe, das von der Kaiserin Eugenie gegeben wird, glauben, daß sie eine der schönsten Frauen gewesen ist? Herman v. Petersdorff.

Max Lenz, Deutschland im Kreis der Großmächte 1871—1914. (Einzelschriften zur Politik u. Gesch., herausgeg. von H. Roeseler, 12. Schrift.) X u. 90 S. Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik u. Gesch., Berlin 1925.

Borliegende Schrift spinnt die Gebanken weiter, die Lenz an der Jahrhundertwende in seiner Abhandlung: "Die Großen Mächte" in Anlehnung an Rankes gleichbetitelten Aufsatz entwicklt hatte. Die Einseitung und das erste, die Politik Bismarcks von 1871—1890 auf Grund des bekannten großen Aktenwerkes des Auswärtigen Amtes schilbernde Kapitel, ein knappes Drittel der ganzen Schrift, sind schon zu Beginn des Jahres 1924 in der Deutschen Literaturzeitung veröffentlicht worden. Mit dem aus der Betrachtung der Politik Bismarcks gewonnenen Maßstab wird in den folgenden zwei Dritteln ber Schrift die deutsche Politik von 1890 bis zum Weltkriege gemessen; immer wieder wirft der Biograph Bismarck die Frage auf, wie sich wohl Bismarck zu den politischen Problemen der Zeit nach 1890 gestellt, wie er gehandelt hätte und wie er über die Maßnahmen aller seiner Rachsolger wohl geurteilt haben würde. Dieses Versahren, das in weniger geschieten Händen leicht zur orthodozen Keherrichterei führen könnte, bewährt sich bei Lenz als ein überaus fruchtbares heuristisches Brinzip.

Wie es fast immer ber Fall ift, wenn sich die Tore der Archive öffnen, sührt der Einblid in die bisher verschlossene Berkstatt der Staatsmänner, in ihre Beweggründe, in alle Einzelheiten der Politik, in die Undurchsichtigkeit der politischen Lage und ihren ständigen Bechsel zur Zeit des Entschlußfassen Forscher mit Rotwendigkeit zu einer starken Abschatterung der disher aus Grund eines lückenhaften Materials gefällten Urteile. Je tieser man den Staatslenkern ins Herz blicken kann, je näher man sie kennen lernt, desto mehr wird mit dem Berstehen auch die Reigung zum Berzeihen ihrer Mißgrisse und zur bereitwilligen Anerkennung ihrer Leistungen wachsen, eine Entwicklung, die aber nur zu leicht über die zu wahrende Grenze hinausschießt. So sind heute manche Federn an der Arbeit, den Reuen Kurs und die Folgezeit nicht bloß in ihren einzelnen Maßnahmen uns begreislich zu machen, sondern auch beinahe zu rechtsertigen; in diese Treiben sährt Lenz' Schrist wie ein reinigendes Memitter.

Mit Recht unterstreicht Leng icharf die Bebeutung bes Fallenlassens bes Rudverlicherungsbertrages. Wenn man bas Nachlaufen bes ruffifden Aukenministers im Jahre 1890 hinter ber ihn abweisenben beutschen Reichstegierung bebenkt, fo barf vielleicht zur Erklärung barauf bingewiesen werben, bak bamale bie letten entideibenben Borbereitungen jum Bau ber fibirifden Rabn und bamit zum Beginn ber oftafiatischen Bolitit Ruflands getroffen murben. mofur Rufland ber zuverläffigen Rudenbedung burch Deutschland bedurfte: mare bamals diefem ruffifchen Berlangen burch bie Erneuerung bes Rudversicherungsvertrages entsprochen worden, jo ware vielleicht boch ber Abichluß bes ruffisch-frangofischen Ameibundes unterblieben, ba mit ber Aufnahme ber oftafiatischen Bolitit bas Fallenlaffen ber bisherigen ruffifchen Balfanpolitit, mit ihrem icharfen Gegenfat gegen Ofterreich-Ungarn und ber Berftimmung gegen Ofterreichs Bundesgenoffen, Deutschland, gegeben war. Das bamale geschaffene Gegeneinander von Ameibund und Dreibund machte, wie Leng weiter ausführt, England jur ausichlaggebenben Dacht in Europa, und bie machienbe Abhangigfeit Deutschlands von seinen Genossen im Dreibund, seitbem ber Beg nach Betersburg verbaut mar, loderte bas Gefüge biefes Bundes. Der Berfuch, einen Blod ber Kontinentalmachte gegen England zu bilben, um biefes ben Berliner Bunichen gefügig ju machen, ferner die oftafiatifche Politik wie die uns mit bem habsburgerreiche auf Gebeih und Berberb verbindenbe Türkenbolitik Deutschlands werben von Leng burchaus verurteilt; besonders lehrreich find die Ausführungen, daß die traftstropende Entwidlung des deutichen Birtichaftslebens in ben Jahrzehnten bor bem Beltfriege bewies, bag jene irrlichternbe Weltvolitif mit ihrem Berlangen nach neuen Märkten und Absabieten, nach neuen Rolonien und Flottenftukpunkten nicht ben Beburfniffen ber bamaligen Begenwart, fondern gemiffen in ihrer Berechtigung hochft fraglichen Rutunftsforgen biente und badurch die Eriftens bes Staates aufs Spiel stellte.

Soweit ftimme ich Leng burchaus ju: anders fteht es mit ben englischen Bündnisangeboten an ber Jahrhundertwende. Die Bolitit Bismards fann man als Mafftab an die Jahre bes Neuen Rurfes legen; je weiter man fich aber bom Jahre 1890 entfernt, besto mehr verjagt wegen ber vorausgegangenen Rebler bes Reuen Rurfes, Die Bismard nie begangen hatte, Die Bergleichsmöglichkeit. Alles, mas Leng über die Bedenklichkeit bes englischen Bundniffes fagt, mag man jugeben, mag auch einraumen, bag Bismard ein folches Bunbnis unter ben gebotenen Bebingungen zu seiner Beit nie angenommen haben wurde, aber die Fragestellung muß boch lauten, ob nach bem Fallenlaffen bes Rudversicherungsvertrages, dem Abichluß bes 3meibundes, ben Berichiebungen innerhalb bes Dreibundes, bei ber raich fortichreitenben Berfetung bes Sabsburgerreiches und bem Scheitern bes erften Berfuches mit einem europaischen Kontinentalblod, in dem Augenblid, da Deutschland seine Finger in die turkijche Türspalte stedte und die Tirpipflotte zu bauen begann, ob Deutschland überhaupt noch die Möglichkeit befag, England Bundnisbedingungen zu ftellen, ober ob es nicht zugreifen mußte, um nicht England auf bie Begenseite gu treiben und bamit bem Zweibund bas entscheibende übergewicht zu verschaffen. Englands Borbehalte ergaben fich eben baraus, daß es zwischen zwei Parteien mablen tonnte, wie einst in Bismards Reiten Deutschland.

Breslau. Ziefurich.

Winand Engel, Absolutismus und Demokratie in ihrer Auswirkung auf die Großmachtentwicklung der Neuzeit. Eine geschichtliche Ehrenrettung. Gonski, Köln 1925. 35 S. 8°.

Diefer Bortrag gehört zu ber zahlreichen Literatur, die um Dewald Spengler entstanden ift. Wie so viele von der jungeren Generation (und Eduard Mener!) glaubt ber Berfasser an Spenglers Morphologie vom Berben und Bergeben ber Rulturen und fieht Rettung borm "Untergang bes Abendlandes" nur in ber Abtehr von der Demotratie. Der Absolutismus ift ihm die Massische Form bes abendlandischen Staates: nur die Rührung einer ihrer Berantwortung bewußten Berfonlichkeit tann eine vernunftgemäße Bolitit gemabrleiften. Die Schrift behandelt allein bie "Raumpolitit" bes Absolutismus im Barod. zeitalter, bas ber Berfaffer von Rarl V. bis jum Berliner Rongreg (1515-1878) rechnet. Rur Frankreich, Preugen, Ofterreich find berudfichtigt, ba bie Entwidlung von Rugland und England fich außerhalb von Innereuropa vollzogen hat. Barode Raumpolitit ift Bernunftpolitit; fie wird in ber hauptfache beftimmt burch strategijche Gesichtspunkte und hat brei Biele: moglichft sichere Staatsumgrenzung, Staatsgestalt und Staatslage. Die großen Erfolge ber "landpflegenden" Barodpolitik find ein Berdienst des Absolutismus. Doch ihm erwuchs aus feinem eigenen Bert, bem beherichten "Stud Denichheit", ber Todesteim, die Demotratie, die nicht von Bernunft, fondern vom Gefühl geleitet ift. Das unheilvolle individualistische Schlagwort vom Selbstbestimmungsrecht ber Bölfer überfieht, daß nicht bas Bolfstum allein je staatsbilbend sein tann, sondern daß dies erft die "Nation" ift, die gebildet wird durch Bechfelwirfung von Bolf und ausreichendem Boden. In bem Augenblid, als die Raumpolitit von ber Rontinental- jur Weltpolitit fich manbeln follte, trat eine beranberte Staatsauffafjung ein, die im Staat eine Anhaufung bon Individuen fah und im infular-einseitig entwidelten England ihr migverftandenes Borbild erblidte. In verderblicher Ideologie hielt man den "wirtschaftlichen Imperialismus" für ein unblutiges Mittel ber Raumpolitik. Damit verdorrte ber Machttrieb nach außen, und ber schrankenlose Liberalismus zehrte sich auf in innerpolitischen Kämpfen. Diese "Zwiespältigkeit bes politischen Lebens ber Weltmächte entlub sich schließlich im Weltkriege".

Unhistorisch und ganz vom modernen wirtschaftspolitischen Standpunkt gesehen ist die Behauptung, daß 1815 wirtschaftliche Gründe für die Teilung des schlesisch-polnischen Kohlengebietes unter die drei Mächte maßgebend gewesen sind. Man nahm im ganzen die historischen Grenzen von Galizien und Kleinpolen, und an der tausendjährigen Grenze zwischen Schlesien und Polen zu rühren, blieb erst dem "Bölserbund", dieser Glanzleistung der Demokratie von Versailles. 1921 vorbehalten.

Man wird die geistvolle und sehr pragnante kleine Schrift nicht ohne Gewinn und Freude aus der hand legen. R. Granier.

Rheinlandschriften. Rheinische Schickalsfragen. Eine Schriftenfolge hrgb. in Berbindung mit dem Westausschuß für Rhein, Saar,
Ruhr und Pfalz von Prof. Dr. Rühlmann (Berlin, Reimar Hobbing,
1925).

nennt fich eine Sammlung, bon ber bisber vier handliche Bandchen vorliegen. Berausgeber und Berfaffer ber einzelnen Schriften haben fich in gleicher Beife ein Berbienst erworben, und man tann nur munichen, bag ber Inhalt biefer Bandchen geistiges Eigentum eines jeden Deutschen wird. Uber ben innerpolitischen Ereignissen ber 1918 folgenden Jahre ift in Deutschland vielfach vergessen worben, bak ber Rhein ber Schidfalftrom ber beutschen Ginbeit ift. Mit Bitterfeit baben bie Ginmobner bes befenten Gebietes empfunden. "bak". wie ber Berausgeber ber Schriften fagt, "bas unbefeste Deutschland und bas befreundete Ausland bas Elend ber Frembherrichaft in ben Landern am Rhein nicht mit ber inneren Unteilnahme begleiten, auf die biefes Bergftud beutscher Rultur . . . burchaus Anspruch hat". Es ift beshalb zu begrufen, baf bie erfte Schrift ber "Rhein. Schicffalsfragen" in turger Rusammenfassung bie Lage ber "abgetretenen und bejetten Gebiete im beutichen Beften" ichildert. Die "Tatfachen und Rablen", Die Dr. Frbr. b. Golemacher bem Lefer barbietet, zeigen bas allbefannte Besicht ber frangosischen Expansionspolitit. Babrend man sich im Reich um den Ausbau und die Ausschmudung bes neuen Deutschland die Ropfe beiß redete, ichob Frankreich seine Armee an ben Rhein, beschütt von feinen Berbunbeten, benen es im Stillen gern die Rolle bes befannten Mohren jugebacht hatte. Die in ber Denfichrift vom 29. Februar 1919 geforberte "Berlegung ber Bestarenze Deutschlands an ben Rhein" bat Frantreich nicht erreicht, ohne beshalb feine Soffnungen zu Grabe zu tragen. Das Rheinlandabkommen öffnete neue Bege, Die jum Riel endgultiger Losreifung ber rheinischen Gebiete von Deutschland führen tonnten. Auf Grund bes Art. 2 entstand die Interalliierte Rommission mit vier Mitgliedern, von benen bas frangosische gleichzeitig ben Vorsit übernahm. Die Kommission bat sich in ben Jahren 1920-1923 mehr und mehr als Wertzeug bes Unnegionismus herausgebilbet. Die "Sicherheit ber Befagungstruppen" (Art. 3 bes Rheinlandabkommens) war ber Dedmantel frangofischer Expansionspolitik. Offiziell galt allerdings bas Rheinland als Fauftpfand für bie Erfüllung ber Berfailler Bestimmungen. Die Schrift R. Linnebachs, Deutsche und frangofische

Offupationsmethoben 1870—1873/1920—? (Rhein. Schidfalsfragen. Schrift 3) bietet ein interessantes Bilb bafur, wie verschieben bie Ansichten über bie Obliegenheit einer Befatungmacht fein konnen. Um nur einen Bunkt berausjugreifen: 1871-1873 murbe bie Freiheit ber frangofischen Gefetgebung in keiner Beise angetastet, bas am 10. Januar 1920 ratifizierte Rheinlandabkommen gibt der Interalliierten Rommiffion bas Recht, felbständig Berordnungen mit Befegestraft zu erlaffen, die beutichen Befege merben por ihrer Bultigfeit im besetzten Gebiet bon ber Rheinlandkommission gepruft. Linnebachs Schrift ift febr intereffant; noch lehrreicher aber ift ein Bergleich zwischen früheren und heutigen Offupationsmethoden eines siegreichen Frankreich. Stellt man die Jahre 1792—1795 ben Jahren 1919—1923 gegenüber, fo ergibt fich ein Bild von taufchender Ahnlichfeit. Die Methodit der Bolitit der "naturlichen Grengen" ift biefelbe geblieben, fast tonnte man bon einer ftlavifchen Abhangigfeit fprechen. Damals wie heute war die "penetration pacifique" ber Schrittmacher ber geplanten Annexion. Ginen Ausschnitt aus biefer Politik gibt G. Fittbogen mit einer Arbeit über die "frangofischen Schulen im Saargebiet" (Rhein. Schicfalsfragen 4). Es handelt sich hier um die Schulen, die die Administration des mines domaniales françaises fur die Rinder ber in ihren Diensten stehenben beutschen Bergarbeiter einrichtete. Fittbogens Untersuchung gewährt einen genauen Einblid in die Methobit ber frangofischen Rulturpropaganda, bie fich im Saargebiet heute noch intensiv betätigt. Für das Rheinland ist der Sobepuntt diefer Birtfamteit ber frangofischen Besatungemacht anscheinend überschritten. In ben Jahren nach 1919 bagegen ergoß sich eine Propagandawelle über bas beutsche Rheinland, die alle Rreife und alle Zweige bes burgerlichen Lebens überflutete. Man tann ber Barifer Bentrale biefer Bropaganda inbeffen ben Bormurf nicht ersparen, daß fie auf bem Bebiet ber Pfnchologie nicht bewandert mar. Die Sache murbe boch zu plump angefangen; oft berkehrte fie fich fogar ins Gegenteil. Go erregten g. B. bie 1923 überall verbreiteten Bilder ber zerftorten Gebiete Frankreichs feineswegs ben Abicheu ber Rheinlander bor dem Rrieg, wie es die Barifer Bropagandiften beabsichtigten; im Begenteil, Die rheinische Bevolkerung tonftatierte, bag Frankreich fünf Jahre nach Rriegsende anscheinend noch nicht mit bem Bieberaufbau begonnen hatte. Aber nicht nur bie Deutschen empfanden den mahren Rern ber frangolischen Rulturpropaganda, beren politischer Charafter sich nicht bestreiten ließ, auch die eigenen Freunde der Frangofen murden burch diefes Treiben über bas "friedfertige" Frankreich belehrt. Der Rommandeur der amerikanischen Befahungetruppen, General Allen, hat in feinem "Rhineland Journal" ber frangolischen Rheinpolitik ein vernichtendes Urteil gesprochen.

Es war ein guter Gedante, in der Schriftenfolge: Rhein. Schidfal den Amerikaner zu Worte kommen zu lassen. Mit Geschick hat R. Bechel die "französische Rheinpolitit in amerikanischer Beleuchtung" aus den Allenschen Tagebuchnotizen zusammengestellt. Es muß für den Amerikaner ein grausiges Erwachen gewesen sein, als er merkte, daß er nicht an einem Kreuzzug für Gerechtigkeit und Menschlichkeit — dieser Glaube war bei sast allen amerikanischen Soldaten der Besaung zu sinden — teilgenommen hatte, sondern als Helser französischen Expansion. Man muß Allen das Zeugnis ausstellen, daß er seine heike Aufgabe als Militärbesehlshaber in einem fremden Lande mit tiesem sittlichen Ernst in Angriff genommen und zu Ende geführt hat. Solange er am Rhein stand, blieb die von ihm verwaltete Zone von der französischen

Rulturpropaganda verschont, die mit bem Abmarich ber amerikanischen Befatung faft bas gesamte Rheinland in Sanden hatte. Hemmungelos tobte fich nun ber Beift eines Boincaré, eines Foch aus. Dirett annektieren wollte man nicht, aber auf bem Umweg über einen felbständigen Staat ließ fich biefes lette Riel boch erreichen. Schon einmal hatte die grun-weiß-rote Rahne ber Separatiften, ber "Rheinfranten", ber frangofifchen Freiheit einen Borteil verschafft. Bieberum berfpurten Frantreichs Generale ben hoben Beruf in fich, ben ber General Cuftine in ber 2. Sigung ber Mainzer Rlubiften im Jahre 1792 in die Borte fleidete: Frantreich führe nur Krieg, um die gur Freiheit geborenen Bolfer mit ben Menschenrechten befannt zu machen. 1919-1923 wurde dieses Programm wieberum hervorgeholt, nur die Ausbruckweise paßte fich ber Wegenwart an. Die "Loslofungsbeftrebungen am Rhein 1919-1924" (Berlin, Fr. Bahlen, 1924) bis in ihre einzelnen Phasen verfolgt zu haben, ift bas Berbienft D. Springers. Auf Grund unwiderleglicher Dokumente Schildert Sp. fühl und flar die gesamte separatistische Bewegung; unbarmbergig bedt er bie Faben auf, bie Frankreich zu jenen verkommenen Elementen fnüpfte, beren Befanntichaft jeber mieb, ber bas perfonliche Sauberfeitsgefühl noch nicht verloren batte. Generale besielben Frankreich, bas bie Ehre zum point d'honnour zuspist, waren die Bater dieses Lumpenseparatismus: in Maing Foche Schwiegersohn, ber General Mangin, ben in ber Bfalg ber General Gerard noch zu überbieten suchte. Aber bas Territorium ber Dortenschen Rheinlandrepublik blieb auf das Innere eines Automobils mit der Bezeichnung R. R. 1 (Rhein. Republik 1) beschränkt. Wit einer Brutalität, die in der Ausweisungs- und Deportationspolitik ihrer Brotektoren ein Gegenstud fand, find die Separatiften am Rhein fur bie Intereffen tätig gewesen. Befindel aus aller Welt aab fich im Berbft 1923 am Rhein ein Stellbichein, um einen felbständigen, unter Frankreichs Schut ftebenben Staat zu grunden. Auf fie paßte die Beschreibung, Die im Jahre 1800 ber Führer ber bamaligen Sebaratistenarmee, ber General Gidemager von ber ihm unterstellten "Rordfrantentegion" gab: "Ce détachement dont la moitié comme je l'ai déjà observé était composée de deserteurs ou de prisonniers étrangers, avait plutôt l'air d'un dépôt de misérables condamnés à la chaîne que l'on transportait d'un lieu à un autre, que de défenseurs de la République." Der Biberstand ber beutschen Bevölkerung und bas Erscheinen ber Rentenmart haben bem bom frangofischen Geld lebenden Sevaratismus ben Garaus gemacht. Ginen Bundesgenossen fand die von Frankreich begunftigte Lostolungsbeftrebung im Rheinland in jenen Kreisen, in benen die Bater bes Artikels 18 ber beutschen Reichsverfassung zu suchen find. Springer ermabnt bie Silfsstellung, die ber innerdeutsche "Föberalismus" ben rheinischen Separatisten gewährte, nur gelegentlich. Als Ergangung ju Springers Arbeit bient hierfür bie Beröffentlichung, die ein gut unterrichteter "Rhonanus" unter bem Titel: Die Drabtgieber. Ein Blid hinter die Rulissen bes separatistischen Theaters am Rhein (Berlin, Berlag für Breffe, Birtichaft u. Bolitit, o. 3.) erscheinen läßt. Erbauliche Dinge sind in dieser Schrift enthalten, ohne daß alle Maulwurfe genannt werben. Die icon in zweiter Auflage erschienene Brofchure bon Abolf Beder, "Beitrage gur Geschichte bes Separatismus in Rheinheffen" (Frankfurt, Kommiffioneverlag F. Lehmann, 1924) enthält wertvolle Erganzungen zu biefem traurigen Rapitel rheinischer Geschichte. In Rheinhessen und ber Bfalz hat sich ber Separatismus, g. T. auf birekten

Befehl der Franzosen, länger gehalten, da die Pariser Regierung im Stillen wohl noch hosste, diese militärisch wichtigen Berlängerungsstüde des Elsaß auf dem Umwege über einen selbständigen Staat in die Hand zu bekommen. Aber auch hier endeten alle krampshaften Bersuche mit einer Aschrinttwochstimmung. Der passive Wiserkand hatte in manchem dem Separatismus den Boden bereitet. Denn auf die Dauer war dieses Abwehrlisstem nur haltbar, wenn die Jdee, die ihm zugrunde lag, unverfälscht erhalten blieb. Wit guter Beodachtungsgade und manchem trefsenden Urteil schildert W. Kamper, Die Rheinlandstrise des Herbstes 1923 (Franksuter Sozietäsdruderei 1925). Leider büßt die Schrist einen großen Teil ihres Wertes durch die offenkundig wihr enthaltene politische Tendenz ein. Das Thema konnte auch ohne Polemik gegen den Präsidentschaftskandidaten Jarres und der angeblich von ihm vertretenen Versachungspolitik behandelt werden.

Wenn Frankreich behauptete, die Loslösungsbestrebung entspringe bem freien Billen bes theinischen Bolles, fo hat bie große Bollsabstimmung bes Jahres 1925, die Feier ber 1000 jährigen ununterbrochenen Zugehörigkeit ber Rheinlande ju Deutschland bie Welt über die mahre Gefinnung ber Rheinländer eines Besseren belehrt. Gine Sochflut an Literatur über die Rheinlande ift in biefem Jahre erichienen. In ihrem Mittelpunkt fteht bas Bert von A. Schulte, 1000 Jahre beuticher Beichichte und beuticher Rultur am Rhein (Duffelborf, L. Schwann, 1925). Ein prachtig ausgestattetes Bert mit Beitragen aus berufenen Febern - neben Schulte haben D. Braubach, B. Clemen, B. Boethen, Fr. Steinbach und A. Birminghaus mitgearbeitet - wendet fich "zunächst an die Rheinlander aller Stande", "es sucht auch Lefer im übrigen Deutschland und auch im Auslande". Gegenüber ber 1922 bon 3. Saufen herausgegebenen Geschichte ber Rheinlande weift bas Schultesche Buch mancherlei Borguge auf. Ginmal veranschaulichen Rarten und die beigefügten Bilder ben Text und bann find bei Schulte auch die Bebiete behandelt, die in dem Sansenschen Berte nicht enthalten find: Kirchengeschichte und Geographie. Tropbem wird die von Sanfen herausgegebene Geschichte bes Rheinlandes immer ihren Wert behalten, fie wird, wie Schulte felbst fagt, "bas Fundament aller fünftigen Arbeit bleiben". 3m Rahmen eines turgen Referates ift ein naberes Eingeben auf bas Bert von Schulte nicht möglich. Tropdem sei besonders auf die tunftgeschichtlichen Abschnitte von B. Clemen hingewiesen. Schon einmal hat A. Schulte auf ben beutschen Charafter bes Rheines hingewiesen, bat er die Unterlassungefunde ber beutschen Beschichtschreibung gut zu machen gesucht, bie bis babin bie theinischen Bebiete keiner zusammenfassenden Darstellung würdigte. Damals widmete Schulte bem Elfaß seine Aufmerksamkeit, heute fügt er durch sein neues Werk den historiographischen Bau über die Rheinlande zusammen und seinem Lorbeerfrang ein neues Blatt ein.

Frankfurt a. M.

Rurt Rheindorf.

Wolfgang Foerster, Der deutsche Zusammenbruch 1918. Glossen zu dem Werk des parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Gisenschwidt, Berlin 1925. 79 S. 8°.

Der bekannte Berf. von "Graf Schlieffen und ber Beltkrieg" gibt in ber Broschüre eine Zusammenfassung von bereits in ber Zeitschrift "Der beutsche Offizierbund" veröffentlichten Husführungen. Sie zerfallen in brei Teile: 1. ber

Untersuchungsausschuß, 2. die beutsche Offensive 1918, 3. die Frage ber Verantwortlichkeiten, folgen also etwa den drei Bänden des Werkes, das sie glossieren sollen.

Die sozialbemokratische Minderheitsentschließung, die von der üblichen Tendenz zeugt, lehnt F. ab, ebenso befremdende Urteile des vorletten Berichterfatters Dr. Deermann; mit vollem Recht ist er der Meinung, die auch der Ausschuß selbst in seiner Wehrheit gehegt hat, daß diese Fragen nicht durch das Parlament, sondern nur durch die Geschichtssorschung gelöst werden können und daher wertende "Entschließungen" neben der Feststellung von Tatsachen unangebracht waren.

In militärischer Beziehung tritt F. bem Gutachten bes Generals v. Kuhl im allgemeinen bei. Gegen einzelne kritische Ausführungen bes Generals verteidigt er die tatsächlichen Maßnahmen der O.H. in Anlage, Kräfteverteilung und Durchsührung der Offensive; selbst die sehr umstrittene Anderung des Planes während des Angriffs durch Berlegung des Schwerpunktes vom Nordslügel (17. Armee) zum Südssügel (18. Armee) billigt er vollkommen.

An bem umfangreichen Gutachten Oberst Schwertsegers übt F. in Einzelheiten Kritik. Richt zustimmen kann ber Res. der Meinung, daß Kaiser "Wischelm I. kaum stärkeren Anteil an dem Zustandekommen der großen Entschlüsse genommen hat, die die Grundlage der Erfolge seines Regimes bildeten, als Wilhelm II." Die zum größten Teil leider noch unveröffentlichten intimen Familiendriese Wilhelms I. geden doch einen unvergleichlichen Einblid in die intensive Art, mit der dieser Herrscher politische Fragen durchdacht hat. Wichtig und neu ist der Nachweis des Bers., daß v. Hinhe — entgegen seinen von Schertseger quellenkritisch überschätzten nachträglichen Außerungen von 1922 — durch das verhängnisvolle Wassenstillsandsangebot weder überrascht wurde, noch Widerspruch erhob, so daß neben der D.H. auch der Staatssekretär des Außwärtigen hiersür die Verantwortung trägt. Abgeschlossen ist hiermit dieses schwierige Problem noch nicht; es zeigt sich aber erneut, daß das amtliche Weißdwierige Voolem noch nicht; es zeigt sich aber erneut, daß das amtliche Weißdwied über den Wassenstillstand auch in seiner neuen erweiterten Gestalt durchaus nicht erschöpsend, um nicht zu sagen, tendenziös ist.

Durch alle Ausstührungen zieht sich eine scharfe Bolemik gegen den dritten Gutachter hans Delbrück, dem F. z. T. Entstellung des Quellenmaterials und Boreingenommenheit gegen Ludendorff nachweist. Sie gipfelt in dem Sat: "Dem Gutachten des Geheimrats Professons Delbrück spreche ich jeden wissenschaftlichen Eigenwert ab, es ist durch und durch tendenziös, in vieler hinsicht ungründlich, oberstächsich, irreführend und unzutreffend."

F. tann natürlich nicht das umfangreiche Quellenmaterial irgendwie erschöpfen, das der Untersuchungsausschuß, besonders im Gutachten Schwertfegers, beigebracht hat, aber für den, der sich rasch über diese Fragen orientieren will, wird die sehr anregend geschriebene Broschüre von höchstem Rugen sein. R. Granier.

Der Weltkrieg 1914—1918. Bearbeitet im Reichsarchiv. Die militärischen Operationen zu Lande. Erster Band: Die Grenzschlachten im Westen. XVI, 719 S., 7 Karten. Berlin 1925. Zweiter Band: Die Befreiung Ostpreußens. XIV, 390 S., 14 Karten. Berlin 1925.

Seit seiner enbgultigen Konstituierung im Binter 1920 hat bas Reichsarchiv ben ihm von ber Reichsregierung gegebenen Auftrag, bas gesamte in

ber laufenden Bermaltung bes Reiches nicht mehr benötigte Aftenmaterial zu fammeln und burch wissenschaftliche Beröffentlichungen nutbar zu machen. babin ausgelegt, als ein praftisch-wissenschaftliches Inftitut im Fichteschen Ginne fich in ben Dienst ber beutschen Bollsgemeinschaft zu ftellen und feinerfeits mitzuarbeiten an ber Ration und ihrem Staate. 3m Rahmen biefer hoben und ichonen Aufgabe ergab fich für bas Reichsarchiv als erfte grokere Arbeit. eine auf ben amtlichen Alten bafierte Darftellung bes Weltfrieges bem beutschen Bolle vorzulegen. Mancherlei Grunde und Ermagungen, über bie im Bormort zum erften Bande Rechenschaft gegeben ift, haben es notwendig gemacht, bie Bublitation auf eine Darlegung ber großen militarischen Operationen qu Lande zu beidranten. Das barf indeffen nicht babin führen, ben Beift ber Beröffentlichung zu verkennen. Sie ift nicht eine militarische Abhandlung im Sinne ber Generalftabewerte, fie erhebt ben Unfpruch, bag man fie werte als bie Geschichte wohl bes gewaltigften Erlebens unserer Ration als Ganzbeit. insofern es im friegerischen Geschehen, in ben Schlachthanblungen und ben Entschluffen und Gedanken ber Führer, feinen Ausbrud gefunden bat. Gie unterscheibet sich bamit grundsäglich von ben Bublitationen, die über ben Großen Rrieg von ber gegnerischen Seite amtlich in Angriff genommen find.

Schon mahrend bes Krieges (1915) hatte man im Stellvertretenben Generalftab unter mefentlich anderen Gesichtspunkten mit ben Borarbeiten für eine Weltfriegsgeschichte begonnen, indem man an die Sammlung und Sichtung bes Aftenmaterials, hauptfächlich ber Rriegstagebücher und Operationsaften heranging. Erst Enbe 1924 konnte bas Reichsarchiv bie beiben erften Banbe, von benen ber eine Band die Ereignisse im Beften bis gum 27. Auguft, ber zweite bas Beschehen im Often bis Mitte Geptember 1914 schilbert, borlegen. Das läßt ermeffen, mit welchen Schwierigkeiten bie Arbeit zu tampfen hatte, Schwierigfeiten, die vornehmlich in ber Beschaffenheit bes Materials lagen, bon beffen Umfang und Beitschichtigfeit ber Augenftebende fich taum ein gutreffendes Bilb machen wird. Der erfte Teil bes amtlichen frangofischen Bertes - etwa ben gleichen Reitraum umfassend wie ber erfte Band bes Reichsarchivs - mar 1922 abgeschlossen. Barum er erft nach Erscheinen unserer Bublifation ber Offentlichfeit übergeben murbe, ift bier nicht ber Blas ju erörtern. Aber welch ein Unterschied in Anlage und Durchführung beiber Berte! Während die Frangofen rein annalistisch, bom rechten Flügel beginnend, ohne sonderlich in die Tiefe zu geben, die Ereignisse abhandeln, bat bas Reichsarchiv in feiner Darftellung feine Aftenbeftanbe wirklich ausgeschöpft und fich bemubt, nicht nur die ihm erreichbare Literatur auszuwerten, sonbern auch Luden und Biderfpruche in seinem Arbeitsmaterial burch einen umfanglichen Schriftwechsel mit zahlreichen Auskunftspersonen aufzuhellen und und zur Ausammenfaffung bes weitmaschigen Stoffes zu tommen. Man wird ber beutschen Dienftftelle ben ichonen Erfolg ihrer Arbeit, an ber alle Glieber ber Behorbe mitgewirkt haben, nicht absprechen konnen. Das Borwort bes erften Bandes betont mit Recht, daß nur die bis ins einzelne gegliederte Bufammenarbeit in einem Amt die Möglichkeit bot, fo eingehend und umfaffend zu arbeiten. Man wird auch noch nachdrudlich barauf aufmertfam machen burfen, bag bie im Berlauf ber weitangelegten Forfdungstätigfeit bes Reichsarchibs burch Anfragen bei ben Beteiligten jusammengetragene und, wie die in die Darftellung eingewobenen Broben gur Genuge ertennen laffen, als Ergangung ber Aften außerst wertvolle Quellensammlung nach Ausbehnung und Tiefe sicherlich nicht zustande gekommen ware, wenn nicht die Bearbeitung der Welttriegsgeschichte einem für dieses Unternehmen besonders qualifizierten Beamtenstab übertragen worden ware.

Selbstverftanblich mußte in ber Biebergabe biefer Reugnisse Rurud. baltung geubt merben; anders freilich ift es mit bem bem Reichsgrchip gur Berfügung ftebenben amtlichen Aftenmaterial. Sierbon batte man gern mehr erfahren, die Darftellung mehr durch Sinweise auf die Beleaftellen gestütt und diese letteren selbit etwa in besonderen Urfundenbanden abgedruckt gefeben. Die Frangolen find ba boch beffer beraten gewesen, als fie fich entichloffen, ibre Ergablung burch Rachweifung ber betreffenden Aftenftude gu belegen und diese selbst in einem umfänglichen annexe de documents befannt zu geben. Die Rotwendigfeit und Berechtigung bes Abbrudes von Altenftuden aus bem triegerischen Gescheben wird nicht zu bezweifeln sein, am meniaften bei einer Bublifation bon folder Bedeutung, foll fie boch auf lange binaus als Bafis für die Erkenntnis der Beltkriegsprobleme dienen. Bir meinen. bak nicht nur bie Wirtung bes Wertes eine noch viel mächtigere werben, fonbern auch ber Bewinn fur bie Forfchung um fo größer fein murbe, je mehr wir aus ben Aften erfahren. Bir hoffen, bag fich bas Reichsarchiv entichlieft. feine Bearbeitung bes Beltfrieges in ber angebeuteten Richtung zu erweitern.

Sehr zu bedauern ist es, daß es nicht möglich gewesen ist, einwandfreie Berlust- und Beutezahlen zu geben. Die Borbemertung zum zweiten Band sagt geradezu, daß der Bersuch, die deutschen Berluste genau zu ermitteln, fast überall gescheitert ist und es beim Fehlen geeigneter Unterlagen fraglich erscheint, ob zuverlässige Feststellungen heute überhaupt noch möglich sind. Manche rückschauede Betrachtung wird nun nicht mehr durchgeführt werden können. Bielleicht läßt sich aber doch im dritten Bande, der die Marneschlacht schildern soll und damit eigentlich erst den ersten Feldzugsabschnitt im Westen zum Abschluß bringt, noch nachträglich einiges über die Abgänge anfügen. Die Sache ist doch zu wichtig.

Dankenswert sind die Anlagen, bei den Kriegsgliederungen hatte man gern auch die DQu. und Ia bei den ADKs aufgenommen gesehen (NOK. 8 hat sie!), die Register sind sauber und zuverlässig gearbeitet, leider fehlt ein Ortsregister, das nicht entbehrt werden kann.

Rur mit starter innerer Bewegung legt man die beiden Bande aus der Hand. Sie kunden von Taten, wie sie die Welt bis dahin nicht gesehen hatte. Es ist hier nicht der Ort, auf den Inhalt näher einzugehen. Wir mussen begnügen, auf einiges Wesentliche, vornehmlich Umstrittenes oder bisher noch

nicht flar Erfanntes, aufmertfam gu machen.

Der erste Band legt das Schwergewicht auf die Darstellung der Grenzsichlachten im Besten, jener gewaltigen Schlachthandlung, die in den Tagen vom 20. dis 24. August die deutschen Armeen ihre volle Kraft mit der des ebenfalls die entscheidende Offensive suchenden Gegners messen ließ. Bas die disher erschienene Literatur ahnen ließ, die Darstellung des Reichsarchivs bestätigt es und der zusammensassende Küdblick, ein Rabinetisstüd abgewogener und sorgsältiger Kritik, unterstreicht es: die Grenzschlachten hätten den Feldzug im Besten mit einem großen Schlage entscheiden, will sagen, das militärische übergewicht der Deutschen sicherstellen können. Es war gelungen, trot der Berstärtung des linken Flügels in Elsaß-Lothringen von Hause aus um saß das Doppelte gegenüber dem Schlieffenschen Ansas und trot des Einsaßes

ber 61/2 Erfatbivifionen, bie urfprunglich teils für ben rechten Seeresflugel. teils für ben Often bestimmt waren, an ber entscheibenben Stelle (rechter Flügel 1.—3. Armee) die Überlegenheit der Rahl zu besiten: 358 Batl., 215 Est., 2164 Geschütze standen hier auf deutscher Seite 257 französischen Batl., 149 Est., 1120 Geschüben gegenüber, vor der Front der 3. Armee (101 Batl., 28 Est., 596 Geschüte) ftanben fogar nur 17 Batl., 1 Est., 36 Geschüte! Dieses gunftige Berhältnis, wie es während bes ganzen Krieges vielleicht nie wiedergekehrt ift, burch gute Fuhrung operativ auszunüpen, barauf tam es an. Sier find wir gescheitert. Die Dol. tonnte fich nicht entschließen, die Operationen auf bem Entideibungeflügel in ber Sand zu behalten, wie fie urfprunglich beabsichtigt hatte, weil eine bann notwendige Borverlegung bes gangen schwerfälligen Apparates bes Groou. (11 Gifenbahnzuge) aus Coblenz bor großen technischen Schwierigkeiten ftanb, bas Ausscheiben einer fleinen beweglichen Operationsftaffel bamals ernfthaft nicht erwogen murbe, überdies die feit ber Racht vom 20. jum 21. 8. befannt geworbene, aufs außerfte gefpannte Lage im Often jebem Bechsel bes Standortes ber DSL. lahmend fich in ben Beg legte. Die Aushilfe, bem bienftalteften Armeeführer auf bem Enticheibungeflügel, bem Generaloberften v. Bulow, bie Armee Rlud zu unterftellen und ihn anzuweisen, mit der Armee Saufen, deren Unterstellung infolge bes hoheren Dienstalters ihres Oberbefehlshabers fich verbot, in Abereinstimmung zu handeln, erwies fich nicht als gludlich. Bulow fab die Lage ju febr bom Standpunkt feiner eigenen Armee und vermochte sich um so weniger zu einer ruhigeren und ausgleichenberen Beurteilung zu erheben, als er boll Spannung feinen Befechtsftand in ben Schlachttagen weit vorverlegte und mehrfach ftart in Abhangigfeit geriet von ben unmittelbaren Gindruden bes bin und ber mogenben Ringens. Indeffen bas Gelbstausschalten ber Dol., Die gu ben MDR.s 1 und 2 icon feine Sprechverbindung mehr befaß und lediglich auf die nach Reichweite, Betriebssicherheit und Bahl ber Stationen ben Anforberungen nicht mehr gewachsene Funkentelegraphie angewiesen mar, und bie an ber eigenen Armee haftende, weniger bas Operative als bas Taktische bebenkende Leitung ber Schlacht burch ben General v. Bulow find nicht ausschließlich bafür verantwortlich zu machen, daß die Bertrummerung und Bernichtung bes Gegners ober wenigstens sein Burudwerfen nach Gudoften miglang. Auch bie Berftandigung der UDA.s mar ungulänglich. Perfonliche Aussprache ber Oberbefehlshaber oder Chefs UDR. 1, UDR. 2 mare bei ber nicht großen Entfernung ber Uhlus nicht nur möglich, sondern notwendig gewesen, nachdem ber Bebankenaustausch burch Orbonnanzoffiziere Rluds zu keiner Ubereinstimmung geführt hatte; das UDR. 3 mar freilich erheblich ungunftiger gestellt, ba ber Beg jum UDR. 2 um Ramur noch herumführte (vom Flugzeug ift auffallenderweise taum Gebrauch gemacht worden). Go blieben UDR. 2 und 3 im wesentlichen auf ben funtentelegraphischen Weg angewiesen, und ba wollte es ein ungludlicher Zufall, daß erft um Mitternacht bom 22. jum 23. 8. die Rachricht ber 2. Armee vom 22. 1210 nachm. jur Renntnis ber 3. Armee fam, nach ber Bulow ichon am 22. und nicht, wie ursprünglich verabrebet, am 23. ben Cambreabschnitt hinter sich bringen wollte.

Schlieffenplan und Moltkeaufmarich find oft miteinander berglichen worden. Der Moltkeaufmarich ift in der Regel ichlecht dabei weggekommen, man hat ihm sogar die Schuld gegeben, daß unfere Operation im Besten schließlich icheiterte. Diese Auffassung wird nach dem Erscheinen des erften Bandes

bes Reichsarchive nicht mehr zu halten fein. Wie eben angeführt, mar bas Rablenverhaltnis in ben Grengichlachten, Die fich aus bem Moltkeichen Aufmarich heraus entwidelten, am Enticheidungspunkt benkbar gunftig. Auch die Rämpfe der Mitte (4. und 5. Armee) bei Reuschateau und Longwy-Longupon und bes linken Flügels in ber Schlacht zwischen Des und Bogesen verliefen trop mancher Reibung im einzelnen gludlich und bem Biele nicht zuwider. Die 4. und 5. Armee verhuteten durch Angriff einen Durchbruch ber Frangofen, ber mit erheblicher Uberlegenheit geführt murbe (377 Batl., 138 Est., 1540 Geichute ber Frangofen gegen 236 Batl., 120 Est., 1320 Geichüte auf beutscher Seite), bie 6. und 7. Armee fesselten entsprechend ihrer Aufgabe mit 328 Batl., 143 Est., 1766 Gefcupen 420 frang. Batl., 161 Est., 1648 Geicune. An allen Stellen endete ber erfte Baffengang unbestreitbar mit beutichen Siegen und gerichlug ben Operationsplan bes Gegners. (Soffre an ben Rriegsminifter am 23. 8 .: "Wir find nunmehr gur Defensive gezwungen.") Richt ber Aufmarich 1914 war Schuld, daß die Westoperation nicht zu bem beabsichtigten und burchaus möglichen Biele tam, bie Grunde find andere, letten Endes liegen fie in ber Führung ber Operationen burch die OSL. Es bleibt unverständlich, warum die 61/2 Erfagbivisionen, die am 15. 8. nach Lothringen gefahren murben, mo Moltte auf Grund von Nachrichten bie einen, Bormarich von 16 Armeekorps und 5 Kavalleriedivisionen = 3/5 ber franz. Relbarmee vermuten ließen, die Entscheidungeschlacht annehmen wollte, nicht umgeleitet murben, als fich am 16. Die Lage im Reichsland flarte. Und es ift ju bedauern, daß die Dol. nach Beendigung ber Lothringer Schlacht nicht, wie es in der Aufmarschanweisung für die 6. Armee vorgesehen war und wie es das UDR. erwartete, die Armee über Met in die Rampfesarbeit des Schwenfungeflügels jog. Wenigstens bie beiben Rorps fur ben Often hatte fie bem nun au ftarten linten Flügel entnehmen follen. Wir wiffen jest aus bem Buche bes Benerals Rabifch, Streitfragen bes Beltfrieges, bag ein babingehender Borfclag (XXI. u. I. ban. AR.) von bem bamaligen Oberftleutant Groner bem Chef bes Generalstabes und seinem Generalquartiermeister feinerzeit unterbreitet worben ift. Freilich haben bie beiben Armeen (2. u. 3.), benen bas Garbereservetorps und XI. UR. am 26. entzogen worben find, feinen Ginfpruch gegen biefe Magnahme erhoben, obwohl fie über die Auswirkungen ihres Sieges bamals icon nuchterner benten mußten.

Über die Armeesührung des baherischen Kronprinzen, die bisher wenig günstig beurteilt ist, ist neben der Darstellung des Reichsarchivs, die ihr gerecht wird, die Studie des Generalstachess der 6. Armee, des Generals Krafft v. Dellmensingen (Die Führung des Kronprinzen Rupprecht v. B. im Sonderheft zu Wissen und Wehr 1925) zu beachten. Sie bringt u. a. die besonders beachtenswerte, im Reichsarchivwerk nicht erwähnte Fliegermeldung, daß am 16. 8. am Mont Toulon und Mont St. Jean sowie an der Mosel rückläusige Bewegungen beim Gegner beobachtet seien, die das NOK. als Abbeförderung des IX. Korps deutete. Man wird seinen Angrissentschluß nun um so eher begreisen.

Eingehender konnten im zweiten Band die deutschen Operationen behandelt werden. Die Ereignisse an der öfterreichisch-ungarischen Front sind mit Recht nur insoweit geschildert, als es zum Berständnis der Zusammenhänge ersorderlich war. Die Darstellung zeichnet sich durch besondere Anschaulichkeit und Geschlossenheit aus. Rach einseitenden Bemerkungen über die Abreben mit Ofterreich für ben Kriegsfall, über bie wir durch Conrads Erinnerungen bereits unterrichtet maren, und die Aufmariche wendet fich die Ergablung ben Overationen unter bem erften MDR. 8 gu. Es mar fein glücklicher Gedanke, bem General v. Brittwis bas ichwere Rommando über bie ichwachen beutichen Oftfrafte anzuvertrauen. Uber bie Berfuche Molttes, bereits im Frieden einen Bechsel in ber Berson bes Danziger Armeeinspetteurs, beffen Robilmachungsbestimmung ber Oberbefehl über die 8. Armee mar, berbeizuführen, val. Rabifch, Streitfragen bes Weltfriegs, hier auch weitere Rachrichten über die angeblich bem General v. Conrad versprochene beutsche Offenlive auf Siedlce (val. zu den Conradichen Behauptungen besonders Th. v. Schäfer [Sauptbearbeiter biefes Tannenbergbandes] in "Biffen und Behr" 1924). Den Mittelpunkt bilden die Schlachten von Tannenberg (bier G. 129 Rufnote 1 au streichen, val. Jany, diese Zeitschrift XXXVI, S. 148) und ben Masurischen Geen, beibe gleich liebevoll und erschöpfend behandelt. Der Titel bes Gangen: "Die Befreiung Oftpreugens" ift nicht zu ftolz gewählt. Oftpreugen blieb nach Tannenberg für die Ruffen, um ben Ausbrud bes Generals Alerejem zu aebrauchen, "bas Befpenneft". Der ruffifche Generalquartiermeifter Danilow berichtet, baf nach ben Rieberlagen im August/Geptember 1914 bie Frage einer neuen Offupation ber Brobing wegen ihrer Unpopularität niemals mehr offen ausgesprochen werben konnte und schließlich alle Angriffsoperationen auf bem rechten Beichselufer ben Charafter inftemlofer, balber Rafnahmen und ber Laubeit und Unentichlossenbeit trugen. Beispiellos fieht ber Sieg bon Tannenberg ba, er mar jum Unterschied bon ben großen Ginfreisungs. ichlachten Leipzig, Des, Geban im Rampf gegen übermacht gewonnen und unter Gefährdung beiber Flanken, bei Canna fehlte bie Rudenbedrohung. Baupel.

H. v. Zwehl, Erich v. Falkenhann, General der Insanterie. Gine biographische Studie. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1926. 341 S.

Seit ber Beenbigung bes Beltfrieges haben fo viele in hervorragenben Stellungen baran beteiligte Generale ihre eigenen Erinnerungen veröffentlicht, wie es - zumal in fo kurzer Frift nach ben Greignissen - nach teinem früheren Rriege geschehen ft. Gie tragen natürlich mehr ober weniger alle perfonlichen Charafter, tonnen jum Teil als Rechtfertigungeschriften bezeichnet werben. Auf ber andern Seite hat es an Kritiken von berufener und unberufener Seite, in allen Abstufungen bon gerechter fachmannischer Burbigung bis zur niedrigen Schmähichrift, nicht gefehlt. Die Arbeit bes Generals v. Amehl, ber im Rriege bas VII. Referveforps tommanbierte (Maubeuge-Misne-Berbun), stellt wohl als erfte ben Berfuch bar, bas Leben einer ber meift umftrittenen Berfonlichkeiten unter Deutschlands Subrern auf Grund ber Atten historisch zu würdigen. Der Bersuch ist vortrefflich gelungen, wenn auch in manchen Bunften die lette Rlarung noch nicht erfolgen tonnte. Als Quellen ftanden neben ben von Saltenhann felbft veröffentlichten beiben Berten über "Die Oberfte heeresleitung 1914-1916" und ben "Feldzug ber 9. Armee gegen bie Rumanen" eingehenbe Tagebuchaufzeichnungen bes Generals und Mitteilungen ihm nabestehenber Offiziere gur Berfügung, auch bie Aften bes Ausmartigen Umtes tonnten herangezogen werben. Befremblich wirtt bie Ditteilung, bag bie Benupung ber von Saltenhann verfagten Dentichrift über feinen Rudtritt von der Stelle bes Chefs bes Generalftabes bes Felbheeres bem General v. Zwehl von bem Prafibenten bes Reichsarchivs verweigert worben ift.

General b. Rallenhapn hatte bor bem Rriege viele Stimmen gegen fich. Ein Rann von glanzenben militärischen Gaben, galt er boch als eine mitunter unnötig ichroffe Berfonlichkeit mit einem Ruge ber Menschenverachtung, ber ihm Gegner erwedte. Für die Burbigung feines geschichtlichen Birtens tonnen folche Gigenheiten, die bei felbstbewußten Rraftnaturen feine Geltenheit find, nur infofern Bedeutung beanspruchen, als fie prattifche Folgen nach fich aejogen haben. An Ronflitten hat es in Faltenhanns militarischem Leben nicht gefehlt. Bor bem Kriege mar es feine tabfere Bertretung ber Armee in ber Rabern-Angelegenheit, die ihm die Feindschaft der Linken des Reichstags einbrachte. Im Rriege ift es ju Meinungsverschiedenheiten mit bem Oberbefehlshaber Oft und mit bem General Conrad v. Sogendorf gefommen. General v. Amehl verfolgt fein Wirken burch die einzelnen Bhafen bes Rriegs und gelangt babei, ohne mit Rritit gurudzuhalten, fast burchweg zu bem Ergebnis, bak die gegen Kallenhann erhobenen Bormurfe aus einer zu engen Berfpektive, aus ben Bedürfnissen einzelner Rriegsschauplate beraus erhoben worben find, mabrend fich bas Bilb bom Standpuntte ber Gefamtfriegsleitung. bie ber schweren Gorgen nach ben verschiedensten Seiten bin niemals ledia murbe, andere barftellte. Dies Urteil bedt fich a. B. binfictlich ber Forberungen für ben Often 1915 mit bem Urteil bes Generals b. Frentag-Loringhoven. Bei ber ungludlichen Anlage bes Angriffs auf Berbun, namentlich ber Unterlaffung gleichzeitigen Borgebens auf bem westlichen Maggufer, burfte ber Chef bes Stabes ber Kronpringen-Armee, General Schmidt b. Knobelsborf, enticheibenden Ginflug geubt haben. Dag ber Ungriff gegen bie Rord- und Norbostfront, alfo gegen die ftartfte Seite ber Festung gerichtet murbe, mabrend bem Berteibiger Die Doglichfeit blieb, von Beften ber Berftartungen beranaugieben, er außerbem ben Angriff flantierend von Beften ber (Cote de Marre) beschiefen konnte, schreibt General b. Amehl einer Uberschätzung ber Birtung ber modernften Geschüte gu. Dag Referben gur Ausnugung bes Unfangs. erfolges nicht rechtzeitig zur Stelle maren, welche die von ben Frangofen icon eingeleitete Raumung bes Oftufers endgultig erzwingen, ben Angriff weiter vorwärtstragen tonnten, bezeichnet ber Rronpring in seinen "Erinnerungen" als die entscheidende Bendung, die den Migerfolg herbeiführte. General v. Zwehl will eine Schuld ber DHL. nicht anerkennen, das ADR. 5 hatte vorher flare Abmachungen über Beit und Ort bes Gintreffens ber Referven berbeiführen sollen. Die Darftellung bes Kronprinzen ftust fich aber auf die Angaben bes ersten Generalstabsoffiziers bes MDR. 5. ber mit ber DBL. mieberholt barüber verhandelt hat. Das monatelange Berbeißen auf bas Berbununternehmen, nachdem ber Angriff fich festgelaufen hatte, ift gegen die Anficht bes Rronpringen burch ben General Schmidt v. Anobelsborf berbeigeführt worden, es ehrt seine Willenstraft, konnte aber nur durch den Erfolg gerechtfertigt werben. Die gescheiterte Unternehmung gegen Berbun und bie Kriegserklärung Rumaniens haben Falkenhahns Stellung in ber allgemeinen Stimmung bes Seeres und Bolles untergraben. Die Borgange, Die ju feiner Enthebung führten, find nicht gang geflart, ein Ginflug Bethmanns foll babei wohl im Spiel gewesen sein, aber nicht ben Ausschlag gegeben haben.

Der Feldzug gegen Rumanien gab bem General, beffen haar in ben beiben Jahren 1915 und 1916 weiß geworben war, noch einmal die ftolze Ge-

nugtuung, sein militärisches Können in glänzendem Lichte zu zeigen, und hier schenkte ihm auch bas Kriegsglud seine Gunst, die es ihm bisher oft verweigert batte.

Raltenbabn mar, fo urteilt General b. Amebl. fein Stern erfter Große. und nur ein folder batte Deutschland nach bem Scheitern ber Bestoffenfine 1914 retten konnen. Dak es ibm nicht an Wagemut und Tatkraft zu großem Burfe gefehlt bat, zeigt fein Entschluß, im Frühight 1915 bie Referben ber Bestfront zu bem Stoff bor Gorlice zu verwenden. Frentag-Loringhoven nennt biefen Entichluß .. einen ber fühnften, von dem die Rriegsgeschichte fündet". Im allgemeinen freilich jog er, vor eine ungewöhnlich schwierige Aufgabe gestellt, mit bem Drude einer ungeheuren Berantwortung belaftet und ber Grenzen unferer Leiftungefähigfeit inftinttip bewufit, fleine Erfolge ben groferen aber zweifelhaften bor. Riemand wird beweifen tonnen, bag nicht auch auf biefem Bege ein besterer Ausgang bes Prieges zu erreichen gewesen mare. Doch er befaß, wie fich bas icon 1914 bei ber Offnung ber Schleufen bes Mertangle zeigte, "einen erheblichen Mangel, er war als Felbherr tein Schoftind bes Glude". Seerführer, Die mit biefem Rebler behaftet find, bat bas allgemeine Urteil jeberzeit verbammt. Ranb.

J. K. van den Belt, Das Ende des Ringens. Die Jahre des Krieges 1917 und 1918. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1926. 129 S.

Der niederländische Oberft a. D. van den Belt lakt ben brei früher von ibm veröffentlichten Abschnitten (Forschungen 37. Bb., G. 345) bier ein Schlufheft folgen, das eine ebenso günstige Beurteilung erfahren kann. Der im groken knabb gehaltenen, nur an wichtigen Wendebunkten mehr ins einzelne gehenden Darstellung der Operationen sind wieder zahlreiche Auszüge aus ber beutschen und ausländischen Literatur eingefügt. Die interessanten Beurteilungen sind unparteiisch und spenden ben Leiftungen bes beutschen Beeres Die verdiente Anerkennung. Bon erfreulicher Frifche find Die Bemerkungen über ben fog. Berfailler Frieden und die infame Bolitit, welche die Entente seitbem gegen uns verübt hat. B. bezeichnet es als "bie lette von ben Deutschen verpaßte Belegenheit", daß nicht icon nach ber Revolution in Rufland, fpateftens im Frubiabr 1917, im Often eine militarifche ober politische Enbenticheibung berbeigeführt und noch in bemielben Rahre, bor bem Gintreffen ber Ameritaner, die große Offensive im Besten unternommen murbe, die 1918 ju fpat getommen fei. Es ift aber zu bezweifeln, ob die Lage in Rufland bamals ichon zu einer restlosen Liquidation bes Rrieges reif mar. Die von Rerensti im Juni 1917 veranlagte große Difensive sowohl gegen bie Deutschen bei Smorgon als auch gegen die Ofterreicher in Galizien spricht dagegen. Die beutsche DSL hoffte, Ende Februar ober Anfang Marg 1918, ebe noch die Umeritaner ftarte Rrafte in Die Wagichale werfen tonnten, an ber Bestfront eine Enticheidung zu erringen. B. urteilt, bag biefe Offensive von vornherein mehr nordlich ber Somme gegen bie Englander anzusepen gemesen mare, die bort nicht ausweichen konnten. Die babei ausschlaggebende Frage, ob man au früher Jahreszeit über die sumpfige Niederung ber Lus kommen wurde, lagt sich hinterher am Schreibtische kaum beurteilen. General Rabisch, der bamals dort war, bezeichnet in feinem vortrefflichen Buche (Streitfragen bes Beltkrieges) bas Belande als "icheuflich". Db die Entente felbst bei einer totalen Rieberlage tapituliert hatte, mochte zu bezweifeln fein; benn fie befaß zu diefer Beit die Gewißheit der amerikanischen Hisse. Dadurch wurde die Ariegsenergie aufrechterhalten. Der moralische Eindruck eines großen deutschen Sieges ist anderseits nicht abzuschäßen. Als die mit so großen Hossenschen begleitete deutsche Offensive stocke, darauf der Rückschag kam, wirkte die ungeheuere Enttäuschung auf die schon mürbe gewordene Stimmung in Deutschland verheerend ein, und das Treiben der Landesverräter sand Boden. Sein Gesamturteil saßt B. in die Worte zusammen: "Daß troß alledem das deutsche Bolk während der 50 Monate unter den allerschwierigsten Berhältnissen den kräftigsten Völkern der Welt Widerstand leistete und sogar mehrmals den sehr übermächtigen Gegner nahe an den Untergang brachte, das stempelt es unzweiselhaft zum stärksten Bolk der Welt, einem Bolk mit großer Zukunst, dessen Mitwirkung beim Wiederausdau Europas unentbehrlich ist."

#### B. Bur brandenburgifden Geschichte.

Dr. Rubolf Lehmann, Aus ber Bergangenheit ber Niederlausit, Borträge und Aufsätze. Cottbus 1925. (Berlag Albert Heine). VIII u. 227 S. nehst Bild- und Kartenanlagen. Preis 6 M.

Die Freunde der niederlausitzer heimatgeschichte, welche in den letzten Jahren Gelegenheit hatten, bei den mancherlei Beranstaltungen der niederlausitzer Geschichtsbereine Dr. Lehmanns Borträge zu hören und seine mannigfachen Beröffentlichungen zu lesen, werden sich freuen, durch das neue Buch in die Lage versetz zu sein, alle Einzelheiten, die im Augenblick nicht festgehalten wurden, nun in Muße noch einmal durchmustern zu können und — da sowohl Borträge wie Ausstätze neu überarbeitet und erweitert sind — weitere Anzegungen zu empsangen. Bon ganz besonderem Werte aber sind die auf S. 204 f. angeschlossenen betaillierten Quellenangaben, die es zedem, der den Gedankengängen des bekannten niederlausitzer Geschichtssorichers gern gefolgt ist, ermöglichen, auf breiter Grundlage den einzelnen Problemen nachzugehen und die Geschichte der Niederlausitz aus ihren Quellen kennen zu lernen.

Wenn sich auch der Inhalt aus zehn in sich geschlossenn Kapiteln zusammensetzt, die uns nicht nur über die Kämpse zwischen den Bolen und Deutschen, die ostdeutsche Kolonisation, sondern auch über spätere Ereignisse, Sussitienzug, Sätularisation des Klosters Dobrilugt, Ereignisse aus dem Siebenjährigen Krieg, die in die Frühzeit der Eisenbahnen orientieren, so sinden wir doch bei eingehender Durchsicht, daß alles zusammen ein geschlossens Vanze bildet und uns die wesentlichen Wendepunkte der niederlausiger Geschichte gibt, wie sie un Kapitel 2 noch einmal knapp zusammengesatzt ist und sich aus der im Eingangskapitel gegebenen Zusammensassusgeber niederlausiger Geschichtssorschung ergibt.

Da bie niederlausiger Geschichtssorschung gegenüber den gleich gerichteten Arbeiten in den Nachbargebieten verhältnismäßig spät einsett, die gründliche Durchsorschung der niederlausiger Archive erst in den letten Jahrzehnten spstematisch in Angriss genommen ist, erhält die niederlausiger Geschichte namentlich durch die Kapitel 6—9, die sich aus rein archivalischem Material ausbauen, wesentliche Bereicherung, die — da das Geschehen in einer Landschaft ständig das in den umliegenden beeinslußt und umgesehrt von außen beeinslußt wird — auch den Grenzgebieten und ihrer Geschichtsforschung zugute kommen muß.

29

Die Geschichte unseres großen Baterlandes zur Zeit der ostdeutschen Kolonisation, der Hussige, der Kämpse um die Resormation usw. können nur in allen Ausmaßen gewürdigt werden, wenn durch Einzelsorschung die Borgänge in den Teilgebieten sestgeftellt sind. Daher wird das Buch, von dessen Indalt durch die früheren Beröffentlichungen in der engeren Heimat das eine oder andere bereits bekannt war, außerhalb der Riederlausis viele Freunde sinden, zumal unter denen, die sich bisher wenig mit niederlausiser Geschichte beschäftigt haben und sich über Einzelerscheinungen, die sich auf niederlausiser Boden abgespielt haben, vielsach im Irrtum besanden. Das dürste besonders auf die von Sagen umwobenen Züge der Hussisten in der Riederlausis zutressen, nachdem uns Dr. R. Jecht in seinem Buch "Der Oberlausissische Hustenkrieg und das Land der Sechsstädte unter Kaiser Sigismund" über die gleichlausenden Ereignisse in der Oberlausis Klarheit gebracht hat.

Ebenso erhalten wir durch die Ausführungen des Kap. 7 in die wirtschaftlichen Berhältnisse des Amtes Senstenderg um die Mitte des 16. Jahrhunderts einen guten Einblick, zumal die dazu benutte Hauptquelle (das Erbbuch von 1551) in ihrer Bedeutung disher noch nicht gewürdigt worden ist. Der Notwendigkeit, derartige Aussührungen durch eine gute Karte verständlich zu machen, ist durch die Beigade der technisch vollendeten Karte des Amtes Senstenderg um die Mitte des 16. Jahrhunderts von Studienrat Ruß Rechnung getragen worden.

Das Broblem ber Steinfreuge in ber Niederlaufig, mit bem fich bereits Sugo Bentich beschäftigt hatte, und bas in letter Beit wieder mehr in ben Borbergrund gerudt ift, findet im Schluftapitel Behandlung. Dhne auf bie Einzelheiten ber Musführungen eingehen zu wollen, begrußen wir bie Rufammenftellung ber niederlaufiger Steinfreuge und ihre genaue Bestimmung auf G. 185, wie die zwölf fehr guten bildlichen Wiebergaben im Anhang. Die Steinfreugforichung tann erft abgeschloffen werben, wenn bie literarifchen und bilblichen Beröffentlichungen aus allen Ländern gesammelt find, ein Bert, an dem fein geringerer als Dr. Rubfahl, ber beste Renner auf biesem Gebiete. arbeitet. Ebenfo wichtig wie ber Abichnitt über die Steinfreuze ift ber über bie Buftungen, Die fur Die Riederlausit bisher noch nicht gusammengestellt maren, und beren Bedeutung nur im Busammenhange mit ben Arbeiten in anderen Gebieten voll gewürdigt werden tann. Dr. Lehmann hat burch feine Feststellungen in ber Riederlaufit bie Fragen ber endaultigen Lofung einen Schritt naber gebracht, und barin besteht bas besondere Berbienst biefer neuen Beröffentlichung. Bablreiche Unregungen, Die bier gegeben find, werben bon anderen Forichern aufgenommen werden und mit bagu beitragen, bisber unangenehm empfundene Luden zu füllen. Das Buch, das nach feinem Titel in erfter Linie fur bie Nieberlausiger Geschichtsfreunde geschrieben ju fein ichien, wird bemnach überall ba, wo bas Forschungsgebiet in die oftbeutschen Berhaltniffe übergreift, als wichtige Erganzung ber Conderliteratur Beachtung finden muffen.

Berbft.

Dr. Th. Schulze.

Otto Tschirch, Im Schutze des Rolands. Kulturgeschichtliche Streifzüge durch Alt-Brandenburg. J. Wiesife (Brandenburg), Bd. I 1922, 154 S. Bd. II 1925, 157 S.

Der verdienstvolle Forscher unserer brandenburgischen heimatgeschichte, von dem wir demnächt eine umfassende Darftellung der Geschichte der alten hauptstadt Brandenburg zu ihrer Jahrtausenbseier zu erhalten hoffen, legt hier eine Sammlung von Aussähen zur Geschichte der Stadt Brandenburg vor, die zumeist früher im Brandenburger Anzeiger erschienen sind. Da diese auf gründlichster Quellenkenntnis beruhenden Abhandlungen, die auch in vieler hinsicht für die allgemeine brandenburgische Geschichte von Bedeutung sind, an der Stelle der ersten Beröffentlichung nahezu unerreichbar waren, darf sich bie Buchausgabe allseitigen Dankes erfreuen.

Bei bem bielseitigen Inhalt muffen wir uns hier auf eine Berzeichnung ber Titel beschränken:

Bb. I: Der Marienberg im Banbel ber Jahrhunberte; Branbenburg als Glied ber Hansa; Der Roland [T. erklärt die Rolande als Berkörperungen ber Gerichtsbarkeit; da man im Mittelalter riesenhaste Figuren und Gegenstände als Rolande zu bezeichnen pslegte, wurden auch diese großen Steinbilder der gleichen Benennung teilhastig]; Ein Loblied auf die Stadt Brandenburg von 1650; Bom Brandenburger Bein; Das Reustädter Gymnasium; Die Straßennamen; B. Rüstow [ber bekannte Militärschriftsteller wurde am 25. Mai 1821 in Br. geboren]; Der Schöppenstuhl; Johann v. Quipow und die Stadt Brandenburg.

Bb. II: Wann tritt Brandenburg zuerst in der Geschichte auf? [Als Zeitpunkt der Belagerung und Eroberung Brennaburgs durch König Heinrich wird die Jahreswende 928/29, für die bereits Wais sich ausgesprochen hat, sestgelegt]; Altstadt und Neustadt, zwei seindliche Schwestern am Havelstrande; Bon Brandenburger Gloden; Ein Vierteljahrtausend Brandenburger Buchdruderkunst; Das Brandenburger Feuerlöschwesen; König Friedrich Wilhelm I. und die Stadt Brandenburg; Die vertriebenen Salzburger in Br.; Brandenburg vor 100 Jahren (1825); Oberbürgermeister Franz Ziegler als Dichter; Bom Gränertwalde.

Peter v. Gebhardt, Berzeichnis der Neubürger der Stadt Frankfurt a. D. von 1580—1699 nach dem ältesten Bürgerbuch zusammengestellt. (Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte 28. Heft.) Leipzig 1924, Zentralstelle für deutsche Bersonen- u. Familiengeschichte. 154 S.

Die Geschichtschreibung der Stadt Frankfurt liegt noch recht im Argen, es gibt weder eine den heutigen Ansprüchen genügende Sammlung der stadt geschichtlichen Quellen noch eine entsprechende geschichtlichen Quellen noch eine entsprechende geschichtlichen Darstellung. Um so mehr ist die von genealogischer Seite erfolgte Veröffentlichung einer wichtigen Quelle, des älteren Bürgerbuches, zu begrüßen, das merkwürdigerweise den früheren Geschichtschreibern der Stadt (Sachse, Spieler, Philippi) überhaupt nicht bekannt war, da es erst 1887 bei der Reuordnung des Stadtarchivs aufgesunden wurde. Die Fortsetzung mit den Jahren 1700—1808 ist auch heute noch verschollen. Das hier veröffentlichte ältere Buch enthält 134 Pergamentblätter, der dem 16. Jahrhundert angehörige schweinslederne Einband ist mit Wappenverzierungen geschmüdt.

Da bie Eintragungen abwechselnd nach verschiebenen zeitlichen und alphabetischen Grundfägen gemacht find, hat ber herausgeber bie Anordnung einheitlich nach Jahren und Datum der Bürgerrechtserwerdung neu gestaltet und das Berzeichnis damit eigentlich erst für den Forscher benutdar gemacht. Zwei sehr sorgsältige Register liesern alsdann den alphabetischen Rachweis der Personen- und Ortsnamen. Namentlich auf die Feststellung der Heistellung der Keinatsangaben der Neubürger, die für die Genealogen, aber auch für die Feststellung der Bevölkerungsbewegung von besonderem Interesse sind, ist die gebührende Sorgsalt verwandt. Die kartographische Darstellung des Zuzuges würde ein interessantes Bild geben. Naturgemäß haben die umliegenden Landschaften am meisten zur Ergänzung der städtischen Bevölkerung beigesteuert, doch ist auch mancher aus sernen Landen zugezogen. Bemerkenswert ist, daß aus den polnischen Gebieten in dieser Zeit nur sehr wenige Personen, und diese alle mit gut deutschem Namen, ausgenommen wurden. Daß v. G. Tarnowig und Kandrzin zu Volen rechnet, muß beanstandet werden.

Für die innere Geschichte der Stadtgemeinde bieten die jährlichen Reuaufnahmen, bei denen auch das Gewerbe der einzelnen Personen verzeichnet
ist, wertvolles Material. So macht sich z. B. in den ersten beiden Jahrzehnten
des dreißigjährigen Arieges ein erhebliches Nachlassen der Eindürgerungen nicht
geltend, erst von 1637 an seht ein starter Rüdgang ein. Erläuterungen zu den
bisweisen starten Schwankungen der Zissern wären sehr erwünscht gewesen.
Die ortsgeschichtliche Forschung wird sich mit dem Bürgerbuch noch näher zu
befassen haben.

Otto Pniower, Goethe in Berlin und Potsdam. Zum 60jährigen Jubiläum des Vereins für die Geschichte Berlins seinen Mitgliedern dargeboten. Berlin, Januar 1925. Verein f. die Geschichte Berlins. 102 S.

Erna Arnhold, Goethes Berliner Bezichungen. Gotha, Leopold Klot Berlag. 1925. VII u. 456 S.

Die Beziehungen Goethes zu Berlin dürften in diesen beiden Berössentlichungen erschöpsend behandelt worden sein. Goethe hat nur einmal der preußischen Hauptstadt einen Besuch abgestattet, im Mai 1778, acht Tage hat er damals dort und in der Umgegend verweilt. An der Hand des knappen Tagebuches Goethes ist P. mit vieler Sorgsalt und Liebe die Wege des Dichters nachgegangen, und er sührt den Leser den gleichen Weg durch das Potsdam und Berlin jener Zeit und macht ihn bekannt mit den Persönlichseiten, denen Goethe begegnete. Unerklärder bleibt nur das "Elisium", das im Tagebuch dem Besuch der Karschin solgt. Das mit zahlreichen vortresslichen Abbildungen und auch äußerlich geschmackvoll ausgestattete Büchlein wird allen Freunden der Geschichte Berlins eine willsommene Gabe gewesen sein.

Eine weit umfangreichere Aufgabe hat fich Frau Arnhold gestellt. In bem stattlichen Bande ist mit erstaunlichem Fleiße alles zusammengetragen, was die Stadt und seine Bewohner in irgendeine Beziehung zu Goethe brachte, und die aufgebedten Beziehungen sind recht umfangreich, so daß wir damit einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Berliner Geistesgeschichte erhalten.

Das erste Kapitel ist bem einzigen persönlichen Besuch G.s von 1778 gewidmet; die erstgenannte Schrift P.s lag der Versasserin bei der Riederschrift noch nicht vor. — Bor allem als der Versasser von "Werthers Leiden" war Goethe 1778 den Berlinern die berühmte Versönlichkeit. Der Roman hatte

in Berlin eine ganz besonders tiefe Birkung gehabt, hier erschien 1775 bei F. Nicolai die Gegenschrift: "Freuden bes jungen Berthers", der eine ganze Anzahl weiterer Schriften folgten. Das "Bertherfieber in Berlin" ist baber ber Gegenstand bes zweiten Abschnittes.

Die folgenden Rapitelüberschriften gewähren eine beutliche Borftellung

bon bem weiteren reichen Inhalt bes Buches:

Goethes Berliner Berleger und feine Begiehungen ju anbern Berliner Buchbanblern (Anbang bagu: Bergeichnis ber Berte G.s. bie in Berlin querft gebrudt murben): G.s literariiche Rebben mit Berlinern: G.s Begiebungen Bu ben Romantitern in Berlin: G.s Begiehungen au ben Berliner Theatern: B. und die Berliner millenichaftlichen Rreife: B. und die Berlinerinnen: B.s Begiehungen zu Berliner bilbenben Runftlern, die Forderung feiner Sammlungen und die Gründung bes Berliner Muleums (Anbang: Chronologisches Bergeichnis ber von Berliner Runftlern nach bem Leben geschaffenen Goethe. bildniffe); G. und bas offizielle Berlin; G.s Berliner Romponiften; Goetheverehrung in Berlin: G. im Berliner Bereingleben Spierbei hatte mohl auch Die Mitgliedichaft G.s bei ber "Martischen Otonomischen Gesellschaft" erwähnt werben konnen, Die gwar ihren Git in Botebam hatte, aber boch auch Berlin mit umfantel: August und Ottilie v. G. in Berlin; G.& Interesse und Mitarbeit an Berliner Zeitungen und Zeitschriften; G.s Tob. - Gin Berzeichnis aller B. bekannten Berliner, aufammengestellt nach seinen Korrespondengen und Tagebüchern, ein Quellenverzeichnis und ein Berfonenregifter fchließen bas Buch ab.

Das ganze ist keine trodene Kompilation, wie man vielleicht annehmen möchte, sondern die Darstellung, in der die Quellen ausgiedig selbst zum Worte kommen, hat das Material geschickt verarbeitet, so daß der Leser nicht ermüdet. Daneben wird das Buch auch ein nüpliches Nachschlagebuch sein.

Belter übertrieb wohl nicht zu sehr, wenn er 1831 an G. schrieb: "Berlin segnet dich; kein Ort ist in der Welt, wo du besser angesehn bist." In dem Zusammenhange mag auch darauf hingewiesen werden, daß es Berlin war, wo mehrere Jahre nach G.s Tod der Plan gefaßt wurde, das Goethehaus in Weimar mit seinen Sammlungen zu einem deutschen Nationaldenkmal zu machen.

Sá.

Brandenburgisches Jahrbuch 1926. Herausgegeben vom Landesdirektor der Provinz Brandenburg. Verlag Franz Schneider Berlin-Leipzig. 67. S. Preis W. 3.—.

Das Interesse an der engeren Heimat, an der Erkenntnis ihrer Vergangenheit und ihrer Eigenheiten hat in der Bevölkerung in den letten Jahren stetig zugenommen. Doch ist bei den Brandenburgern das Gefühl der landschaftlichen Berbundenheit und Zusammengehörigkeit immer noch weniger entwicklt als bei den Bewohnern anderer deutscher Landschaften. Das vorliegende erstmalig, in der Form eines Kalenders, erscheinende Brandenburgische Jahrbuch, das wir der Anregung des um das geistige Leben der Provinz hochverdienten Landesdirektors v. Winterseldt verdanken, will den brandenburgischen Heimatssinn weden und nähren. Diesen Zweden dienen bereits in hohem Maße die von den Kreisausschüssen aller Kreise herausgegebenen Heimatkalender, beren steigende Beliebtheit Zeugnis ablegt für ihre Bedeutung. Wir meinen aber, daß zu den Kreiskalendern ein brandenburgischer Kalender, der den Blid

hinauslenkt über die nächste Umgebung auf die gemeinsame größere Heimat, mit der alle Preise aufs engste verwachsen sind, als notwendige Erganzung hinzutreten muß, wir munichen ihm beshalb die weiteste Berbreitung. Schriftleitung liegt in ben bemährten Sanden bes Provinzialtonfervators Prof. Blund. Das vorliegende heft ift ausgezeichnet ausgestattet und mit fehr aut wiebergegebenen Bilbern geschmudt. Auch die Beitrage find forgfältig ausgewählt. Willy Hoppe eröffnet das Jahrbuch mit einer in knappen Strichen vortrefflichen Darstellung der Entwicklung unserer Brovinz, die 1816 ihre heutige Bestalt erhielt. Friedrich Golger ergablt von ben brandenburgischen Bergen. R. H. Bels von den Burgunden in der Mart Br.; F. 28. Schmidt gibt Gudtaftenbilber aus dem alten Berlin; Sans Bopf erzählt von dem Berliner Garnisonleben um die Wende des 18. Jahrhunderts; Bruno Stephan schilbert das neumärkische Sammer- und Suttenwesen; weiter behandeln: S. Alose. Die Raturbentmalpflege in ber Mart Br.; Ronrad Strauf, Alte branbenburgische Töpferkunft; Erich Blund, Die Museen der Broving Br. — Der vielseitige Inhalt wird jedem etwas bringen, ihn erfreuen und belehren. Rut eines halten wir im Interesse der Berbreitung für sehr munschenswert, daß ber Preis sich niedriger stellen moge, was uns bei einem badurch zu erzielenden größeren Absat durchaus möglich erscheint.

E. Ewald, Dr.-Ing., Jm Flugzeug über Berlin. 48 Luftbilder mit Text (= Führer in die Heimat, hrög. von W. Ratthen und Felix Heuler, Heft 2). Marburg (L.), N. G. Elwert (1925). 31 S., 48 Bilder, 1 Stadtplan.

Ein jeder, der mit siedlungsgeschichtlichen Broblemen fich befast, wird, soweit es sich um Städte, Dorfschaften u. a. handelt, den Siedlungsplan als Quelle beranziehen. Wir besiten, abgesehen von Einzelplanen, in unferen Megtischblättern ein ausgezeichnetes hilfsmittel. Der Berfaffer ber obigen Schrift hat sich als Luftbildphotograph, b. h. als Schöpfer von Luftfernaufnahmen aus bem Flugzeug bereits einen gewiffen Ramen gemacht. Er versucht es nun bankenswerterweise, die Aufnahmen als "Studienmaterial für eine städtebauliche und beimatkundliche Betrachtung" ju werten und verficht ihre gesteigerte Brauchbarkeit; benn, meint er, ber einfache Stadtplan lege den Organismus der Siedlung in seinen einzelnen Teilen nicht klar, weil die Anficht von einem überhöhenden Punkte fehle. "Die schematische Zeichnung hat etwas Totes." "Wir vermögen ben Gesamtplan, der die heutige Ausdehnung ber Riefenstadt zeigt, nicht zu gliebern und aus seiner Fulle nicht ohne weiteres die einzelnen Entwicklungsstusen abzulesen." So sehr wir eine tiefere Erkenntnis ber Entwidlungsbedingungen unserer Siedlungen mit hilfe neuen Materials begrugen, es bleibt boch die Zweifelsfrage, ob nicht hier trop aller Brauch. barteit von Luftfernaufnahmen, die wir nicht mehr miffen möchten, eine Uberschätzung vorliegt, begrundet in ber unserer Zeit eigenen Uberschätzung bes Technischen überhaupt. Gerabe die vorliegende Schrift scheint mir bas zu beweisen; benn ich kann nicht finden, daß die siedlungsgeschichtliche Entwicklung Berlins hier schärfer herausgearbeitet fei, als fie fich bem Auge bes fritischen und bas gefamte Quellenmaterial gleich mäßig beranziehenden Forschers bisher schon dargeboten hatte. Es entsteht in der Schrift, da fie in erster Linie das Luftbild als Quelle benutt, vielmehr hinfichtlich der alteren Entwidlung ein verzerrtes Bild. Ewald operiert von vornherein mit einer vor der Stadtentstehung porbanbenen wenbischen Bobnstätte auf bem westlichen Spreeufer ber Rollner Seite, mit einer beutschen Siedlung auf bem öftlichen Ufer. Er betrachtet ben Mühlendamm, "ber fich wie eine Barre in ben Spreelauf bineinlegt" ("es fann bie Bermutung ausgesprochen werben, baf Berlin bon biefer Barre feinen Ramen hat"!!?) als die Stelle, die ben Weg von bem westlichen (!) und füdlichen Deutschland vermittelte. Als ob ber westliche Bertehr nicht immer feinen Beg über Magbeburg-Brandenburg-Spandau genommen babe! Am Mühlendamm follen bie Martgrafen an bem Gingang nach Berlin, füblich pom Moltenmartt einen befestigten Blat errichtet haben. Das ift eine ebenfo luftige Angabe, wie die Meinung, die Markgrafen batten ben Sandelsverkehr über bas junge, angeblich mit Spandauer Stadtrecht bewidmete Berlin aefördert, "um ihn von bem bischöflichen Ginflug unabhangig au machen". namlich auf ber "unter ber Abbangigkeit bes Erzbischofs (von Magbeburg), mit bem Die Martarafen bon Brandenburg in häufigen Rampfen lagen", laufenben Strake von Maadeburg und Brandenburg ber. Berlin hat befanntlich gerabe Brandenburger Recht gehabt. Auch ber gute alte "beutsche Anger" von Rölln taucht wieder auf. Der Reue Markt foll urfprunglich bis gur Spandauerund Roniastrafe gereicht haben.

Das mag genügen, um zu zeigen, so lasse sich bie Entwicklungsgeschichte Berlins nicht meistern. Es läßt sich nicht seststellen, daß — wenigstens für die ältere und gerade sur diese schwieriger erkennbare Zeit — mit Hilse des Luftbilds andere, richtigere Gesichtspunkte gewonnen sind. Was Ewald da bringt, wußten wir entweder schon oder es ist irrig. Das Berdienst bleibt, einiges dem ungeübten Auge deutlicher gemacht zu haben, namentlich mit Hilse der Bilder, die die neuere Entwicklung Berlins sestschaften. Hür den Städtebauer ist hier zweisellos eine gute Ernte zu halten, auch der heimatkundler, sosern ihm nicht schon das Kartenbild Ausstätung gab, wird für die nachmittelaterliche Zeit manches benußen können (was sich übrigens zum Teil schon in dem Engelb. Grasschen Artikel in den "Beiträgen zur Geographie Berlins", Berlin 1918, sindet), aber der Historiker — und um den handelt es sich in dieser Zeitschrift — wird keinen Gewinn aus der Schrift davontragen.

Berlin-Friedenau.

B. Hoppe.

Johannes Schulke, Die Herrschaft Ruppin und ihre Bevölkerung nach dem Dreißigjährigen Kriege. (Beröffentlichungen des histor. Bereins der Grafschaft Ruppin.) (Reuruppin): Selbstverlag des histor. Ber., 1925. 69 S.

Es wird für die noch wenig angebaute Birtschafts und Sozialgeschichte ber Mark Brandenburg immer von Bichtigkeit sein, amtliches Tabellen- und Listenmaterial heranzuziehen, das eine viel höhere Sicherheit verspricht als manche andere Quelle. Die Bedeutung des karolingischen Landbuches kann beispielshalber nicht hoch genug angeschlagen werden. Die vorliegende Berössentlichung darf nicht nach gleichem Maße gewertet werden, weil nämlich die Angaben dieser amtlichen Aufzeichnungen nicht so in die Tiese gehen wie die des Landbuchs. Aber es liegt hier doch zum ersten Male wenigstens eine Teilpublikation von disher kaum genutzten amtlichen Ausstellungen vor, die größter Beachtung sicher sein darf.

Im Jahre 1652 hat ber Kurfürst eine Landesvisitation vornehmen lassen, Die einen genauen Überblid über ben Besieblungstand ber markischen Lande

verschaffen follte, bor allem im Sinblid auf die "Notwendigkeit einer Reukolonisation bes vermufteten und entvolkerten Landes". Richt unmesentlich icheint aber auch der Gebanke geweien zu fein, eine Art Stammrolle berzuftellen. alle Leute, die im Rriege Soldaten maren werden besonders aufgeführt. Runbar gemacht find die Berzeichnisse übrigens prattisch nicht und burch die Forschung taum. Spat hat fie wenigstens für feine "Geldichte bes Rreifes Teltom" benust. 3ch felbst habe die Teltowregister ebenfalls einmal burchaearbeitet und baraus manche bisher noch nicht veröffentlichte Ergebniffe gezogen. Alber gebrudt wird hier jum erften Male ein Stud ber Bisitationsberichte, und gmar betrifft die bem historischen Berein ber Graficaft Ruppin zu bantenbe Schrift bie Dörfer und Mediafftabte ber Berrichaft Ruppin (alfo ohne Reuruppin. Bufterhaufen und Granfee). Bas gerade in ben mir befannten Teltowregiftern bochft ertragreich mar, fehlt hier: Die Angabe bes Alters und ber Berfunft ber Bauern und Roffaten. Die Ruppiner Aufzeichnungen begnügen fich nach ber Rennung bes Ortes, feiner Charafterifierung (ob Amtsborf ober welchem Abligen gehörig) mit ber Ramensaufgablung ber Sufner und Roffgten und Anführung ihres folbatischen Dienstes. Jebesmal wird bie Summe gezogen, auch angegeben, wieviel Bauern- bam. Roffatenhofe muft liegen. Johannes Schulke hat fich biefer Edition mit gewohnter Genauigkeit gewidmet, in ben Unmerfungen por allem Rablen aus anderen Reiten jum Bergleich berangezogen und die Benutbarteit burch ein Orts- und ein Berfonenregister gesteigert. Gine turze Ginleitung weist tnapp und gut auf die Bebeutung biefer Liften bin, auf ibre Entstehung, besonders die ber Ruppiner. Es wird nun die Aufgabe fein. bas hier in ansprechenber Form veröffentlichte Material burchzuarbeiten und Ergebniffe für die martifche Geschichte ju gewinnen. Darf man bie Teltower Berhaltniffe gur Ergangung berangieben, fo zeigt fich bort, wo bie Liften auch Die Allters- und Berfunftsangaben ber Bewohner enthalten, baf ein guter Teil der Leute nicht aus demfelben Dorfe ftammt, sondern meift aus der Rabe zugewandert ift und bag die jungeren Alterellassen bei weitem überwiegen. Die starte Bandlung ber Bewohnerichaft tann auch Schulte in Ruppin beobachten. Schon 1654 laffen fich gegen 1652 "erhebliche Beranderungen in ber Ginwohnerschaft" feststellen.

Berlin-Friedenau.

B. Hoppe.

#### C. Bur Beschichte der preufischen Provinzen.

Dr. Manfred Laubert, Prof. an der Univers. Breslau, "Nationalität und Volkswille im preußischen Often." Ferdinand hirt, Breslau 1925. 71 S. Geh. 2,50 M.

Der verdienstvolle Forscher und beste Kenner der Geschichte unserer Cstmarken hat sich in der vorliegenden Schrift die Ausgabe gestellt, "eine erstmalige, namentlich ethnographisch und politisch, b. h. dem Bolkswillen entsprechend, alle wesentlichen Gesichtspunkte betonende Darlegung über den Siten Deutschlands zu geben." Er untersucht auf das sorgsältigste unter Berücksichtigung der ganzen Literatur und anderer Quellen die geschichtlichen Grundlagen sowie die kulturellen, wirtschaftlichen und ethnographischen Berhältnisse, beleuchtet die politischen und militärischen Faktoren und stellt auf Grund der verschiedenen Abstimmungsergebnisse sest, in welcher Richtung der

Bolkswille in ben von Deutschland losgerissenen Gebieten zum Ausbruck getommen ift. Auch die Grunde bes Friedensvertrages werden eingehend behandelt. Das Ergebnis ift: "Die Festlegung ber neuen Grenzen ift nicht nach einem einheitlichen Gesichtspunkt erfolgt, sonbern es ift völlig willkurlich von Rall zu Rall immer bas ben beutschen Mächten nachteiligste Bringip, balb bas historische, balb bas ethnographische, balb bas wirtschaftliche, zugrunde gelegt worben." Gelbst wer ben öftlichen Dingen und bem Trauerspiel, bas fich feit bem Rovember 1918 in unserer alten Oftmart abspielt, nicht fo fremb gegenübersteht, wie es leiber immer noch bei allzuvielen Deutschen ber Fall ift, wird überrascht und erschüttert sein über die nüchternen Tatfachen, die uns hier entgegentreten. Bie weit fie im Auslande wirfen werben, von beffen Unkenntnis und Übelwollen gegenüber allem Deutschen trop allen Phrasen von Bölkerverföhnung und Bölkerfrieden uns jeder Tag in diefen bitteren Leidensjahren aufs neue überzeugen mußte, kann sehr zweiselhaft erscheinen. Aber ein arofter Erfola bes Buches murbe es icon fein, wenn feine Ergebniffe in Deutschland überall die Beachtung und Anerkennung finden mochten, die fie verbienen. R. Lübide.

Quellen zur innern Geschichte der rheinischen Territorien. Herzogtum Kleve. 1. Amter und Gerichte: Entstehung der Amterversassung und Entwicklung des Gerichtswesens vom 12. bis ins 16. Jahrhundert. Zweiter Band: Quellen. Zweiter Teil. Bearbeitet von Dr. Th. Isgen, Archivdirektor a. D. (Publikation der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde XXXVIII.) Bonn, P. Hansteins Berlag, 1925. 557 S. mit Karte. Brosch. 38 M.

Die große Bublifation, beren erfte zwei Banbe (1921) in biefer Zeitschrift eingebend besprochen worden find, ift mit bem borliegenden Bande jum Abfclug gelangt. Es ift bem Bearbeiter nicht beschieben gewesen, ben Druck biefes Schlugbandes noch felbst zu vollenden. Am 19. September 1924 ift Theodor Algen, wie bas Borwort berichtet, auf einer Erholungsreise in Miltenberg am Main unerwartet einem Schlaganfall erlegen. Die Bollenbung ber bis jum 21. Bogen gediehenen Drudlegung und bie Ausarbeitung bes Regifters zu diesem Schlugband, sowie die Busammenfassung besselben mit bem fcon bon Ilgen felbst auf Betteln bergestellten Register für bie beiben erften Bande hat bankenswerterweise bessen Nachfolger in bem Umt als Direktor bes Duffelborfer Staatsarchivs, herr Geheimtat Dr. D. Reblich übernommen. Die bem Bande beigegebene Rarte über die territoriale Entwidlung des Berpogtums Rleve, bie, in großem Maßstab gehalten (1:160 000), ein ausgezeichnetes anschauliches Drientierungsmittel barbietet, hat auf Grund ber von Fabricius im Geschichtlichen Atlas ber Rheinproving herausgegebenen Karte von 1789 herr Dr. 3. nießen in Bonn ausgearbeitet.

Der Text bes Banbes enthält ben zweiten und britten Teil ber Quellen. In bem zweiten Teil sind zusammengestellt: fürstliche Ordnungen, allgemeine Erlasse für die Amtleute und Sonderbesehle an einzelne Beamte, Brieswechsel ber Herzöge mit den Amtleuten und zwischen diesen und ihren Untergebenen. Ferner: die älteren Deichordnungen, Partifularrechte einzelner Landesteile und die große kebe-märkische Gerichtsordnung des 16. Jahrhunderts, von der schon Stölzel in seiner "Entstehung des gelehrten Richtertums" (II) Gebrauch

Digitized by Google

gemacht hatte, - biese lettere leiber nicht vollständig, sondern nur in einem furgen Auszug (erster Teil ber Borrebe und Rap. 20-25 über bie Berichte. mabrend fonft nur noch die Originalüberschriften ber 119 Rapitel gegeben merben, übrigens zugleich mit hinweis auf ihre Quellen, sei es in ber Rurtolner, ober ber Rulich-Bergischen ober ber Munfterichen Gerichtsorbnung und mit Rennzeichnung bes Berhaltniffes bes erften Entwurfs von ca. 1581 ju bem zweiten von 1630). Gine febr grundliche und umfassende Ginleitung zu biefer Rummer (188) enthält außer einer Beschreibung und Geschichte ber Sandschriften auch Erörterungen über bie Entstehung und bie Schichale ber beiben Entwürfe bon 1581 und 1630, sowie über die Quellen und beren Benutung, bie eine ziemlich fflavische gewesen ift. Dann folgen noch Amterliften und Auszuge aus folden, Amts- und Bruchtenrechnungen, Bruchtenprotofolle. Bruchtenzettel. - Der britte Teil ber Quellen umfaßt Beistumer, Land. funden und Rundschaften, nach ben Amtern geordnet. Dies ift ber umfangreichste Teil bes in biesem Banbe mitgeteilten Quellenmaterials, bas übrigens auch sonft (wie in bem oben besprochenen Fall) jum Teil ftart gefurzt hier porgelegt wird, übrigens nach einem von Anfang an vorgesehenen Blan.

Das Orts- und Personenregister (für alle brei Bande) umsaßt nicht weniger als 99 Seiten, das Sachregister 10. Das lettere ist durch Aufnahme mancher ungewöhnlicher oder schwer verständlicher Borte (meist tormini tochnici) zu-

gleich eine Art von Gloffar geworben.

Die Reihe der von der Rheinischen Gesellschaft geplanten Quellenpublitationen zur inneren Geschichte der rheinischen Territorien wird durch dies monumentale Wert Jigens, das den nachsolgenden Arbeiten als Ruster dienen kann und wird, in wahrhaft vorbildlicher Beise erössnet. Möchte sie trop der Ungunft der Zeiten bald ihre Fortsehung und Bollendung sinden und damit der bereits vollendeten Publikation über die Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Städte würdig zur Seite treten.

## Gikungsberichte

des

### Bereins für Geschichte der Mark Brandenburg.

8. OHober 1924 bis 10. Juni 1925.

#### Sigung bom 8. Ottober 1924.

Herr Dr. J. Paprit sprach über das Handels- und Bankhaus der Loize zu Stettin, Danzig und Lüneburg im 16. Jahrhundert, das sich inmitten seiner niederdeutsch-hansischen Umgebung und der dort gewohnten Kapitalzersplitterung ganz nach oberdeutscher Art zu einer Kapitalmacht ersten Ranges erhebt. Wenn es auch nie die Höhe Fuggerscher oder Paumgartnerscher Vermögen erreicht hat, so darf man das Haus trozdem an Bedeutung den ersten oberdeutschen Kapitalgroßmächten gleichachten. Auch durch die innere Struktur, als Familiensirma, deren Organisation durch die Stamm- oder besser und Nachsahrentasel bedingt ist, heben sich die Loize von den im niederdeutsch-hansischen Gestiet gewohnten Erscheinungen ab. In der Art der Betätigung der Firma tritt es zutage, daß sie zwei Interessensien in ihrer Heimat thypischen Handel mit den Folgeerscheinungen der Kapitalzersplitterung auf viele kleine Einzelunternehmen in Gesellschaft mit andern Kausseum zur Ausgleichung des Seesahrtrisikos, zweitens greist ihr Handel in das Gebiet der oberdeutschen Kapitalmächte überrein örtlich, d. h. nach Lyon, Nürnberg, Antwerpen, und übertragen, nämlich auf Großindustrie und Bankunternehmen. Getreidegroßhandel und Wontanindusstrie insbesondere haben das Vermögen emporgehoben.

Es handelt sich nachweislich um eine altangesehene Katssamilie. Des Hauses Größe schuf Hans Loit, Bürgermeister zu Stettin, der in dem politischen Leben seiner Baterstadt eine bedeutende Rolle spielte. Seine Witwe und vier Söhne blieden "im samenden". Der jüngste leitete die Stettiner Zentrale, zwei gingen nach Danzig und heirateten in die vornehmsten Familien, der unruhigste, Stephan, konnte mit der Hand der Witwe des letzen Biscule in Lüneburg reichen Stadt- und Kfannen-

besit erwerben.

Bur Blütezeit des Hauses lag das Schwergewicht im Salzhandel. Der Versuch, alle nordöstlichen Salzquellen und zusuhren in die Gewalt zu bekommen, z. T. durch Stürme erregende Monopole, wäre sast geglückt. Doch die ihnen aus den galizischen Bergwerken vom polnischen König verpfändeten 100000 Last Steinsalz, die das nordosteuropäische Salzmonopol zur Wirklichkeit gemacht hätten, wurden ihnen durch Vertragsbruch nicht geliefert.

Nicht minder bedeutend war der zweite Haupthandelszweig, der mit Getreide. Bezeichnend für seine Ausdehnung ist etwa, daß die Loize zu gleicher Zeit in Pommern und in Gudfrankreich wegen ber Massen-

verschiffung von Getreide Bolksaufruhre erregten.

Im übrigen handeln sie mit allem, was es überhaupt zu handeln gibt: Monopole, Bergwerke, Privilegien in ganz Nordeuropa sind die Stüppunkte; Hauptgebiete sind Polen, Brandenburg, Pommern, Dänemark, England u. a. m. Käumlich umfaßt der Handel des Hauses das Gebiet: Island—Portugal—Südfrankreich—Walachei—Polen—Narwa—Standinavien. Faktoreien haben sich in allen bedeutenden Umschlagpläßen des Nordens nachweisen lassen.

Hand in Hand mit dem Handel geht das Geldgeschäft, an Bedeutung allmählich die erste Stelle erobernd. Der polnische und dänische König sowie der Kurfürst von Brandenburg standen mit ihnen in Geschäftsverbindung, besonders Joachim II. befand sich in ihrer Mache — denn anständig war ihr Geschäftsgebahren am Berliner Hose nicht immer.

Durch umfangreiche Güterkäuse von Medlenburg bis tief nach Bolen hinein suchten die Loize ihre Kapitalien zu sichern, doch bewirkte das Fehlschlagen besonders großer Anleihegeschäfte mit Bolen im Zusammenhang mit örtlichen Finanzkrisen, daß das Haus 1572 zahlungsunfähig wurde und die Gläubiger sich über die jeweils nächstliegenden Güter hermachten. Die Folge war eine Prozessierrei, von der noch heute Zehntausende von Aktensolien des Reichskammergerichts zeugen.

hierauf sprach herr Stadtarchivar Dr. Kaeber über "Die Amtsketten der Berliner Kommunalbehörden" (der Bortrag ist veröffentlicht in den Mitteilungen des Bereins für die Geschichte Berlins

1924, S. 61—64).

#### Sikung bom 12. Robember 1924.

Es fand zunächst eine Situng des Borstandes statt, in welcher insbesondere über die Notwendigkeit einer "Historischen Kommission für die Provinz Brandenburg und die Hauptstadt Berlin" und über die

Inventarisation der nichtstaatlichen Archive beraten wurde.

In der anschließenden Bereinssitzung sprach Herr Professor Dr. Bolz über "Die Beziehungen Friedrichs d. Gr. zu seiner Schwester Wilhelmine von Bapreuth" auf Grund ihres Briefwechsels. (Bgl. in diesem Bande S. 172.) Herr Bibliotheksdirektor Dr. Hoppe sprach über neuere Literatur zur brandenburgischen Geschichte.

#### Sigung bom 10. Dezember 1924.

Herr Generalmajor Jany sprach über "Drei anonyme Bucher über Friedrich d. Gr. und sein Heer". (Gedruckt im vorigen Bande Nr. 300—308.)

Sodann sprach herr Stadtarchivar Dr. Kaeber über die Entwid-

lung des Stadtbildes von Berlin.

#### Sigung vom 14. Januar 1925.

Herr Geh. Studienrat Dr. Schwart sprach über den unter dem Namen "Zopfschulz" bekannten Prediger J. H. Schulz in Gielsborf (die Aussührungen werden später in den "Forschungen" zum Abdruck kommen).

Herr Staatsarchivrat Dr. Schulte machte Mitteilungen über die Herfunft von Kaul Lindau. Sein Urgroßvater war der Schutziude Levin Todias in Lindow, Kreis Ruppin, zwei Söhne des Levin: Baruch Levin (später Bankier in Berlin) und hirsch Levin (Dr. med. in Neuruppin und Wusterhausen) nahmen von ihrer Geburtsstadt den Namen Lindau an. Paul L. ist Nachsomme des hirsch (Herz).

#### Sigung bom 11. Februar 1925.

Herr Dr. Went sprach über "Die Familie Krautt in Berlin

und Magdeburg". (Gedrudt in diesem Bande S. 1 ff.)

Anschließend legte Herr Staatsarchivrat Dr. Lübecke eine Denkschrift über die Inventarisation der nichtstaatlichen Archive der Provinz Brandenburg vor.

#### Sigung vom 11. März 1925.

herr Dr. Schnath fprach über "Die Jugendjahre bes Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg, Abministrator

von Magdeburg". (Gedrudt: "Sachsen und Anhalt" Bb. 1.)

Hierauf sperk Staatsarchivrat Dr. Schulze über den 1841 in Berlin entstandenen Plan, Goethes Haus und Sammlungen in Weimar durch den Deutschen Bund anzukaufen und zu einem deutschen Nationaldenkmal für Goethe auszugestalten. Der Plan hatte interessante Berhandlungen am Deutschen Bund zur Folge und scheiterte endlich am Widerspruch der Enkel Goethes (der Vortrag wird vorausssichtlich im nächsten Goethejahrbuch erscheinen).

#### Situng bom 8. April 1925.

Herr Geh. Studienrat Dr. Schwart brachte zunächst seinen Bor trag vom 14. Januar zum Abschluß. Sierauf teilte Herr Geh. Archivrat Dr. Granier im Anschluß an den Bortrag von Dr. Wentte auf der Münsterer Geschichtsvereinstagung über die deutschen Farben mit, daß nicht bekannt fei, wann die preußischen schwarzweißen Farben als nationales Abzeichen amtlich eingeführt worden sind. Über den Terminus ante quem gibt ein Bericht des preußischen Residenten in Rom, Wilhelm Uhden, vom 16. Februar 1798 einen Anhalt. In dem damals von den Franzosen besetzten Rom war es erwilnscht, die dort sich aufhaltenden Breugen durch Anlegung einer Kokarde kenntlich zu machen. "Da nun, so viel mir bekannt ist," schreibt Uhden, "E. R. M. Staaten teine allgemeine Farbe ausschließend haben, aber in dem Batent der preußischen Konsuls diesen die schwarze Kotarde zu tragen erlaubt wird, so erwählte ich diese, und habe mir die nöthige Frenheit genommen, zum Unterschiede ber Preußischen Kofarde von der verdächtigen Englischen und Kussischen, die dunkelblaue Farbe der Armee E. R. M. hinzuzufügen." Das Kabinettsministerium billigte in seiner Antwort vom 17. März 1798 völlig Uhbens "zur Sicherheit Unserer sich dort befindlichen Unterthanen" getroffenen Maßregeln, ohne sich über die Kotardenfarbe zu äußern, woraus hervorgeht, daß damals eine preußische Kokarde mit den schwarzweißen Farben "so reinlich und so zweifelsohne" noch nicht vorhanden war.

Die Sitzung am 13. Mai fiel aus Anlag der Tagung der märkischen Geschichtsvereine in Landsberg aus.

#### Sikung am 10. Juni 1925.

Herr Stadtarchivar Dr. Kaeber sprach über die Gründun Berlins und Köllns. (Gedruckt im vorliegenden Bande Heft 1.)

#### Die Tagung der Brandenburgischen Geschichtsbereine in Landsberg a. Barthe.

Am 16. und 17. Mai fand in Landsberg a. W. die zweite Tagung

ber Geschichtsvereine der Provinz Brandenburg statt.

Während die erste Tagung im Herbst vorigen Jahres in Berlin und Botsbam (val. den Bericht am Schluß bes vorigen Bandes) den Ameck gehabt hatte, die Stimmung der Bereine für eine gegenseitige Fühlungnahme zu sondieren, sollte bei dieser Zusammenkunft über die Bilduna eines Berbandes der brandenburgischen Geschichtsvereine beschlossen merben.

Es waren zahlreiche Vertreter von etwa 20 Vereinen erschienen. und der Verlauf der Tagung zeigte, daß diese Veranstaltung burchaus geeignet ist, zu einer Zusammenfassung ber Kräfte für die gemeinsamen Aufgaben ber landes- und ortsgeschichtlichen Forschung zu führen. Besonderer Dank für den guten Berlauf gebührt dem Berein für Geschichte ber Neumart, der die Tagung in vortrefflicher Weise vorbereitet hatte.

Die Tagung, zu der die Landsberger Presse in gehaltvollen Festausgaben bewillkommnete, wurde am 16. Mai mittags im Stadthause durch den Vorsitzenden des Vereins für Geschichte der Neumart, herrn Landgerichtspräsident humbert, eröffnet. Mit warmen Worten bearufte Oberburgermeister Gerloff die Bersammlung, um sodann in langerer Ausführung auf die kulturellen Aufgaben der Stadt Landsberg im Mittelpunkt der Neumark hinzuweisen.

Herr Geh. Studienrat Prof. Dr. Schwart sprach hierauf über das Thema: "Die Neumart als deutscher Oftwall". Ein zweiter Bortrag, ber nachmittags von herrn Studiendirettor Brof. Dr. Müller, Friedeberg, gehalten wurde, handelte über "Friedrich d. Gr. und die Neumart".

Unschließend fanden die Beratungen der Bevollmächtigten der einzelnen Vereine unter dem Vorsitz des Herrn Archivdirektors Klinkenborg statt, die zu einstimmigen Beschlüssen führten. Nach einem von Herrn Bibliothetsbirektor Dr. Hoppe, Berlin, vorgelegten Satungsenkwurf wurde ein Verband der brandenburgischen Geschichtsvereine begründet. Amed des Verbandes ift, den Mitgliedern der angeschlossenen Bereine es zu ermöglichen, im größeren Kreise Fragen brandenburgischer Weschichtsforschung zu besprechen, gegenseitig anzuregen und durch die alljährlichen vor Pfingsten stattfindenden Tagungen die Kenntnis der Heimatproving zu erweitern. Die Geschäftsführung bes Berbandes wechselt, sie liegt immer in den Händen des Bereins, in dessen Bezirk die nächste Versammlung stattfindet. Für die nächste Tagung im Jahre 1926 wurde Havelberg in Aussicht genommen. Die Bereine legen auf den Tagungen

einen kurzen schriftlichen Tätigkeitsbericht vor, der in den "Forschungen zur Brandeburgischen und Preußischen Geschichte" oder im "Korrespondenzblatt" des Gesamtvereins veröffentlicht wird. Geldbeiträge werden

nicht erhoben.

Die anschließenden Mitteilungen des Herrn Archivdirektors Dr. Klinkenborg über die Absichten der Provinzialverwaltung, gemeinschaftlich mit der Hauptstadt Berlin eine "Historische Kommission für die Provinz Brandendurg und die Hauptstadt Berlin" zu begründen, wurden mit großem Interesse ausgenommen, und die freudige Justimmung wurde durch eine einstimmige Entschließung zum Ausdruck gebracht, welche der Provinzialverwaltung und dem Magistrat der Stadt Berlin übermittelt wurde (vgl. oben S. 377). Auf Anregung des Staatsarchivrates Dr. Schulke wurde schließlich noch die Inventarisation der nichtstaatlichen Archive besprochen, welche eine Ausgabe der neuen Historischen Kommission sein wird, aber von den einzelnen Vereinen vorbereitet und gefördert werden soll.

Nachdem der Abend geselliger Unterhaltung gewidmet und am nächsten Bormittag die Marienkirche unter der kundigen Führung des Herrn Baurats Koenigk besichtigt worden war, sand die Tagung einen schönen Abschluß durch den Besuch des Herrensitzes Tamsel bei Küstrin, wo die Teilnehmer nach der Besichtigung der zahlreichen historischen Erinnerungen die Gastfreundschaft der liebenswürdigen Besitzer, der

gräflichen Familie v. Schwerin, genoffen.

Digitized by Google



# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

| KEC'D                                |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LUR 2 2'68 - 9 A                     | 4                                                       |
| LOAN DEPT                            |                                                         |
|                                      |                                                         |
| APR 5 1968                           |                                                         |
| IN STACKS                            | R 2 2 68                                                |
| JUL 2 1968 *                         |                                                         |
| RECEIVED                             |                                                         |
| 7'68-2PM                             |                                                         |
| LOAN DEPT.                           |                                                         |
|                                      |                                                         |
| - I D 21A-45m-9,'67<br>H5067s10)476B | General Library<br>University of California<br>Berkeley |

Digitized by Google

## 884760

19991

18171. 6.38

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



